

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

850,5 M6



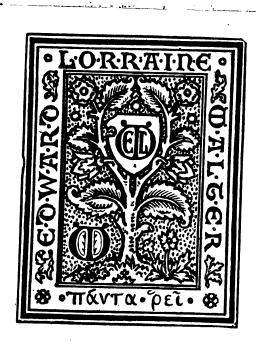

# **ITALIENISCHE**

89349

# GRAMMATIK

VON

W. MEYER-LÜBKE.

LEIPZIG,
VERLAG VON O. R. REISLAND.
1890.

850.5 M6

Verfasser und Verleger behalten sich das Übersetzungsrecht vor.

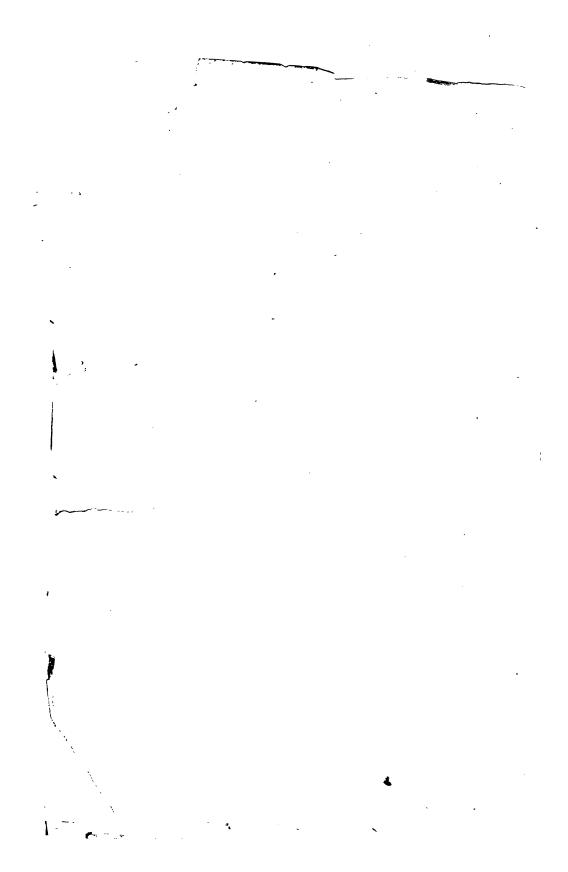

# SAMMLUNG ROMANISCHER GRAMMATIKEN.

# HERRN PROF. DR. G. GRÖBER

IN DANKBARKEIT UND FREUNDSCHAFT

**W**0V

VERFASSER.

.

### VORWORT.

Wenn ich zu einer Zeit, wo ich schon mit dem ersten Bande meiner »Grammatik der romanischen Sprachen« beschäftigt war, mich zur Übernahme des vorliegenden Buches entschloss, so geschah es hauptsächlich darum, weil ich hoffte, darin manches, was in dem Hauptwerke aus Raummangel oder andern Gründen unterdrückt werden musste, verwerthen zu können. Namentlich der Besprechung abweichender Ansichten, den Litteraturnachweisen, der Anführung von Citaten und von Einzelheiten verschiedenster Art konnte hier viel mehr Platz gewidmet werden. Die italienische Grammatik ist also in gewissem Sinne eine Ergänzung für die italienischen Theile der romanischen. Ohne dass sie sich in der Anlage ihr jedoch völlig anschlösse. Schablonenarbeit ist auf diesem Gebiete so wenig von Vortheil, wie auf irgend einem andern: was gut und förderlich ist bei einer Übersicht über alle Sprachen, braucht es deshalb noch nicht zu sein, wenn bloss eine einzelne zur Darstellung kommen soll. die Verschiebung des Abschnittes über den Accent bedarf einer Bemerkung. Während ich früher nach dem Vorgang von Diez ihn an das Ende der Lautlehre gestellt habe, findet er sich jetzt nach dem Vokalismus. In der That handelt es sich ja dabei lediglich um die Frage, welchem von den verschiedenen Vokalen eines Wortes die meiste Kraft zugewendet werde, während die Konsonanten ganz und gar ausser Betracht fallen. Etwas anderes ist es natürlich, wenn in dem Kapitel über den Accent seine Einwirkung auf die einzelnen Laute zur Darstellung gebracht werden soll. - Auch die Umschreibung der dem lateinischen Alphabet fehlenden Laute weicht

von meiner frühern ab, sofern ich für palatales n nicht das dem System zu Liebe gewählte n', sondern  $\tilde{n}$  einführte, ferner z statt ts,  $\dot{z}$  statt dz,  $\dot{s}$  statt z. Zu dem letzten habe ich mich nur ungern entschlossen. Durch den Gebrauch in den meisten sprachwissenschaftlichen Werken wie in ältern italienischen Texten selber (s. § 209) hat sich z als Zeichen für tönendes s ein gewisses Recht erworben. Allein auf der andern Seite ist die Umschreibung des zusammengesetzten Lautes z durch ts bezw. dz zu umständlich, und namentlich, wenn zz wiedergegeben werden soll, für das Auge so störend, dass ich mich zur Beibehaltung des deutsch-italienischen Zeichens veranlasst gefühlt habe, und nun tönendes s von tonlosem und entsprechend tönendes z von tonlosem durch den übergesetzten Punkt scheide, also s, ż. Endlich  $\tilde{n}$  statt n'führe ich durch, um die Zahl der nicht im Alphabet vorkommenden Typen möglichst zu verringern:  $\tilde{n}$  ist aus dem Spanischen als Zeichen des palatalen n geläufig. — Auf Wortund Sachregister habe ich auch hier wieder viel Sorgfalt verwendet, namentlich auf letzteres, das nicht blos zum Nachschlagen dienen soll, sondern einen Einblick geben in das Walten aller jener Faktoren, die die rein lautliche Entwicklung stören, und als deren wichtigste ich die Umprägung, Verschränkung, Anbildungen verschiedenster Art und die Entlehnung ansehe. Ich halte noch dafür (vgl. Litbl. 1886 Sp. 282), dass auch in dem Wirken dieser Faktoren, namentlich in der Umprägung, Gesetze herrschen, dass es, um einen bestimmten Fall zu wählen, nicht Zufall ist, wenn der ursprüngliche Ablaut u-6 (§ 125) nur in odo, udire geblieben, in chiudere, rubare, fiutare zu Gunsten von u, in lodare, frodare zu Gunsten von o ausgeglichen ist. Stellen wir als »Gesetz« hin, u-ó wird zu u-u vereinfacht, so werden sich die beiden störenden Fälle leicht durch Einfluss der zugehörigen Substantiva lode, frode erklären, zu dem scheint es (vgl. § 100), dass frodare erst zu einer Zeit in die Sprache aufgenommen worden ist, als jenes Lautgesetz, wonach tonloses au zu u wird, nicht mehr wirkte. Dass odo udire blieb, erklärt sich wohl daraus, dass die Präteritalformen, die die Hauptmasse der endungsbetonten bilden, bei diesem Verbum seltener gebraucht sind,

als die präsentischen. Wollte man nun freilich aus dem Gesetz über den Ablaut u-o schliessen, dass überhaupt die endungsbetonten Formen den Sieg davon tragen, so würde man damit an den Verben mit i-é scheitern s. § 412. die u-\(\delta\) Verba nur die nicht sehr stark vertretene \(\delta\)-\(\delta\) Klasse neben sich haben, stehen neben i-é die zahlreichen Verba mit e-é, d. h. alle diejenigen, die e in gedeckter Stellung haben, und von diesen aus ist der Ablaut i-e zu e-e umgeändert worden. - Bevor man nun aber mit etwelcher Aussicht auf sichern Erfolg daran gehen kann, die »Gesetze« der Umprägung zu finden, sind erst, wie dies dereinst nötig sein wird für eine wissenschaftliche Bedeutungslehre, an möglichst zahlreichen Beispielen die Wege klar zu legen, welche die Sprache am häufigsten einschlägt, und es wird dann schliesslich, ähnlich wie bei der Aufstellung mancher Lautgesetze, ein mathematisches Rechenexempel sein, wodurch wir sehen, was Regel ist, was Ausnahme. Zu einer derartigen Klärung der Wirkungen der Analogie soll hauptsächlich das Sachverzeichniss Beiträge liefern.

Die Litteratur, soweit ich sie habe benützen können, findet sich S. XI verzeichnet. Sehr unangenehm fühlbar macht es sich, dass Caix den die Prosa behandelnden Theil seiner Origini nicht hat ausführen können und dass eine Reihe der wichtigsten Texte noch nicht in zuverlässigen Ausgaben Ristoro d'Arezzo citire ich nach einer Abschrift, die ich im Sommer 1883 genommen habe und die nur deshalb ungedruckt geblieben ist, weil, gerade als ich fertig war und das Material für die grammatische Einleitung zusammenstellte, BARTOLI mir mittheilte, dass einer seiner Schüler, ich habe den Namen vergessen, eine Ausgabe des werthvollen Denkmals schon im Drucke habe. Sie ist bis jetzt allerdings noch nicht erschienen. - Wenn so von Seiten einer streng historischen Grammatik die italienischen Fachgenossen, die an der Quelle sitzen, mein Buch werden vielfach ergänzen können, so ist das in noch höherm Grade der Fall bei der Wortbildungs-Die Darstellung derselben, wie ich sie im III. Kapitel gegeben habe, hat die Unkömmlichkeit, dass sie einmal viele Suffixe nicht bespricht, und sodann, dass manche Erscheinungen, wie die Verknüpfung verschiedener Suffixe, die Proportionalbildungen, die Suffixvertauschungen nicht zur Sprache kommen. Allein ich habe nicht den historischen Entwicklungsgang geben wollen, mir lag hauptsächlich daran, eine Darstellung zu bieten, wie sie meines Wissens noch für keine romanische Sprache geboten ist. Die begriffliche Seite ist für diesen Theil der sprachlichen Biologie ebenso wichtig wie die formale, und um dies hervorzuheben, habe ich die letztere fast ganz beiseite gelassen, um so eher, als bei der einseitig aufs Formale gerichteten Aufmerksamkeit der romanischen Forschung eine Ergänzung nach dieser Seite hin nicht schwer fällt.

Wien, Pfingsten 1890.

W. Meyer-Lübke.

### BENUTZTE WERKE.

BIONDELLI. Saggio sui dialetti Galloitalici 1853.

N. CAIX. Le Origini della lingua poetica italiana 1890.

· Studi di etimologia italiana e romanza 1878.

A. MUSSAFIA. Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten 1875. G. PAPANTI. I parlari italiani in Cer-

taldo 1875. NANNUCCI. Analisi Critica dei Verbi Italiani 1884.

Teorica dei nomi della lingua italiana 1858.

ZEHLE. Laut- und Flexionslehre in Dantes Divina Commedia 1885.

A. Zuccagni - Orlandini. Raccolta dei dialetti Italiani 1864.

Abruzzen. G. FINAMORE, Vocabolario dell' uso abruzzese 1880. Tradizioni populari abruzzesi 1885.

Alatri. CECI, Arch. Glott. X 167 bis 176.

Aquila. BOEZIO DI RAINALDO, Delle cose d'Aquila; Antonio di Buccio, Delle cose d'Aquila, beide in Muratori Antiqui. Ital.VI; PER-COPO, Laudi Aquilesi, Giorn. stor. lett. ital. VII 345 ff.

rezzo. S. Billi, Poesie gio-cose in dialetto chianajuolo 1870; S. Billi, Arezzo. B. BIANCHI, Il dialetto e la etnografia di Città di Castello 1887; PIERI, Il verbo aretino e lucchese Miscell. di filologia e linguistica 305-312.

Bazzano, s. Bologna. Bergamo. Tiraboschi, Vocabolario dei dialetti bergamaschi 1867. Bologna. T. Casini, Documenti

dell' antico dialetto Bolognese 1884;

T. Coronedi-Berti, Vocabolario. Bolognese 1877.

Campidanesisch s. Sardisch.

Campobasso. D'OVIDIO, Arch. Glott. IV 145—184.

Como. P. Monti, Vocabolario dei dialetti della Città di Como 1845. Saggio di Vocabolario della Gallia Cisalpina 1856.

Dignano. Ascoli, Arch. Glott. I. Genua. Rime Genovesi, Arch. Glott. II 161-312; Prose Genovesi VIII 1-97; Ascoli, Arch. Glott. II

111-160; Flechia, VIII 317-406, X 141-166; RÖTTGEN, Der Vokalismus des Altgenuesischen 1888.

Kalabrien. MANDALARI, Canti del popolo Reggino 1881; Scerbo, Sul dialetto Calabro 1886.

Lecce. Morosi, Arch. Glott. IV 117-144.

Logudoresisch s. Sardisch.

Lucca. Bandi Lucchesi del sec. XIV 1863.

Mailand. Bonvesin, hg. v. J. Bekker 1850, hg. von Lidfors 1872; BES-CAPÉ, hg. von Biondelli 1856; A. Mussafia, Darstellung der altmailändischen Mundart 1887: C. Salvioni, Fonetica del dialetto moderno della città di Milano 1884; CHERUBINI, Vocabolario Milanese-Italiano 1856.

Mirandola. E. MESTIERI, Vocabolario Mirandolese 1870.

Monferrat. FERRARO, Glossario Monferrino 1881.

Neapel. A. Mussafia, Das altneapolitanische Regimen Sanitatis 1883; Zur Katharinenlegende 1884; E. Percopo, I Bagni di Pozzuoli

1887; Loise de Rosa, Arch. Stor. Nap. IV 417-467.

Noto. A. Avolio, Canti populari di Noto 1875.

Padua. WENDRINER, Die paduanische Mundart bei Ruzante 1889.

Perugia. Il diario del Graziani, Arch. Stor. Ital. XVI.

Piazza Armerina. R. ROCELLA, Vocabolario della lingua parlata in Piazza Armerina 1875.

Piemont. C. SALVIONI, Lamentazione metrica in antico dialetto piemontano 1886; Antichi testi dialettali chieresi Misc. fil. ling. 345-356; W. FOERSTER, Il Crisostomo Arch. Glott. VII 1-120; Ascoli, Arch. Glott. II 111-160; PIPINO, Grammatica piemontese 1875; V. DI SANT' ALBINO, Dizio-

nario piemontese-italiano 1859. Pisa. Statuti delle Compagnia del popolo di Pisa Arch. Stor. Ital. XV.

Rom. Historiae Romanae fragmentum, La vita di Cola di Řienzi Murat. Antiqu. Ital. V.

Romagna. Mussafia, Darstellung der romagnolischen Mundart 1875.

Sardinien. Ascoli, Arch. Glott. II 133-144; G. HOFMANN, Die logudoresische und campidanesische Mundart 1885; J. SPANO, Vocabo-lario Italiano-Sardo 1857, Orto-grafia Sarda 1840. PORRU, Dizionariu Sardu-italianu 1866.

Siena. HIRSCH, Zs. IX 513 - 570, X 56-70, 411-446.

Sizilien. Ascoli, Arch. Glott. II 125—150; C. Avolio, Introduzione allo studio del dialetto Siciliano 1882; HÜLLEN, Vokalismus des Alt- und Neusizilianischen 1884; G. DE GREGORIO, Appunti di fonologia Siciliana 1886; G. Pa-RISELLE, Über die Sprachformen der ältesten sizilianischen Chroniken 1883; H. Schneegans, Laute und Lautentwicklung des sizilianischen Dialektes 1888.

Tarent. MOROSI, Arch. Glott. IV 143; DE VICENTIIS, Vocabolario del dialetto Tarentino 1872.

eramo. G. SAVINI, La gramma-tica ed il lessico del dialetto Te-Teramo. ramano 1881.

Tessin. C. Salvioni, Arch. Glott. IX 188—260.

Umbrien. Rossi, Quattordici Scritture Italiane 1859.

Veglia. Jve, Arch. Glott. IX 187. Venedig. ULRICH, Exempelbuch Rom. XIII, dazu DONATI, Fonetica, morfologia e lessico 1889; A. Tobler, Cato 1883, Pateg 1884, Uguçon 1885, Proverbia Zs. IX, dazu RAFAEL, Die Sprache der Proverbia 1887, Panfilo Arch. Glott. X 177 — 255; ASCOLI, La cronica delli imperadori Arch. Glott. III 177-283; A. Mussafia, Trattato de regimine rectoris di Fra Paolino Minorita 1868. C. SALVIONI, La Storia di Appollonio di Tiro 1889.

Verona. A. Mussafia, Monumenti di antichi dialetti İtaliani (Fra Giacomino) 1863, Zur Katharinenlegende 1874; BIADENE, La passione e resurrezione Stud. fil. rom.

I 212-265.

# INHALTSVERZEICHNISS.

|                                      | Seite      |
|--------------------------------------|------------|
| Einleitung                           | 1          |
| I. Lautlehre                         | 11         |
| Die betonten Vokale                  | 11         |
| A. Spontaner Lautwandel              | 12         |
|                                      |            |
| B. Störungen des Vokalwandels        | 34         |
| C. Kombinatorischer Vokalwandel      | 44         |
| Die Diphthonge                       | 57         |
| Die tonlosen Vokale                  | 59         |
| Der Accent                           | 90         |
| Die Konsonanten                      | 93         |
| A. Anlautende Konsonanten            | 94         |
| B. Die Konsonanten im Wortinnern     | 115        |
| 1. Die Konsonanten nach dem Tone     | 115        |
| 2. Einfache Konsonanten vor dem Tone | 122        |
|                                      | 124        |
|                                      | 126        |
|                                      | 128        |
| <b>0 11</b>                          | 151        |
|                                      | 156        |
|                                      |            |
| Lautvertauschungen                   | 161        |
| II. Formenlehre                      | 175        |
|                                      | 175        |
| 1. Kasus                             | 175        |
| 2. Das Genus                         | 181        |
| 3. Der Numerus                       | 187        |
|                                      | 204        |
| Die Komperation                      | 206        |
| Das Zahlwort                         | 207        |
| Die Pronomina                        | 208        |
| 1. Personalia                        | 208        |
| a. Betont                            | 208        |
| b. Unbetont                          | 210        |
| 2. Die Possessiva                    | 213        |
|                                      | 215        |
|                                      | 216        |
| 5. Indefinita und Relativa           | 218        |
| ** 1 10 1                            |            |
|                                      | 219        |
|                                      | 219        |
| 2. Die Endungen                      | 219        |
|                                      | <b>232</b> |
|                                      | 236        |
|                                      |            |
| 1. Essere                            | 245        |
| A TT 1                               |            |

### Inhaltsverzeichniss.

|                                |     |    |  |  |  |   |  | Seite |
|--------------------------------|-----|----|--|--|--|---|--|-------|
| 3. Einsilbige Präsentia        |     |    |  |  |  |   |  | 250   |
| 4. Ire                         |     |    |  |  |  |   |  |       |
| 5. Potere                      |     |    |  |  |  |   |  | 253   |
| 6. Die i-Präsentia             |     |    |  |  |  |   |  |       |
| 7. Die starken Perfekta.       |     |    |  |  |  |   |  |       |
| 8. Die starken Partizipien.    |     |    |  |  |  |   |  |       |
| 6. Die sardische Konjugation . |     |    |  |  |  |   |  |       |
| III. Wortbildungslehre         |     |    |  |  |  |   |  |       |
| I. Wortableitung               |     |    |  |  |  |   |  | 263   |
| A. Substantiva                 |     |    |  |  |  |   |  | 263   |
| B. Adjektiva                   |     |    |  |  |  |   |  | 293   |
| C. Diminutiva und Augmentativa |     |    |  |  |  |   |  |       |
| D. Die Verba                   |     |    |  |  |  |   |  | 304   |
| II. Wortzusammensetzung        | ٠.  |    |  |  |  | : |  | 310   |
| III. Numeralbildung            | · · | ٠. |  |  |  |   |  | 323   |
| IV. Pronominalbildung          |     |    |  |  |  |   |  |       |
| V. Adverbialbildung            |     |    |  |  |  |   |  |       |
| Sachverzeichniss               |     |    |  |  |  |   |  |       |
| Wortverzeichniss               |     |    |  |  |  |   |  | 332   |
|                                |     |    |  |  |  |   |  |       |

## VERBESSERUNGEN.

| Seite    | 13. 1  | lies       | vulgärlateinisch         | statt      | lateinisch. |
|----------|--------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| n        | 16, 7  | ))         | tufo                     | »          | tuffo.      |
| »        | 8      | »          | trapano                  | »          | trapana.    |
| »        | 24,22  | ))         | Buccio                   | ))         | Bucico.     |
| »        | 26,12  |            | griv                     | n          | grir.       |
| n        | 15     |            | sero                     | »          | sera.       |
| ))       | 33     | ))         | stesse                   | »          | setsse.     |
| n        | 36,19  | ))         | leticare                 | n          | litigare.   |
| »        | 41,20  | ))         | pioppo                   | »          | poppo.      |
| <b>»</b> | 43,20  | stre       | iche <i>empio</i> .      |            | - 1.2.2     |
| »        | 46, 9  |            |                          | » .        | .e          |
| "        | 47,26  | n          | bronzo                   | ))         | bronza.     |
| 10       | 48,11  | <b>»</b>   | un                       | »          | nn.         |
| ))       | 68,28  | <b>»</b>   | cantero                  | <b>»</b>   | cantera.    |
| »        | 82,13  | »          | opilare                  | »          | pilare.     |
| ))       | 92, 7  | <b>3</b> ) | -atura                   | »          | -aturo.     |
| ))       | 96,13  | 10         | grotta                   | ))         | gratto.     |
| 1)       | 97,49  | »          | bula                     | »          | pula.       |
| »        | 111,20 | n          | parecchi                 | »          | paraechi.   |
| n        | 114,21 | ))         | mmalatiya                | n          | mmalatya.   |
| n        | 142,18 |            | goccia.                  | <b>»</b> , | gaccia.     |
| ۰.       | 154,19 |            | iche einmal <i>rette</i> | orica.     | _           |
| »        | 182,17 | lies       | kabide                   | statt      | kabude.     |
| »        | 191, 9 | ))         | X                        | »          | I.          |
| »        | 192,32 | ))         | ·III                     | »          | IV.         |
| <b>»</b> | 207,40 | ))         | duos                     | 1)         | duas.       |
| »        | 237,29 | ))         | Ш                        | x          | IV.         |
| · »      | 258,37 | · 10       | spento ·                 | ))         | pento.      |

### EINLEITUNG.

1

- Unter Italienisch versteht man die Sprache, die als Litterärsprache auf der ganzen apenninischen Halbinsel vom Südabhang der Alpen bis zum Golf von Tarent verwendet wird, d. h. also im Königreich Italien, im schweizerischen Kanton Tessin und in Bergell, Misock und Puschlav, im südlichen Tirol, in Trient, an der dalmatinischen Küste und auf Corsica. Auf diesem von etwa 28 Millionen Menschen bewohnten Gebiete werden unter sich sehr verschiedene Mundarten gesprochen, deren Zusammenfassung zu einem Ganzen in erster Linie politisch-geographische Gründe hat. Die Dialekte diesseits der Apenninen sind z. Th. von der Schriftsprache weiter entfernt als von den südfranzösischen Mundarten, der sardinische steht in mehr als einer Hinsicht ganz eigenartig da. Andrerseits lässt sich aber auch nicht läugnen, dass gewisse lautliche Erscheinungen das ganze Gebiet der italienischen Schriftsprache umfassen, und dem angrenzenden Südfranzösisch abgehen, so vor Allem der Wandel von cl zu ki. Sofern man also sprachliche Gruppirungen auf ein Merkmal gründen will, kann man der Zusammenfassung der auf der Halbinsel gesprochenen romanischen Idiome zu einem Ganzen im Gegensatz zum Französischen, Rätischen u. s. w. eine gewisse Berechtigung nicht absprechen. Vor Allem aber hat sie praktisch ihre Bedeutsamkeit. Wenn die Darllung nicht bloss die Entwicklung der Litterärsprache sondern die En klung der Sprache überhaupt ins Auge fasst, kann sie gegenüber a. Dialekten Südfrankreichs oder Rätiens keine andere Abgrenzung .. on als die auf einzelne den Grenzmundarten mit den weiter zurücklitgenden eigene Züge beruhende, ohne dabei die Übereinstimmung in andern Zügen zwischen diesen Grenzmundarten und dem Provenzalischen, bezw. Rätischen zu berücksichtigen.
  - 2. Wenn wir nun die Grenzen des Gebietes abstecken wollen, so liegt auf drei Seiten die Sache sehr einfach, sofern hier das Meer Meyer-Lübke, Ital. Grammatik.

Italien abschliesst. An der dalmatinischen Küste wurde einst eine eigene Mundart gesprochen, die sich vom Venezianischen wesentlich unterschied, dafür aber mit dem lateinischen Element des Albanesischen und mit den Dialekten der Südostküste Italiens eine Reihe merkwürdiger Übereinstimmungen zeigte. Sie ist aber schon früh durch das Venezianische ganz verdrängt worden und findet sich, abgesehen von einzelnen Wörtern in den benachbarten slawischen Mundarten, nur noch auf der Insel Veglia, allerdings stark mit venezianischen Elementen durchmischt. Doch auch da ist sie jetzt wohl schon völlig ausgestorben. Vgl. Ascoli, Arch. Glott. I 435 Anm.; IVE, Il dialetto veglioto, Arch. Glott. IX 115 ff., dazu Zs. X 599 ff.; SCHUCHARDT, Slawo-deutsches und Slawo-romanisches 29 ff. Ausserhalb Italiens umfasst das Italienische im Osten noch Triest, Pola und Fiume. Hier hat jedoch neben dem venezianischen Elemente einst ein sehr starkes rätisches (speciell friaulisches) bestanden, vgl. Ascoli, Arch. Glott. I 479; III 469 ff.; X 447 ff. Auch auf dem Festlande führt seit Jahrhunderten das Venezianische einen siegreichen Kampf gegen das Rätische. »Die Gegend zwischen Sacile und Pordenone bis zum Einfluss der Livenza ist zum Venedischen zu rechnen, ebenso S. Vito und Latisana am Tagliamento, während das flache Land zwischen Livenza und Tagliamento mit Ausnahme der Stadt Portogruaro friaulisch ist« (Th. Gartner, Rätor. Gramm. XXXV). Gegen Norden dringt das Venezianische durch das Piavethal bis an die politische Grenze, wo ihm das Deutsche entgegentritt, auch an der Etsch überwuchert es mit Lombardischem zusammen das Mittelrätische. Nur in Graubünden ist vermöge der besonderen politischen Verhältnisse das Italienische beschränkt auf die Südabhänge der Alpen. Im Tessin wird die Grenze gegen das Deutsche durch den Gotthardpass gebildet: dann scheiden die Walliser Alpen das italienische vom deutschen bezw. französischen Sprachgebiete und erst am Monte Rosa reicht das Französische über die Wasserscheide und beherrscht das Gebiet der Dora Baltea bis S. Vitone und Brozzo. Auch der oberste Lauf des Orco, der nördlichen Stura und der Dora Ripara sind französisch, so Aosta, Val-Soana, Chiamorio, Melezet, Pramolle, Viù, Usseglio. Aber daneben ist schon stark piemontesischer Einfluss fühlbar. Weiter südlich sind in Pinerolo die Waldenser die letzten Überreste einer einst ganz provenzalischen Bevölkerung. Sonst aber fallen natürliche, politische und Sprachgrenze auch hier zusammen bis ans Mittelmeer, wo in folge des leichteren Verkehrs und der vielfach wechselnden Besitzverhältnisse Sprachgebiet und politisches Gebiet in einander übergreifen. Die Roya bildet die Sprachgrenze von Breil bis Ventimiglia. Zu erwähnen sind endlich noch drei genuesische Kolonien: Mons und Escragnoles (Dép.

- du Var), Biot (Dép. Seealpen). In den zwei letztgenannten dürfte heute das Genuesische ganz ausgestorben sein. Die Gründung dieser Ortschaften, bezw. ihre Besiedelung reicht ins 13. und 14. Jahrh. zurück. Vgl. P. Sénequier, Revue de linguistique XIII, 308—314.
- 3. Innerhalb dieses Gebietes treffen wir nun eine Reihe von fremdsprachlichen Kolonien, die hier mit einigen Worten berührt werden müssen. Zunächst mögen erwähnt werden die Katalanen in Alghero (Sardinien), die 1353—1372 zumeist aus Barcelona an die Westküste der Insel übersiedelten. Sie haben an Zahl etwa 7000 bis heute ihre Sprache treu bewahrt, und zeigen nur im Wortschatz wesentliche Einflüsse der umgebenden sardischen Mundarten und der italienischen Schriftsprache, vgl. z.B. karkanju (calcagno), astranju, deren nj aus nj sardisch, nicht katalanisch ist. Der stete Wandel von lzwischen Vokalen zu r findet sich wieder im Sassaresischen, auch z zu lak (largo) inveln (inverno) dolm (dormo), und die Abneigung gegen cl-, pl-, fl-, vgl. krau, brank, pranta, frama, erinnert ans Sardische.— Vgl. G. Morosi, Il catalano d'Alghero, Miscellanea di filologia e linguistica 313—332.; P.E. Guarnerio, Il dialetto catalano d'Alghero, Arch. Glott. IX 259—364, dazu Zs. XI 280—282.
- 4. In Norditalien finden sich mehrfach deutsche Kolonien. Die wichtigsten und bekanntesten sind die Sette-Comuni im Vicentinischen und die Tredici-Comuni im Veronesischen, denen sich noch Laverno im Trentinischen anschliesst. Gegen Anfang des 13. Jahrh. kamen die ersten Kolonisten von Deutsch-Tirol her nach Folgaria, und breiteten sich gegen die Mitte des Jahrhunderts ins Vicentinische und später ins Dass sie nicht Nachkommen der alten Cimbern Veronesische aus. sind, wie man früher angenommen hatte, geht nicht nur aus den historischen Dokumenten hervor, sondern auch daraus, dass die meisten Ortsnamen romanischen Ursprungs und nur mehr oder weniger stark germanisirt sind, vgl. namentlich Vüsche=Foza (fovea), Slege=Asiago u. a. Im 19. Jahrh. geht die Sprache rasch ihrem Untergange entgegen, schon im 18. war der Religionsunterricht italienisch. Von den Sette-Communi haben sie Asiago, Foza, Roana und Rotzo bewahrt, von den Tredici Selva di Progno, Giazza und Campofontana. Von italienischen Lauteigenthümlichkeiten ist nur die Palatalisirung von l nach Konsonanten zu nennen: luat, klaftar, plasan, flauge (Fliege). - Auch im Westen finden sich deutsche Dörfer: Bosco im schweizerischen Kanton Tessin, sodann Formazzo und Ornavasso im Ossolathal, Macugnaga im Anzathal, Allagna, Rima und Rimella im Sesiathal und Issime im Lysthal. Auch hier ist das Deutsche in den letzten Jahrzehnten bedeutend zurückgegangen, es dürfte heute nur noch von etwa 5000 Bewohnern gesprochen werden. Das Lysthal ist im 11. oder 12. Jahrh.

von Wallis, Macugnaga zwischen 1261 und 1291 vom Saasthal, Ornavasso zwischen 1275 und 1307 von Naters aus kolonisirt worden, für die anderen fehlen sichere Nachrichten. — Vgl. G. A. Schmeller, Über die sogenannten Cimbern der VII und XIII Communen auf den venedischen Alpen und ihre Sprache, Abhandl. d. Münchener Akad. 1834. Cimbrisches Wörterbuch, Wiener Sitzungsber. phil.-hist. Kl. 1855. Bergmann, eb. XV, 60; G. J. Ascoli, Studi critici I 37—46; F. und C. Cipolla, Dei coloni tedeschi nei XIII comuni veronesi, Arch. Glott. VIII 161—262. — A. Schott, Die Deutschen am Monterosa 1840, Die deutschen Kolonien im Piemont 1842; Bresslau, Zur Geschichte der deutschen Gemeinden im Gebiet des Monte Rosa und im Ossolathale, Zs. der Gesellschaft für Erdkunde XVI, 173—194.

5. Zu sehr verschiedenen Zeiten sind Griechen nach Süditalien und Sizilien eingewandert, und zwar haben sie sich zunächst in der Provinz Otranto niedergelassen. Während des ganzen frühern Mittelalters stand Unteritalien unter griechischer Herrschaft, die namentlich von der Mitte des 9. bis Ende des 10. Jahrh. von Basilius I. und II. stark befestigt wurde. Aus dieser Zeit stammen denn auch die z. Th. noch heute bestehenden griechischen Dörfer. Im Mittelalter waren es etwa 20 Ortschaften, die ganz griechisch sprachen, heute nur noch 8: Martano, Calimera, Castrignano, Zollino, Martignano, Sternatia, Soleta, Corigliano, mit etwa 15,000 Einwohnern. — Nach Calabrien fanden Einwanderungen erst im 11. Jahrh. während der Kämpfe zwischen Robert Guiscard und Alexius Commoenus 1077 bis 1085 statt. Auch ihre Zahl war noch in den 20er Jahren unsers Jahrhunderts, als sie K. Witte auf seiner Reise durch Italien gewissermassen wieder entdeckte, eine bedeutende, heute aber finden sie sich nur noch im District Bova, längs der Amendolea, zwischen Torre del Salto und dem Cap Spartivento in Bova, Condofuri, Amendolea, Gallicianó, Rochudi. In Sicilien zeigt nur der Ortsname Piana dei Greci das einstige Vorhandensein der Fremden. Endlich ist noch zu erwähnen, dass im Jahr 1675 etwa 1000 Griechen unter Stefanopul nach Cargese in Corsica kamen, wo sie, an Zahl etwa 650, noch heute bestehen. - Die Abweichungen, die die Sprache dieser Kolonien vom Gemeingriechischen zeigt, sind grösstentheils in der Entwicklung des Griechischen selbst zu suchen. Auf Einfluss der umgebenden italienischen Mundarten ist wohl die Abneigung gegen konsonantischen Auslaut im Calabresischen und d für l zwischen Vokalen in Bova zurückzuführen. Auslautend -c, das im Neugriechischen bleibt, fällt in Bova:  $tu \ kal\dot{u} = \tau o \dot{v}_S \ \kappa \alpha \lambda o \dot{v}_S$ ,  $o \ logo = \dot{b} \ \lambda \dot{o} \gamma o_S$ , in den andern Mundarten wird e, i nachgeschlagen: o logose, emase ngr. ἐμάς. Für

d aus l vgl. bov. fiddo φύλλον, poddi πολύ, teddiko τήλικος u. s. w. Sodann findet der streng durchgeführte Wandel von tonlosem e, o zu i, u in Cardeto seine Entsprechung in Italien, nicht in Griechenland, vgl. card. immé ἐμέ, stinú στενός, éklifsa ἔκλεψα, évrifši ἔβρεξε, animu ἄνεμος, rutú ἐρωτῶ, funi φωνή, fsumi ψωμή, kuli κω- $\lambda lov$ , lisu  $\lambda low$  u. s. w. Auch der Übergang von betontem o zu u in Cardeto, z. B. trúgu τρώγω, urtú ὀρθός, grambú γαμβρός u. s. w., vergleicht sich derselben Erscheinung im Süditalienischen, um so auffälliger ist es aber, dass das entsprechende i aus e in Cardeto zu fehlen scheint. — Auf K. WITTES Berichten fusst A. F. Pott, Altgriechisch im heutigen Calabrien, Philologus XI 245—269. Sodann hat D. Com-PARETTI mehrfach über die Kolonien gehandelt, namentlich in den Saggi sui dialetti greci dell' Italia Meridionale Pisa 1866. Wichtig sind dann aber für die Laut- und Formenlehre wie für die Geschichte die Arbeiten von G. Morosi: Studi sui dialetti greci della terra d'Otranto Lecce 1870, und I dialetti romaici del mandamento di Bova in Calabria, Arch. Glott. IV 1-116. Ferner A. Pellegrini, Il dialetto greco-calabro di Bova, Riv. fil. class. II, III. Über die Griechen in Cargese handelt ebenfalls A. Pellegrini, Canti popolari dei Greci di Cargese, Bergamo 1871. Vgl. noch CAMARDA bei Pap. 682-687.

- 6. Albanesen finden sich in den Provinzen Molise, Abruzze Ulteriori, Principato Ulteriore, Calabria Citeriore, Terra di Bari, Capitanata, ferner auf Sizilien in Piana dei Greci, Mezzojuso und Contessa, früher auch noch in S. Angelo und Brancavilla, die beide heute italienisch sind. Sie sprechen alle den südalbanesischen oder toskischen Dialekt. Die ersten erschienen 1440 in Calabrien unter der Führung von Demetrio Reres Castriota, dann 1460 und 1467 unter Skanderbeg. Ungefähr gleiches Alter beanspruchen die Colonien in Sizilien, von denen einige 1482-1487 von Morea und Epirus aus, Contessa schon 1450 vom südlichen Italien her gegründet worden sind. Dagegen stammen die Albanesen in der Terra di Bari und in der Basilicata erst vom Jahr 1647, und Badessa (Abr. Ult. I) sogar von 1744. Die nördlichen Albanesen scheinen nach dem ihnen näher liegenden Venezianischen ausgewandert zu sein, sie finden sich heute in Peroi in Istrien. Die Gesammtzahl beträgt etwa 50,000. - Vgl. Camarda, Appendice al saggio di grammatica comparata della lingua albanese Prato 1866; Vigo, Raccolta di canti popolari siciliani 338-354; Ascoli, Studi critici I, 81-101; Pap. 659-678; G. MEYER, Albanesische Grammatik 70 ff.
- 7. Hand in Hand mit diesen Albanesen gehen die Slaven in der Molise. In der blühendsten Zeit hatten sie zehn Dörfer inne, heute nur noch Acquaviva Collecroce, Sanfelice Montenitro mit etwa

- 5000 Einwohnern. Nach ihrer eignen Überlieferung sind sie gleichzeitig mit den Albanesen herübergekommen. Ihr Dialekt ist dem Serbisch-Illyrischen verwandt. Sodann ist noch Tavenna an der adriatischen Küste als dalmatinische Kolonie zu nennen. - G. J. ASCOLI, Studi critici II 76-82 (45-51). A. ROLANDO, Escursione storica etnografica nei paesi slavi della provincia di Campobasso Napoli 1875. VEGEZZI-RUSCALLA, Le colonie serbe-dalmate del circondario di Larino, Turin 1864.
- 8. Die Rumänen in der Val d'Arsa in Istrien, an Zahl keine 3000, und im innern Karstgebirge, einst ebenfalls viel weiter verbreitet, mögen auch noch Erwähnung finden, obschon sie mehr von Slaven als von Italienern umgeben sind und in nicht zu langer Zeit ganz slavisirt sein werden. Şie sind im XIV. Jahrh. von der Donau her eingewandert, ihre Sprache zeigt mit dem Moldauischen starke Verwandtschaft. Der Wortschatz enthält manche italienische Elemente wie fiori, rover, fregei (fregare), palud, viai (viaggio), kuntrei (incontrare), rivei (arrivare), unendlich vielmehr slawische. Selbst die slawische Lautregel, wonach i nach Konsonant zu l'wird (asl. bljut aus got. biuts), ist eingedrungen: fler = ferrum über fier, während ein so starker italienischer Einfluss nicht zu bemerken ist. - Vgl. G. J. Ascoli, Studi critici I 49-70; F. Miklosich, Die Wanderungen der Rumänen in den kärntischen Alpen, Abh. der Wiener Akad. XXX, und Rumänische Untersuchungen I 2, ebenda XXXII; A. Ive, Romania IX 321 ff.
- 9. Schliesslich wären die Provenzalen in Celle di San Vito am adriatischen Meere in der Provinz Caltanisetta zu erwähnen. Nach der Probe bei Pap. 173 zu schliessen ist die Sprache in hohem Grade vom Italienischen durchtränkt. Weitere Nachrichten über diese Kolonie sollen sich bei M. MANDALARI, Saggi di Storia e letteratura finden. — Vgl. noch zu § 3—9 B. BIONDELLI, Studi linguistici 1856 und G. J. Ascoli, Studi critici I 37-85.
- 10. Wichtiger als die bisher genannten sind die Monferraten auf Sizilien in Piazza Armerina, Nicosia, Aidone, S. Fratello, Sperlinga, Randazzo, Capizzi, Maniaci. Nach der Überlieferung sind sie im letzten Viertel des XI. Jahrh. namentlich in Folge der Heirath Ruggieros mit Adelaide, der Tochter des Grafen von Monferrat, nach Sizilien gekommen. In das nordwestliche Italien weist sie auch die Sprache. Bei den Vokalen ist namentlich beachtenswerth der Unterschied zwischen ster (stare), amer u. s. w. und stäa, amäa, genau entsprechend piem. ster: sta, amer: ama, sodann die Reduktion von - enu zu u: piečču (pettine) = piem. pentu, gavu = piem. guvu, yesu = asu, -ulu zu u: nešpu = piem. nespu, vinu = vindu (guin-

7

dolo), äarbu = erbu (arbolo). Dagegen fehlt das piemontesische er aus ar, vgl. täard nicht terd. Aus dem Konsonantismus verdient zunächst Erwähnung die Behandlung von  $l^{\epsilon}$ . Die Vokalisirung vor Dentalen, der Wandel zu r vor Labialen und Gutturalen ist wieder piemontesisch: saut, keud = piem. saut, kaud; parma, suork = parma, sork. Sodann die Auflösung von ct in it nicht c wie im Lombardischen: faitu, pieitu, uoitu in Nicosia, fait, uoit in Piazza Armerina, daraus fät, piet, uot, entsprechend piem. fait, neben öt aus öit, pet aus peit. In andern Punkten aber weichen diese Dialekte ganz wesentlich ab vom Piemontesischen, wie es speziell Turin zeigt. Am Bemerkenswerthesten ist die Palatalisirung des c vor a und der gleichzeitige Wandel von a in e: kiev oder kev (capo) kieud, kied (callo) kieća (caccia) aber kavád und so das tonlose ka neben betontem kieza. Piazza Armerina aber bleibt bei kaza, kauza u. s. w. Da in S. Fratello qualis über cal zu kiel wird, so ersieht man daraus, dass die Palatalisirung jung ist, jünger als z. B. im Französischen, wo cher, champ in scharfem Gegensatz zu quel stehen. Die Beschränkung auf ca mit betontem a aber erinnert ans Rätische und Tessinische s. Th. GARTNER § 87. Intervokalisches c wird behandelt wie im Rätischpiemontesischen vgl. ammiy, amiya = piem. ami, amia, siyiela = piem. siala (cigala), maunį = piem. mani (manico), paer = piem. paé (pagare), diyer = piem. lie (ligare), dacua = piem. laitüa.  $fuoi = f\ddot{o}$ . Auch hiervon weichen Nicozia und Piazza Armerina ab, vgl. nic. amiga, monigu, fuogu, arm. monak, ddok neben go, fi, medi.

Die Behandlung der l- und i-Verbindungen endlich ermöglicht eine noch genauere Ortsbestimmung. Während nämlich im Turinischen  $m_i$  bleibt, wird es im Monferratischen zu  $\tilde{n}$ , vgl.  $vandi\tilde{n}\acute{e} = vindemniare$  und entsprechend  $vinni\tilde{n}er$  in S. Fratello. Ebenso zeigt S. Fratello  $\check{g}$  für  $b_i$ ,  $\check{e}$  für  $p_i$ :  $ra\check{g}\check{g}a$ ,  $pi\check{e}\tilde{e}a$ ,  $\check{g}$ ,  $\check{e}$  für bl, pl:  $ne\check{g}\check{g}a$ ,  $\check{e}enta$ , vgl. monferr.  $ne\check{g}e$ . Endlich r für primäres wie sekundäres  $\check{d}$  weist auf älteres  $\check{d}$  zurück, das in Piazza Armerina noch erhalten ist und das wieder die Vorstufe ist für monferr. j: lat.  $\bar{a}ta$  wird über  $a\check{d}a$  zu S. Fratello ara und monferr. aja. In der Konjugation entspricht die erste Plur. auf -uoma dem piemontesischen -oma, -uma.

Die Beeinflussung durch das Sizilianische ist in den verschiedenen Gemeinden eine verschiedene. Am stärksten erscheint sie im Novaresischen, aber auch S. Fratello vermag sich ihr nicht völlig zu entziehen. So finden wir in S. Fratello d für anlautendes und inlautendes l:ddagrima,ddüt,ddangua (lingua),dduna (luna) pedd (pelle) stodda, addina. <math>u für tonloses o kann schon im ursprünglichen Lautsystem begründet sein, aber i aus e:firmér, wie der Abfall des i vor n, m: nvern, mprester sind sizilianisch, ebenso die

Assimilation von nd, mb zu nn, mm: dumanner, palauma, čaum, woneben in S. Fratello noch einzelne Fälle von mb bleiben: ambašära, während Nicosia die Assimilation überhaupt nicht kennt<sup>1</sup>).

11. Das Italienische hat sich, wie die andern romanischen Sprachen, aus der lateinischen Volkssprache entwickelt. Die nicht lateinischen Idiome, die einst auf der Halbinsel gesprochen wurden, das Griechische, die sabellischen Dialekte, das Etruskische und das Keltische, sind völlig verschwunden, auch das später eingedrungene Longobardische und Gothische hat dem Römischen weichen müssen. Der Einfluss dieser Sprachen auf die Gestaltung des Italienischen ist ein geringer; die Germanen haben das Lexikon wesentlich bereichert, viel weniger die andern Völker, so weit wenigstens bis jetzt ein Urtheil möglich ist. Inwiefern die Osker, Umbrer, Etrusker u. s. w. auf das italienische Lautsystem eingewirkt haben, ist eine schwer zu lösende Frage, zu deren Beantwortung unten das Material geboten ist. Dass namentlich Ausdrücke der Landwirthschaft im Italienischen in einer Lautform auftreten, die auf das Sabellische, nicht auf das Stadtrömische zurückweist, hat Ascoli in einer feinsinnigen Abhandlung gezeigt: Di un filone italico, diverso dal romano, che si avverta nel campo neolatino. Arch. glott. X 1-17. Es sind die Wörter, die zwischen Vokalen f statt b zeigen: bifolco, prefenda, bufolo, nordital. baffa Schinken, tafano, scarafaggio, scuffina, tufo, taffiare = taffare = tabulare, dem sich als weitere Ausdrücke der Schenke zufolare, ad ufo und par au cafo spielen zugesellen könnten. Ebenso scheine refe wegen f und die zugehörige cruna wegen u nicht römisch sondern sabellisch oder etruskisch zu sein. Auch bei ital. cornacchia hat man wohl an umbr. curnaco gedacht, doch ohne hinlänglichen Grund.

<sup>1)</sup> Zu ganz andern Resultaten gelangt DE GREGORIO, Affinità del dialetto di San Fratello con quelli dell' Emilia. Turin 1886. Er hält den Dialekt für Emilianisch. Seine Gründe sind die folgenden: 1. a wird im Emilianischen zu  $\mathcal{U}$ . Allein soweit ich die Beispiele übersehe, auch die wenigen von G. selbst gebrachten, tritt der Wandel nur bei freiem a und a vor r, l+ Kons. ein, also unter ganz andern Bedingungen, als in S. Fratello. Der Unterschied zwischen -are und -atum fehlt dem Emilianischen gänzlich. 2. Das Infinitiv r bleibt im Emilianischen, aber auch in vielen piemontesischen Mundarten, damit ist also nichts zu beweisen. 3. Die tonlosen Vokale sind in weitem Umfange dem Ausfall unterworfen: das gilt auch vom Piemontesischen. 4. e, o wird zu a, a, o, bezw. au, ou; auch das ist nicht ausschliesslich Emilianisch. 5. ce wird emil. zu tse, piem. zu se. Allein das piem. se ist doch nur eine weitere Entwicklung eines tse, das im 11. Jahrh. auch in Piemont noch bestanden haben kann. Durchaus unemilianisch ist die Behandlung von aqua, v und ct und die Flexion.

9

Anders verhält es sich mit Wörtern wie piota, vuoto. Sie entsprechen zwar den umbr. plotus, vacetom, gehen aber nicht auf diese umbrischen Formen sondern auf deren lateinische Entsprechungen\*plauta, \*vocitum zurück. — Für die Entlehnungen aus andern Sprachen fehlen lautliche Kriterien, daher es denn z. B. bei der fast ganz mangelnden Kenntniss des etruskischen Wortschatzes nicht möglich ist, festzustellen ob gewisse dunkle toskanische Wörter vorrömisches Erbthum seien. Die keltischen, germanischen, griechischen Elemente lassen sich leichter aussondern, da sie aber für die Darstellung der lautlichen Entwicklung des Italienischen nur von bedingter Wichtigkeit sind, so kann von einer Ausscheidung derselben in dem vorliegenden Buche abgesehen werden. Die Vorarbeiten sind hier noch sehr mangelhafte. F. ZAMBALDI, Le parole greche nella lingua italiana ist zwar fleissig, aber unkritisch. Fürs Germanische ist Diez Grammatik I 61 ff. immer noch das beste, fürs Keltische Thurneysen, Keltoromanisches. Halle 1882.

12. Gleich den Schwesternsprachen besitzt das Italienische, die Schriftsprache sowohl wie die Mundarten, eine grosse Menge lateinischer Wörter, die nicht aus ununterbrochner mündlicher Überlieferung stammen, sondern erst in einer jüngern Sprachperiode aus der lateinischen Schriftsprache übernommen worden sind. Ihre Zahl ist vielleicht ebenso gross wie im Spanischen oder Französischen, sie sind aber weniger leicht zu erkennen, weil das Italienische sich ja überhaupt am wenigsten vom Lateinischen entfernt hat, und weil es noch heute gewisse Assimilationen stets vornimmt. So erweist sich französisch famille ohne weiteres durch sein i als Buchwort, wogegen italienisch famiglia gegen kein Lautgesetz verstösst, also vom lautlichen Standpunkte aus betrachtet sehr wohl Erbwort sein kann. Oder: ein Wort der modernen Gelehrtensprache wie das griechische monoptera zeigt im französischen monoptères schon durch sein pt die fremde Herkunft an, wogegen im italienischen monottero das pt wie in den Erbwörtern behandelt wird. Mit Sicherheit aber erweisen sich als Buchwörter alle diejenigen, die lat. x durch einfaches s wiedergeben, wie esercito, oder alle auf -zio, -zia, -zione, -rio, -ria, wie giustizia, primario oder diejenigen mit erhaltenem l nach Konsonanten, wie splendore, clamore, placito. Auch ns ist eine der Büchersprache angehörige Verbindung: pesare ist Erbwort, pensare Buchwort. Von vokalischen Kriterien, an denen man die Entlehnung eines Wortes aus der lateinischen Büchersprache oder auch aus dem Französischen oder Spanischen erkennen kann, mag nur tonloses e = lat. e, ital. i genannt werden: reprimere, reppubblica, declinare, regalo u. s. w. Sehr oft weist ferner ital.  $e = \text{lat. } \bar{e} \text{ und ital. } o = \text{lat. } \bar{o} \text{ auf gelehrten Ursprung}$  hin. Da nämlich seit Jahrhunderten die Italiener beim Lateinisch lesen jedes e und o offen sprechen, so ist es begreiflich, dass sie bei Wörtern, die sie aus der lateinischen Büchersprache in ihre Vulgarsprache aufnahmen, den offenen Laut beibehielten. Auch die Proparoxytona auf -olo fehlen ursprünglich dem vulgären Wortschatz: macchia aus macla nicht macola, Ischia nicht isola sind die erbwörtlichen Vertreter von macula, insula. Aber schon frühe sind die dreisilbigen Formen aus der Schriftsprache wieder in die Volkssprache gedrungen, so dass sich ein produktives Suffix -olo im Italienischen bilden konnte. - Es kann auf diese Weise dasselbe lateinische Wort in mehrfacher Gestalt im Italienischen auftreten, vgl. die schon genannten pesare und pensare von lat. pensare; macchia und macola von lat. macula u. s. w. Man pflegt diese Formen als Dubletten oder Scheideformen, italienisch allotropi zu bezeichnen. Vgl. A. U. CANELLO, Gli allotropi italiani, Arch. Glott. III 285-419, dazu A. Tobleb, Zs. IV 182-184.

### I. LAUTLEHRE.

### Die betonten Vokale.

13. Eine Reihe lautlicher wie formaler Umgestaltungen theilt das Italienische mit den andern romanischen Sprachen. Ohne dass uns die lateinischen Sprachquellen darüber aufklärten, können wir doch mit etwelcher Sicherheit annehmen, dass dieselben in eine Zeit zurückreichen, wo das Lateinische noch eine einheitliche Sprache war. Solche Abweichungen vom Schriftlateinischen pflegt man als vulgärlateinische zu bezeichnen. Auf dem Gebiete des Vokalismys ist die wichtigste der Zusammenfall von betontem ē mit i, o mit u, den nur das Sardische nicht kennt, und im Zusammenhang damit der völlige Schwund der alten Quantitätsverhältnisse. Die qualitative Gleichheit von ē und ĭ dürfte bis in den Anfang unserer Zeitrechnung hinaufreichen, die von  $\bar{o}$  und  $\bar{u}$  ist dagegen nicht vor das 3. Jahrh. zu setzen: das Rumänisch-albanesische hält die beiden Laute noch reinlich auseinander, rum. bucă = bucca, soare = sol, vgl. Rom. Gramm. I § 118. Die Quantitätsunterschiede sind noch später verwischt worden. Zwar legt das Italienische auch nicht einmal mehr indirekt Zeugniss für dieselben ab, aber die germanischen Sprachen setzen in den lateinischen Lehnwörtern trotz gleicher Qualität für i eine andere Quantität voraus als für  $\bar{e}$ , vgl. ags.  $p\bar{e}r\bar{u} = p\bar{i}r\bar{u}$ , aber  $s\bar{i}de$  (mit  $\bar{i}$  aus  $\bar{e}$ ) =  $s\bar{e}ta$ , ital. pera, seda mit gleicher Quantität und Qualität. Für das Italienische aber und überhaupt für die romanischen Sprachen (mit ganz geringen Ausnahmen Rom. Gramm. I § 636) ist dieser Unterschied völlig belanglos, so dass wir also für die Grundlage, von der aus sich das Italienische entwickelt hat, folgenden Vokalismus erhalten:

vulglat. 
$$a$$
  $e$   $e$   $i$   $o$   $o$   $u$  kl.-lat.  $a$   $e$   $\bar{e}$   $\bar{i}$   $\bar{i}$   $\bar{o}$   $\bar{o}$   $\bar{u}$   $u$ 

Von den Diphthongen ist au bewahrt, doch sind coda, foces, nicht cauda, fauces, die vulgären Formen, ae und oe schlagen sich in Italien

W

zu ę, mit einziger Ausnahme von pena und ischio 1). — Ob auf den Vokal ein oder mehrere Konsonanten folgten, mit andern Worten, ob er im Lateinischen in Position war oder nicht, ist für seine Qualität gleichgültig: trotz der folgenden Konsonantengruppe hatten cresco, tectum langes, entsprechend im Vulgärlateinischen geschlossenes e: cresco, tectum. Betont war in der Vulgärsprache stets der Vokal vor Muta + r, l also: tenébrae, intégrum, behielt aber trotzdem seine Kürze bei, also tenébrae, intégrum, später tenebrae, integrum. Diese Tonverschiebung scheint schon gegen Ende der Republik eingetreten zu sein. Jünger ist eine andere. Betontes im Hiatus stehendes i giebt den Accent dem folgenden Vokal ab: parietem wird zu parietem, mulierem wird zu mulièrem, filiolus zu filiolus. Dieser Vorgang ist aber erst eingetreten, als die Sonderung von e und e schon stattgefunden hatte. Die tonlosen Vokale waren geschlossen, aus pariëtem war pariëtem entstanden, daraus nun pariétem, wogegen integrum zu einer Zeit, da betontes ē, ĕ und tonloses ĕ noch dieselbe Klangfarbe hatten, zu intégrum, später integrum vorrückte. — Ist von zwei Hiatusvokalen der zweite betont, so wird der erste zum Halbvokal: coagulat zu quagulat, mulièrem zu mulière, filiolus zu filiolus. Nur mit dem nahverwandten e verschmilzt i: quetus, paretem, facebam.

14. In einer zweiten Periode, die kurzweg als die italienische bezeichnet werden kann, obschon auch die Schwestersprachen z. Th. dieselbe Entwicklung zeigen, sind paroxytonirte Vokale in freier Stellung, d. h. wenn ihnen nur ein Konsonant oder Konsonant + r folgte, gedehnt worden. Oxytonirte, proparoxytonirte und alle gedeckten aber blieben kurz. Dieser Zustand hat sich im Schriftitalienischen gehalten nur mit der einen Beschränkung, dass an Stelle der offenen Längen nun steigende Diphthonge traten: ie, ue, er liegt auch den z. Th. sehr abweichenden Umgestaltungen der Mundarten zu Grunde. Später sind dann mehrfach wieder andere Regeln über Länge und Kürze der Vokale aufgekommen, es fehlt aber darüber noch jede Auskunft, so dass ein Ausländer das Kapitel der Vokalquantität im Neuitalienischen nicht bearbeiten kann. — Wir erhalten also:

### A. Spontaner Lautwandel.

15. Der Lautwandel ist spontan, wenn er nicht durch bestimmte folgende oder vorhergehende Laute hervorgerufen wird. So wird im

<sup>1)</sup> Foemina, coena sind schlechte lateinische Schreibungen, wofür die guten Handschriften nur femina, cena kennen.

Lombardischen jedes Tateinische u zu  $\dot{u}$ . Es giebt nun aber sehr wenige Lautveränderungen, die nicht irgendwie abhängig wären von den benachbarten Lauten: wenn z. B. im Italienischen freies  $\ddot{e}$  zu  $\dot{e}$  wird, gedecktes bleibt, so ist die Diphthongirung keine spontane mehr, sondern eine bedingte. Dennoch mag diese Diphthongirung hier behandelt werden, weil sie eine solche ist, die eine überwiegend grosse Zahl der Fälle, wo  $\dot{e}$  auftritt, begreift. In diesem etwas erweiterten Sinne ist das »spontan« zu verstehen. Eine vollständige Aufzählung der Beispiele ist kaum nöthig, wenigstens nicht für alle Vokale, immerhin soll eine möglichst grosse Anzahl gegeben werden. Also:

Ital. A = lat. A: -are, -ava, -asti, -ato und die andern auf dem Charaktervokal betonten Formen der Verba der I. Konjugation, ferner Suffix -are, -ale, -ame, -ano, -tà, -atico. Dann: la = illac, quà, sta, da, fa, già, lato, stato, fiato, state, spada, strada, grado, guado, rado, ago, lago, paga, piaga, capo, rapa, sapa, padre, madre, fradre, quadro, magro, agro, pace, chiave, nave, lava, raso, naso, rimaso, caro, pare, mare, ala, male, sale, squama, mano, sano, piano, vano, domani, cane, lana, labbro, braccio, laccio, staccio, minaccia, piaccia, faccia, ghiaccia, faggio, palazzo, piazza, raggio, ghiado, bacio, cascio, bagno, calcagno, cagna, sappia, rabbia, stajo, pajo, paja, macchia, maglia, stabbio, taffia, gatto, quattro, massa, carro, cavallo, fiamma, anno, fatto, atto, latte, ratto, asse, lasso, cassa, pasta, casto, vasca, lascia, nasce, raschia, aschia, bias(i)ma, ansima, arco, varco, largo, tarde, arte, parte, arma, pianta, tanto, canta, quando, pianca, bianco, branco, piange, lampa, cambio, strambo, alto, caldo, calca, falce, alpe, malva, calmo, alno, falso u. s. w. u. s. w.

Ital. I = lat. I: qui, li = illīc, di = dic, sì, udì, dì (dīes), pio (pīus), zio, rio (rīvus), -io (ivus); -ire, -ite, -isti, -ito und die andern Formen der Verba der IV. Konjugation. Sodann: trita, vite, vita, lido, nido, grido, uccido, vide, amico, fico, spigo, spiga, intriga, fatiga, miga, riga, pipa, felice, dice, stiva, vivo, -ivo, riva, scrive, vive, cigola, pigola, riso, ucciso, viso, mise, ammira, -ile, vile, filo, lima, vime, vino, lino, vicino, china, vipra, riccio¹), liccio, meriggio, -iggine, tizzo¹), pigia, vigna, pigna, figlio, giglio, piglia, coniglio, dormicchia, picchio, fibbia, scimmia, figgere, villa, mille, fritto, fitto, scritto, scrisse, disse, fisso, visse, strilla, spilla, triste, visto, rovista (revīsitat), pista, Ischia, cincischia (incīsiclat), cinque, quindici u. s. w. Auch camicia frz. chemise wird mit ī anzusetzen sein.

<sup>1)</sup> Das ericius, titio der lateinischen Wörterbücher hat keine Gewähr.

Ital. U= lat.  $\overline{U}$ : Suffix -uto, -ura, aiuta, virtù, muta, scudo, conduco, bruco, sugo, asciuga, lattuga, tartaruga, ruga, luce, duce, uva, fuso, suso, cura, muro, sicuro, pure, scure, bure, tura, culo, mulo, padule, -ume, fiume, lume, fumo, fuma, piuma, uno, luna, digiuna, luccio, aguzza, struzzo, pertugia, prugna, fujo, bujo (\*burreus zu altlat. būrrus), vilucchio (volūclum), subbia, succhio (\*sutulum = subula), guglia, strugge, rugge, -uggine, nullo, frutto, asciutto, distrutto, condussi, lulla, culla, ruppi, busto, frusto, fusto, musco, purgo, pulce, giunco, incudine, nuvolo, sughero, rumina, piuvico, sudicio, abbrustola, cupola, mugola u. s. w. u. s. w.

Ital.  $E = \text{lat. } \overline{E}, \overline{I}: Che, me, te, se, re, tre, -ere, -ete, -evo$ und die anderen Formen der ē-verba; -eto, cheto (\*quetus § 13), segreto, aneto, parete (§ 13), meta, seta, rete, sete, seto (situs), crede, fede, vede, meco, bottega, tega, lega, dilegua, strega, frega, pepe, feci, lece, vece, teso, preso, peso, mese, paese, -ese, pesa, beve, neve, deve, sevo, nero, cera, sera, pera, tela, velo, candela, pelo, stelo, seme, meno, seno, pena, lena, rena, rene, vena, avena, freno, vetro, puledro, ginepro, sospeccia, -eccio, puleggia, santoręggia, -ęggia, -ęzza, vęzzo, sęzzo, ręzza, vęccia, tręccia, corręggia, remeggio, scheggia, tegghia, orecchia, pecchia, vecchio, capecchio, sonnecchia, trebbia, vetto, vendemmia, legno, degno, segno, -etto, ceppo, legge, regge, secco, tentenna, penna, strenna, capello, stella, tetto, freddo (§ 52), detto, stretto, peto, netto, metto, messo, vesco, cręspo, esso, fesso, spesso, lesso, stesso, crebbe, venne, maremma, desta, pesta, questo, cesto, esca, cresta, cresce, mesce, cerca, erto, verga, selva, belva, scelgo, felce, selce, pesca, fermo, vende, nembo, lembo, entro, menta, vendica, vendetta, empia, vette, setola, debole, pesolo, trespolo, semola, debito, cherico, femmina, cenere, cenno, tredici (tredecim), sedici, venti, trenta, scevera, quaresima, congegna, lendini, domenica, ricevere, sollecito, carnefice, vedova, -evole, erpice, empito, embrice, vescovo, vellica. Aber cespite aus caespes.

Ital.  $O = \text{lat. } \overline{O}$ ,  $\widecheck{U}$ : noi, voi, loto, pota, voto, cote, coda, giogo, logora (lucrat), foga, croce, foce, noce, voce, giovo, lova, rovo, ove, -oso, sole, ora, fiore, -ore, -one, sono, corona, dono, pone, nome, pomo, sopra, otre, pozzo, singhiozza, rozzo, ghiotto, fotte, gotta, sciocco, bocca, stoppa, satollo, bolla, rosso, fosse, torre, zavorra, conobbi, coppia, corolla, moglie, coglia, doppio, robbio, doccia, moccio, conocchia, avvoltojo, -tojo, ottobre, mostra, condotto, sotto, sozzo, dotta, colonna, vergogna, cotogno, losco, crosta, tosco, fosti, angoscia, conosco, forma, orna, torta, contorba (aven. Cato), sordo,

corto, gorgo, giorno, storpia, orcio, sorcio, corte, volto, volpe, folto, coltre, polso, poltro, polta, orlo, ascolto, colmo, folgore, zolfo, molto, bifolco, scolto, timolto (Brunetto), onda, fonde, fondo, ronca, tronco, gronda, lontra, pronto, ingombra, soccombe, piombo, ombra, giovane, cocomero, dondola, tortora, polvere, romice, cotica, dodici, vomere, rovere, ordine u. s. w.

Ital. IE, E = lat. E, AE: drieto, vieto (vetus), lieto, vieta, miete, riede, piede, diede, fiede, siegue, niega, pietra, dieci, diexe Cron. Imp. 5ª, nievo, lieva, brieve, fiero, siero, jeri, mestieri, fiele, miele, gielo, gieme, prieme, liena, tiene, viene, tiepido, lievito, piedica, lievora Albertano 7, fiedere, siedere, mietere, postierla, cielo, cieco, lieto, chiedere, siepe, Fiesole, fieno — vegno, tegno, meglio, pecca, ecco, febbre, presso, impressa, essere, sei, legge, protegge, peggio, -ello, pelle, bella, cella, covelle, serra, erra, terra, ferra, gemma, letto, petto, aspetta, pettine, ricetta, sette, messe, tęsse, ęsce, ębbio, vęcchio, męzzo, pręzzo, rovęscia, pręscia, tempesta, testa, festa, finestra, nespola, vespro, vespa, peschio, pesca, tęschio, dęstro, vęltro, gęlso, pęrde, terzo, verso, serbo, merlo, sofferto, nerbo, verme, coverchio, inverno, merda, sterco, grembo, ferla, talento, membro, rimembra, scempio, tempo, tempio, tempia, centro, dente, gente, rende, prende, tende, -endo, -enda, -ente, vento, -enza — Presto, feccia, secolo u. s. w.

Ital. UO, Q == lat. Ŏ: buoi, puoi, può, puote, uopo, vuota, cuoco, fuoco, giuoco, luogo, gruogo, cuopre, cuoce, nuoce, pruova, uovo, nuovo, nuova, suola, stuolo, -uolo, vuole, suole, duole, scuola, suora, muore, fuori, cuore, uomo, buono, cuojo, uomini, stuoja, cuoio, puosi — otta (quotta hora Gandino Riv. fil. cl. IX) schioppo, cocca (xóxxog), grosso, osso, dosso, doglio, soglia, voglia, foglia, scoglio, soglio, spoglia, soglia, occhio, rocchio, crocchia, sirocchia, oppio, noccia, biroccio, soccio, approccia, rimproccia, oggi, moggio, poggio, mozzo, otto, notte, nottola, donna, crolla, costo, tosto (tostus) coscia, oste, Cosimo, orto, corbo, torce, torto, corpo, porto, porco, sorte, morto, torchio, corno, morde, morso, scorcia, orzo, scorge, corda, sporta, corica, orbo, soldo, colgo, sciolgo, tolgo, modano, opera, cofano, monaco, vomito, cronaca, forbice, ostrica, chiocciola, cottima, sgomina, popolo, pollice, portico, rimprovera u. s. w.

16. Griechisch  $\check{v}$  wird theils durch  $\varrho$ , theils durch  $\varrho$  oder i wiedergegeben, je nachdem die betreffenden Wörter früher oder später in die Volkssprache gedrungen sind. Der reguläre Reflex der ältesten Schicht ist  $\varrho$ : borsa, lonza, torso, tomba, serpollo, stollo, tonno. Auffällig ist grotta neben grotta und calotta  $\kappa\alpha\lambda\acute{v}\pi\nu\varrho\alpha$ .

E erscheint in cembalo, cecero, ghetto, ghezzo, gheppio, trepano, libeccio, patereccio, mail. palpe. Daneben gesso.

 $\bar{v}$  wird zu i in giro, conchiglia, bigolo, nicchio und in gelehrten Wörtern wie citiso, mirto, sillaba, timo.

Unklar sind einige Fälle von u aus v: busta, buio, grullo neben grillo, deren letztes wenigstens im Griechischen langen Vokal hatte. Tuffo ist süditalienisches Lehnwort.

In trapand ist das a vom Verbum trapanare verschleppt, baco, bambagia setzt  $\beta \delta \mu \beta \alpha \xi$  statt  $-v \xi$  voraus, mandorla neben südital. ammennola scheint französisches Lehnwort zu sein.

Ein nicht ganz leichtes Problem bietet  $b\bar{u}tyrum$ , das die Schriftsprache in der Doppelform burro und butirro kennt. Die erste entspricht in ihrer Betonung dem vulgärlateinischen Typus, ist aber wegen rr = tr der Entlehnung aus dem Französischen nicht unverdächtig. Zur zweiten gesellt sich mail. büter mit einem e, das in den bergamaskisch-emilianischen Lautverhältnissen besser seine Erklärung findet als in den lombardischen. Die Basis butirrum aus  $\beta o\dot{v}vv\varrho ov$  mit einer den lateinischen Regeln entsprechenden Betonung würde darauf hinweisen, dass das Wort aus der Büchersprache stammt, oder wenigstens in seinem Accent von ihr beeinflusst worden ist: ein vulgäres būtiro wäre zu butirro geworden. Die Doppelkonsonanz und die Bewahrung des t vor dem Tone beweisen, das die Tonverschiebung nicht sehr alt sein kann.

17. Von diesen im Ganzen sehr einfachen Verhältnissen zeigen die Dialekte nun mehrfach wesentliche Abweichungen. Zunächst mag der Wandel von u zu  $\ddot{u}$  genannt werden. Das  $\ddot{u}$  gehört heute dem piemontesischen, lombardischen und genuesischen Gebiete an. Im Westen trifft es zusammen mit dem provenzalisch-französsischen ü, im Nordosten mit dem rätischen. Die äussersten Punkte gegen Osten hin sind Malcesina am linken Ufer des Gardasees, Mantua, Mirandola und die Lunigiana. Das ü tritt für freies und gedecktes, für tonloses und betontes u ein, ebenso für das frühitalienische in tutto, mail. tütt. Das Alter des Lautes lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. In der Schrift ist er auch in neuerer Zeit nur selten zum Ausdruck gekommen, daher man daraus, dass die älteren Texte u schreiben, nicht auf eine Aussprache u schliessen kann. Einen Anhaltspunkt gewährt mail.piem. skiima neben čiis. Wie das italienische schiuma zeigt, ist longob. sk zu sk, ski geworden. Dass nun dieses skiu im ü-Gebiete anders behandelt wird, als das kių, das aus clu entstanden ist, erklärt sich vielleicht folgendermassen. In skjuma wurde das i, als u zu ü sich wandelte, von dem ü verschlungen, in cluso aber war ü schon vorhanden, als l über l'zu i wurde, so dass nun die neue Verbindung jü

bestehen blieb. Die Entwicklungsreihe wäre also skiuma, sküma cluso, kyuso, kyüso, čüs. Mit andern Worten, der Wandel von u zu ü ist junger als die Aufnahme der ältesten germanischen Wörter, aber älter als der Wandel von cl zu ki. Es frägt sich dann weiter, ob  $\ddot{u}$  auf dem ganzen Gebiete gleich alt sei. Dafür, dass es in das Monferrinische später eingedrungen sei, sprechen zwei Thatsachen: einmal das reine u in S. Fratello, sodann der Wandel von u zu i im heutigen Monferrinischen. Das i als Nachfolger von u bedingt nicht durchaus die Zwischenstufe ü, es kann vielmehr Lautsubstitution oder besser Näherungswerth sein: wer  $\ddot{u}$  nicht kennt und es nachzuahmen sucht, wird leicht in reines i hinübergleiten. Das i erscheint in Carpeneto und Casal Cermelli nach Papanti, im ganzen Monferrat, selbst bis nach Alessandria und Asti nach Biondelli. Ob aber das ü bezw. i von Piemont oder von der Lombardei hergekommen sei, lässt sich vorläufig nicht bestimmen. Noch ist zu erwähnen, dass auch westlich von Locarno in Malesco (Val Vigezzo) i eintritt und dass sich mehrfach Inseln mit u finden, so Loco, Losone westlich vom Lago Maggiore, Onsernone, Bormio, Livigno im Veltlin. Ob lou, ouna, ergou, gioustezia, touc in der Valle Imagna (Bergamo) bei Pap. ou oder u darstellen, ist nicht ersichtlich. Da das ü erst vom Lombardischen ins Rätische gedrungen ist (TH. GARTNER, Grundriss I 376), so ist vielleicht die Lombardei auch der Ausgangspunkt für das piemontesische ü. Noch ist zu erwähnen, dass dieses ü vom französischen verschieden ist. Mail. S. 83 Anm. 1 weist darauf hin, dass die Mailänder französisches ü durch ö wiedergeben: tornör, parör, overtör, panör, doch wohl nicht nur vor r, wie aus den Beispielen hervorgehen könnte. Die Verschiedenheit erklärt sich wohl daraus, dass das mailändische ü palataler, i-haltiger, ist als das französische. Vgl. über letzteres Rom. Gramm. I § 48. Ob das piemontesische und genuesische ü damit identisch sind, muss noch untersucht werden.

18. Freies A wandelt sich zu A, E, E im Emilianischen. Die äusserste Grenze des E-gebietes bildete nach Pap. zu urtheilen im Westen die Provinz Reggio d'Emilia. Aber Zucc.-Orl. giebt noch für Piacenza stä, mitä, strä, fä (fare), für Parma (S. 166) amer, desgleichen Biondelli: pädar, consümä u. s. w. für beide Provinzen. Über die Trebbia hinaus aber scheint ä nicht zu reichen, ferner scheint es mehr der Ebene anzugehören: Bobbio, Borgotaro, das überhaupt mehr genuesischen Charakter zeigt, Sestola bewahren a. Auch auf das linke Poufer dringt ä nicht, und auf dem rechten entzieht sich ihm Guastalla, Mirandola und Ferrara, während Codigoro und Comacchio nur im direkten Auslaut a bewahren, also -er = are, -et = -ati, -ate, aber -a = -ato, -ata, -ade. Sodann bleibt e am adriatischen Meere bis Pesaro, Urbino

-í

und Fossombrone, von Fano an herrscht a. Die am östlichen Abhange der Apenninen gelegenen Gebiete der Toskana, also namentlich Firenzuola und Palazzuolo, zeigen ebenfalls noch ü. Längs des Metauro dringt es endlich ins Aretinisch-umbrische ein, vgl. B. Bianchi, Aret. S. 18: »Intorno a Perugia, ä e vivacissimo e va a cessare lungo la strada che ne conduce a Sospella, Anisi ecc., si che può dirsi che a tramontana, cioè tra Cortona, Anghieri e Città di Castello non soffra interruzione. Quindi poi seguita per i monti ad oriente e in parte a settentrione di quest' ultima città, salta la giogana dell' Appennino ed occupa interamente le valli del Metauro (se visi deve comprendere, como parrebbe da parziali indicazioni, il bacino secondario del Burano e della Foglia), e di lì seguita a tramontana per entrare come caratteristica sostanziale dei dialetti emiliani.« Es tritt auf diesen Gebieten e, bezw. ein zwischen a und i liegender Laut, ein für lateinisches freies a in Paroxytonis und Proparoxytonis und für a vor gedecktem r und l, wogegen oxytonirtes a bewahrt bleibt. Also z. B. romg. kes, leg, eva, piega, ned, leva, mel, papevar, treva, -e, -eva, -el, -ez, -te; megra, squedra, pedar; esna, -edig, keld, belb, pelma, derd, erca, quert, -erd u. s. w.

Das Alter der Verschiebung des a lässt sich nicht bestimmen. Bolognesische und aretinische Texte des 13. und 14. Jahrh. schreiben stets a, doch darf daraus wohl kein Schluss gezogen werden. Zur Zeit, da tonloser Mittelvokal synkopirt wurde und da auslautend t fiel, war jedenfalls schon e eingetreten, vgl. esna aus esina nicht aus asna, canté aus canted, cantedu, nicht aus cantad, cantadu. Dagegen zeigt labar aus labrum, dass die italienische Dehnung von b vor r auch im Romagnolischen eintrat zur Zeit, da noch a gesprochen wurde, also labbro, labar.

19. Eine zweite e-zone erstreckt sich über die Abruzzen und die adriatische Küste. Ihre Grenzen lassen sich nicht so fest bestimmen. Der südlichste Punkt dürfte Tarent sein, wo freies a nach Morosi, Arch. Glott. IV 144 zu  $\ddot{a}$  hinneigt. Daran schliesst sich mit ee Martina Franca: keep,  $-eet = \acute{a}to$ . Dann zieht sich e längs der Küste; für Bitonto schreibt Pap. eu, ohne den Lautwerth näher anzugeben, sonst e in Cisternino, Canosa di Puglia,  $\ddot{o}$  in Modugno und Foggia,  $\acute{e}a$  in Agnone, e in Cerignola, Cerreto Sannita, Pratola Peligna, Ortona a Mare, S. Vittorino, Casoli. Damit scheint aber die nördliche Grenze gewonnen zu sein. Gegenüber dem Emilianischen ist namentlich zu bemerken, dass nicht nur die einsilbigen Wörter, sondern auch die hier apokopirten Infinitive der ersten Konjugation  $\acute{a}$ , nicht e, und in Casoli sogar o aufweisen. Ferner scheint auch vor gedecktem r und l das a zu bleiben. — Vgl. Ascoli, Arch. glott. II 445, der geneigt ist,

, Í

einen Zusammenhang zwischen den beiden Zonen anzunehmen, doch scheint mir das mit Rücksicht auf die ebengenannten Verschiedenheiten nicht sehr wahrseheinlich.

20. In den lombardisch-rätischen Grenzgebieten findet sich sodann noch eine e-zone, über die H. Morr, Gött. Anz. 1885, 853 Anm. 2 Auskunft giebt: » E aus a (im Lombardischen) ist vielleicht nicht sehr alt, jedenfalls nicht so alt wie a aus ao = atum, da man seine Spur in Bonvesin noch nicht findet. Es hat die Dialekte der grossen Centren nicht mehr ergriffen, oder, nachdem es sie ergriffen, ist es durch litterarischen Einfluss wieder vertrieben worden. Es ist wesentlich contadinesco, del vezzo rusticale. So findet man es nicht im heutigen Mailändischen; keiner der Saggi, die Papanti aus den Städten der Provinzen von Como und Mailand giebt, kennt es; Chiavenna hat es auch nicht, noch Sondrio, noch Bormio. Aber es findet sich in der Umgegend von Bormio im Livignerthale, es kämpft gegen a im Dialekt der protestantischen Poschiaviner, zu Tirano und in Grosia. Papanti zeigt es auch in den kleinen Dörfern der Leventina etc. Es wird also gestattet sein, von einem aus a enstandenen älteren lombardischen e zu sprechen, das heute auf die Landschaft beschränkt ist und von einem erhaltenen oder wieder hergestellten lomb. a, das mehr den Städten angehört.... So kann man sagen, dass a auf der Linie, die der Adda von ihren Quellen an folgt, mit der Maira zum Maloja auf- und mit dem Inn ins Engadin hinunter steigt bis da, wo sie dem Lauf des Spöl aufwärts folgend wieder die Quellen der Adda erreicht — dass a auf dieser ganzen Linie im Begriffe ist, die Reihe a, e, e zu durchlaufen und sie theilweise schon durchkaufen hat a. — Es wäre sehr zu wünschen, dass diese Gegend genauer daraufhin untersucht würde.

21. O aus a ist auf verschiedenen Punkten, aber bis jetzt nur ganz inselartig, angemerkt. Ascoli, Arch. Glott. I 296, 1 erwähnt Inf.
-o neben Ptc. auf -a in Oggiono, så in Saronno, beide in der Brianza, für Ormea giebt Pap. hao (ha), pellegrinaogiu, Ptc. ndao, Plur. -aoi, Inf. -aoa, faociu, maoi (mai), Impf. -aova, für Priola: Ptc. Inf. å, aber Impf. avo. Sodann in den Abruzzen z. B. calzuloje, stove, cumbrote, spode aber Inf. á in Lanciano. Ohne Ortsangabe führt Finamore Voe. Abr. an: múare, nuase, stuanne, arrubbúa u. s. w.

22. Diphthongirung von i zu ei, von u zu ou, eu zeigt Istrien und die Ostkuste Italiens. So findet man in Rovigno, Dignano, Peroi und Pola<sup>1</sup>) preimo, deigo, conqueista, seida, -eiva, deito = ven. dito, dreio = drio, fadeiga u. s.w.; oun, dout (tutto), lou (lui), sentou, intraviñou

<sup>1)</sup> Nach Pap., doch leugnet Luciani die Richtigkeit dieser Angabe und meint, es liege Verwechslung mit Rovigno vor, Arch. Veneto XI 246.

u. s. w. Dann also im Südosten, z. Th. in denselben Gebieten, die a zu e wandeln (§ 19), ei in Pratola Peligna, Palena, Vasto, Putignano, Ruvo, Martina Franca, Trani, daraus ai in Gessopalena: avair, sait, und Molfetta, endlich oi in Torricelli Peligna, Archi, Borello, Bitonto, Andria. Dem ai entspricht au aus u: avaut, virtaute, während sonst überall eu eintritt. Dieses eu könnte aus ou entstanden sein, wie im Französischen fleur auf älteres flour zurückgeht. Dagegen spricht iu in Ruvo di Puglia und Bucchianico: sentyute, venyute, nesyune, worin wohl die erste Stufe der Brechung zu sehen ist. Aus diesem yu, das dann sich weiter zu eu, au entwickelt, erklärt sich auch i in Matera: ankin, pirdit, nid (nullo), pir, während dem i hier ein Laut entspricht »che ha il suono di due i, dei quali il secondo inchina all'u francese«. Daran schliesst sich wohl das sonst sonderbare u aus i in Montenero di Bisaccia (Molise): duke, prumu, čupru, ğuntule, suffru, fatuy (fatica), akkuśú (così), Ddu = Dio, suñurú = signoria u. s. w., während u zu eu wird: yeute u. s. w.

Ganz unabhängig von diesen Erscheinungen ist wohl e aus i in Viterbo: deece, premo neben dormi, disse. U scheint hier unverändert zu bleiben.

23. Italienisch e wird entweder zu ei, ai oder zu i. Das erstere tritt meist nur für freies e ein, wogegen gedecktes entweder bleibt oder zu ö, a wird. Jede der beiden Erscheinungen findet sich in zwei Zonen: ei im Piemontesisch-genuesisch-emilianischen und an der adriatischen Küste, i im Istrischen und im Neapolitanisch-sizilianischen. Ein Zusammenhang der zwei ei-regionen ist mit noch grösserer Bestimmtheit abzulehnen, als derjenige der zwei e-zonen § 19, da hier die geographische Kontinuität völlig fehlt.

Was nun zunächst den Nordwesten, das piemontesische ei, betrifft, so führt es direkt hinüber zum Savoyisch-südostfranzösischen, so dass also hier eine Grenze nicht zu ziehen ist. Im Westen überschreitet es die Grenzen der Provinz Genua nicht, im Osten reicht es bis an die Lavagna. Von Piemont her breitet sich ei östlich über die Sesia aus, auch Novara kennt es, und nördlich zieht es sich längs dem Fusse der Alpen in den Tessin, wo es mit dem westrätischen ei, ai zusammentrifft. Während sodann die Lombardei nur e kennt, schliessen sich auf dem rechten Poufer die emilianischen Dialekte einschliesslich Pavia an das ei-gebiet an, doch scheint der Diphthong auch hier mehr den in der Ebene gelegenen Gebieten anzugehören und weder in die Apenninenthäler gedrungen zu sein, noch auch sich dem Po zu nähern. Über Bologna hinaus reicht er heute überhaupt nicht, abgesehen von Comachio. — Schon die alten nordwestlichen Texte kennen ei. Zwar die Lamentazione meidet es, nicht aber die Statuten von Chieri, wo man

peina, mein, aveyr, poeyr, veira, meis, pareixa, ferner meint, neynt, ceyms liest; agen. arein, ceira, veir, voreivi, offeisa, faxeiva, peina, peigro, -eiver, neigro, rezeive, leige u. s. w. Dagegen schreiben die altbolognesischen Texte nur e. Aus einem Vergleich mit § 18 sieht man leicht, dass das Gebiet des ei in der Emilia ein sehr viel engeres ist, als das des e aus a. Es fragt sich nun bloss, ob nicht etwa in früherer Zeit ei noch weiter nach Südosten gereicht habe als heute. Auffällig ist, dass Ristoro d'Arezzo meist meise schreibt, ferner feice 32 b, 11; seite 45 c, 38, peise 45 c, 22 u. a.; aretinisch sind vielleicht auch die von Mussafia Wiener Sitz.-Ber. veröffentlichten Sonnette, in denen sich wieder corteise, preisi, preise, speise, veiro, -eite findet. Aber mit Sicherheit lässt sich die Heimat dieses Denkmals nicht bestimmen, es kann also nicht als Beweisstück gelten, zudem könnte auch das ei nur ein Nothbehelf sein, um den geschlossenen e-laut in der Schrift vom offenen zu unterscheiden. Im Romagnolischen ist freies e ganz geschlossen, mehr als im Toskanischen, dass es aber auf älterem ei beruhe, ist nicht wahrscheinlich. So weit wenigstens bis jetzt die Schicksale von altem ei auf romanischem Boden bekannt sind, so findet man stets Dissimilation zu ei und allenfalls auf dieser Stufe Monophthongirung zu e. nirgends ei zu e. Auch darf man nicht romg. veya aus vulglat. via als Beweis für einstiges ei anführen, denn da armonia zu armuneya wird, so kann veya ganz gut auf via beruhen. Im Gegentheil kann dieses veya gerade dafür sprechen, dass e nicht zu ei geworden ist. Aus via nämlich ist hier zuerst viya entstanden, hieraus durch Dissimilation veya, veya. Wenn also altes ii zu ei und weiter zu ey dissimilirt wird, so hätte doch wohl bei ei aus e eine ähnliche Dissimilation stattgefunden. Ist so fürs Romagnolische die Wahrscheinlichkeit einer Stufe *ei* so viel wie ausgeschlossen, so darf ei um so viel weniger fürs Aretinische beansprucht werden. — Es scheint somit, dass ei aus e zunächst dem ganzen Piemont im Anschluss an das Savoyisch-französische eigen war, von da einmal südlich nach Genua, dann aber namentlich südöstlich längs der alten Via Emilia ins Emilianische sich ausgebreitet hat. — Weitere Entwicklung von ei zu ai kennt das Monferrinische in Sizilien, vgl. in S. Fratello: avair, plažair, trai, azai, daraus a: maž, crar (credo), sav, tala, zara, čažer, bav (bibe), während sonst ai aus į auch in solchen Fällen bleibt, wo ai aus e reduzirt wird, vgl. naiv, paiž. Nicosia und Piazza Armerina bleiben bei e. In wie weit auch auf dem Festlande ai für ei eintritt, ist aus den gedruckten Texten nicht ersichtlich, doch giebt Biondelli für Mondovi, Coronedi-Berti fürs Bolognesische häufig ai an. Vgl. noch § 92 über gedecktes e.

24. Die EI-zone der Abruzzen ist ziemlich beschränkt und deckt sich keineswegs mit der ei, oi-zone von § 22. Die erste Stufe ei findet

sich in Montenerodomo, Franca-Villa und Villa Santa Maria in den Abruzzen, Campobasso und weiter südlich in Cerignola. Gewöhnlicher ist as in einem grossen Theil der Terra di Bari wie in den Abruzzen, so in Gessopalena, Toricella Peligna, Archi, Roccascalenga, Vasto. Für Teramo giebt Savini e, Finamore a, also jedenfalls eine Reduktion von ei an. Endlich Weiterentwicklung zu oi zeigt Agnone in der Molise, zu oe Borello, zu o Castelli in den Abruzzen. Ortona, Chieti, Aquila, Atri bleiben bei e. Übrigens erscheint, wenigstens in Campobasso und Teramo, ei nicht vor -i, -u, we vielmehr nach neapolitanischer Art i eintritt, und nicht in Proparoxytonis: femmene, payesera (Sg. payeise), pedeta, krędene, und Oxytonis: vedé, me, tre. Hier mag das Dalmatinische in Veglia angeschlossen werden. Während ai aus i im Istrischen seine Entsprechung fand § 22, trennt dagegen ai, a aus e das Vegliotische vom Istrischen, vgl. vegliot, kaira, paira, nai (neve), maissa, raid, sara, Inf. -are u. s. w. Durch die Fähigkeit der Reduktion auf a unterscheidet sich dieses ai von dem aus i entstandenen.

- 25. I für e, sowohl freies wie gedecktes, zeigt einmal Istrien, so weit es nicht venezianisch ist, also speziell Rovigno, Dignano, Peroi und vielleicht Pola, vgl. rov. -in, fimana, sivo, mis, nivo, pil, quisto, stila, virdo, dign. -i, viro, vidi, pivero, friddo, ricco u. s. w.; Peroi: ri, ofise, quila u. s. w. Und daran scheint sich, wie Ascoli, Arch. Glott. I. 434, Anm. 2 bemerkt, das Dalmatinische zu schliessen, doch weiss Pap. nichts davon, es bleiben also noch genauere Mittheilungen abzuwarten. Dieses i scheint aus älterm ei entstanden zu sein und so ans Rätische aizuknüpfen, vgl. Rom. Gramm. I § 77, S. 97.
- 26. Weit ausgedehnter und wichtiger ist die südliche i-zone. Sie umfasst ganz Sizilien und Calabrien nördlich bis an die Grenze der Provinz, östlich bis Senise, ferner Apulien bis Lecce und Tarent. Also siz. -iri, -itu, difisu, fiči, fidili, munita, divi, criširi, stidda, šinniri (vgl. § 62) vinu, kinu, vina, vinniri, -izza u. s. w. Beispiele aus älterer Zeit sind in grosser Zahl von Hüllen S. 19 ff. und Pariselle S. 10 und 12 f. zusammengestellt. Aus der sizilianischen Dichterschule sind sie auch ins älteste Florentinische gedrungen, hier aber seit dem XIV. Jahrh. ausgemärzt. Dante hat sie nicht mehr, wohl aber z. B. Francesco da Barberino, wenn er tegnire mit sentire 161, sciso mit riso 233 reimt. An diese Zone, wo e bedingungslos zu i wird, schliesst sich dann diejenige an, wo i an auslautend i, u geknüpft ist § 32.
- 27. Parallel mit e entwickelt sich o, es wird also zu ou bezw. u. Die weitern Schicksale von ou sind aber nicht mehr dieselben wie die von ei, vielmehr tritt zunächst auf den Gebieten, wo u zu ü geworden

- ist (§ 17), meist Monophthongirung zu u oder ganz geschlossenem o ein. Da in den *ü*-Gegenden meist ou dazu dient, den Laut u darzustellen, so lässt sich an Hand der Texte nicht mit Sicherheit bestimmen, wo die Grenze zwischen dem Monophthongen und dem Diphthongen zu ziehen ist. Der Laut u wird angegeben fürs Piemontesisch-genuesische, wo freilich die alten Texte ausser vor Nasalen stets o schreiben, so dass also entweder schon damals die Monophthongirung durchgeführt war, oder aber überhaupt nie der Diphthong bestanden hatte. Die letztere Auffassung ist wohl die wahrscheinlichere. Das u ist übrigens weniger geschlossen als das toskanische. In der Emilia, wo altes u bleibt, ist auch ou aus o erhalten, so z. B. in Correggio, Fresconara, Bologna, oder gar bis zu au weiter gerückt in Fiorano Modenese: onaur, kurauna. Ebenso entspricht dem ai für e in S. Fratello au für o. Wir haben also piem. sul, -us, kolur, nevud, guv, sulk, gen. su, -us, ku, nevud, žuvu, sulk, bol. soul, -ous, kulour, nevoud, zouv, soulk, S. Fratello: saul, -aus kulaur, krauž u. s. w.
- 28. Auch in den Abruzzen ist ou selten, Cerignola scheint nur o, Montenerodomo u zu kennen, Francavilla entspricht mit oe auch nur halb. Regel ist au ganz parallel dem ai, und in Teramo o. In Borrello differenzirt sich ou zu eu. Endlich in Veglia au: gaule, krauk, -aur u. s. w.
- 29. Im Istrischen ist u das zu erwartende Resultat, vgl. rov. sul, dolur, wa, krus u. s. w., entsprechende Formen in Dignano und Peroi. Dann aber mag gleich hier erwähnt werden, dass auch die ganze östliche Lombardei  $\rho$  zu u wandelt, wodurch sie sich von der westlichen wie vom Venezianischen oder Emilianischen scharf abgrenzt. Also bergamaskisch  $f\bar{u}r$ , vapur, paragu u. s. w. Ebenso noch Brescia und Cremona.
- **80.** Endlich im Süden tritt wieder u für  $\varrho$  in demselben Umfange auf wie i für  $\varrho$ , also im Sizilianischen, Calabresischen und Südapulischen. Vgl. siz. koruna, sula, kuda, kruči, ura, -uri, -usu u. s. w., und auch dieses u dringt in die älteste toskanische Litterärsprache: ascura: chiusa bei Francesco da Barberino 14.
- \$1. Im Sardischen sind lateinisch i und ē, ŭ und ō wie schon § 13 bemerkt worden ist, noch heute auseinandergehalten. Vgl. log. fide, nie (nive), pige (pice), pilu, pira, sidis, minus, silva, issu, linna, aber aena, agedu, beda, belu, seda, seu; rughe (cruce), nuge, ludu, bula (gula), ue, austu, bukka, dulke, surdu, turre, aber -ore, boge, fiore, ora, rore, sole, totu; camp. fidi, nii, piži, pilu, pira, sidi, linna, ažedu, eda, nelu, seda, seu, gruži, nuži, ludu, gula, austu, bukka, durči, surdu, turri, ori, boži, flori, -ora, soli, totu.
  - 32. Zwischen der i-, u- und der e-, o-region giebt es nun noch

eine mittlere, in welcher i, u bei auslautend u, i, dagegen e,  $\rho$  bei a, e, o auftritt. Es ist dies der Fall in den Abruzzen und im Neapo-Vgl. in Alatri serine -ena, arberite arbereta, tise, litanischen. nire nera, videve vedeva, paese paisi, mese misi, Alatrese Alatrisi, kredę kridi kręde kridene, pęsę pisi pęsa pęsęnę, -ęva ivi, tęnassime, -ite, sive (sevo), čite (aceto), livite (oliveto), trappite, biastema, femmena, rena, legge, neve, pece; -use osa, noce nuci, fiore fiuri, kroče kruči, -tore -turi, pote puti pota potene u. s. w. Diesen Wechsel findet man ebenso in den Abruzzen, vgl. für Campobasso § 24, und südlich bis an die calabresische Grenze und bis einschliesslich Brindisi. Dass der Wandel alt ist, wird durch sein Vorkommen in den altneapolitanischen und aquilinischen Denkmälern bewiesen, vgl. z. B. mese misi, credo cride, divi deve und deveno, acito, plino, serino, ficimo neben fecero, prendo prindi u. s. w. im Regimen Sanitatis Mussafia § 2, 3, 11, 14, -ore -uri, -one -uni, -usu, pono, puni, conossere conusse, dolce dulci, bocca, agusto, russo russi, fosse fussi ib. § 19, 25. Ahnlich die Katharinenlegende. chisto, chiste, chesta, cheste, singniore, Pl. signure, 2 Sg. dive 3 deve, 1 Sg. fici 3 fece, 1 Pl. -imo, 2 Pl. ite, ferner dudice, daneben freilich auch 1 Pl. Fut. -emo bei Loise de Rosa. In den altaquilanischen Reimchroniken volivi Ant. Buccio 18, niro 32, quili 39 neben quele 39, ficero 62, ottinnero R. Bucifo 372, paese 107 paisci 379, cridi 1196, crisi (eredidi) 190 crese 137, mino 27, plino 51, plena 304 u. s. w. — Bemerkenswerth ist die umlautende Kraft des adverbiellen i. mintri und ancuri Kat. II. Interessant ist ferner Ntr. keštę kessę kellę neben mask. quište quisse quille in Campobasso und so auf diesem ganzen Gebiete. Das -ud (u) der Neutra ist also zu o geworden zu einer Zeit, da das us (u) der Maskulina noch u lautete, demgemäss wird der betonte Vokal der Neutra anders behandelt als derjenige der Maskulina. Vgl. darüber Rom. Gramm I § 642.

Nur noch schwache Spuren der alten Verhältnisse zeigt das Altperuginische, vgl. re Pl. ri XIV. Scritt. 28 quisto M. questo Ntr. 28, retigne = retenni, 2, comprisi 3. Sg., crese 29; 2. Pl. -ite, neben quelli Plur. M. 9, di = devi 47, vide Impt. 9, neben vedi 13, mesi 17, 38, pun Impt. 32, sodann grippia 19, mangiadura 20, 23, mangiatora 21; bei Graziani: quillo 85, quilli 83, 84 (quelli 95), quisto 86, questo 86, in den laud. Aquil. quisto 7, 64, stisso 7, 75, quisso 7, 96 aber questa, quella, -ivi 8, 76, -isti 8, 11; 16; vergene, virgini 4, 14; -uri 4, 66; 6, 49; digi (debeas) 7, 88; u. s. w.

33. Ganz vereinzelt steht Putignano (Terra di Bari) mit ie aus e: rieyi, Guffrieyi, kyessa, vennietti, avieven, fiemmen, uo aus o: kruone, siñuor, fuoye (fu), puonge.

34. Der Diphthong ie fehlt im grössten Theile Oberitaliens, in Sizilien und in Sardinien. Das Piemontesische, Genuesische und das Lombardisch-Veronesische entbehren ihn ganz und gar. Wenn Todabo CONCHETTA in seinen Rime diverse in lingua genovese, Turin 1612 mehrfach ie schreibt, z. B. liegno, aspieto, miezo, viero, spiero, siece (sedici) u. s. w., so liegt darin nur »una cervellotica applicazione dell'ie toscana« vor, wie Flechia, Arch. Glott. X 144, Anm. 1 mit Recht bemerkt. Man darf auch nicht mit Ascour, Arch. Glott. II 116 Anm. 2 aus piem. arčede, gen. rečede = requaerere auf Diphthongirung von ae in diesen Mundarten schliessen. Das d für r und der Mangel des Wortes in den alten Texten zeigt, dass hier Entlehnung aus dem toskanischen richiedere vorliegt, dessen chi durch č wiedergegeben wurde nach dem Muster von tosk. chierico = piem. čeric, gen. cegu. Endlich piem. mail. yer (aber gen. er mail. altrer) werden vorgeschlagenes i haben. Sonst also piem. amel, afel, ten, ven, pe, pera; gen. ame, arfe, deže, ten, ven, pe, pera; mail. des, te, ve, mel, fel, pe, preya; veron. mel, fel, deže, ten, ven, pe, prea. Die Grenzen zwischen diesem e und dem ie-Gebiete sind nicht sicher zu bestimmen, da in den Proben bei Pap, fast gar keine einschlägigen Wörter enthalten sind. Der westlichste Punkt jenseits des Apennins, wo ie auftritt, scheint Massa zu sein. Diesseits greift e tief in das Emilianische hinein, selbst Modena kennt nur e, erst mit Bologna beginnt das romagnolische i § 36, mit Ferrara das venezianische ie. Auf dem linken Poufer scheint mit Vicenza und Rovigo das ie-Gebiet zu beginnen.

35. Eigenthümlich liegen die Verhältnisse in Sizilien. Meist bleiben e, o: deči, feli, meli, feru, levi, petra, bonu, kori, novu, rota u. s. w. In affektischer Rede aber, also unter verstärkter Expiration wird, wie Schneegans S. 18 ff. nachgewiesen hat, e zu ie, o zu uo gebrochen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der Vokal frei oder gedeckt sei. Ist die Diphthongirung nur eine undeutliche, so ruht der Ton auf dem zweiten Element, ié, yó, ist sie stark, auf dem ersten ie, io, sin Messina beobachtete ich, dass uó die erste, io die zweite, stärkere Stufe der Diphthongirung, die der gesteigerten Erregtheit ist « S. 23 und daraus dann in Caltanisetta und S. Cataldo Diese Diphthongirung gehört hauptsächlich dem Volke an, nicht den Gebildeten in Messina und Palermo; sie erscheint auf dem Lande mehr als in den Städten, namentlich in dem wenig gebildeten Innern der Insel, seltener an der Ostküste als an der Nordküste. Ob auch die andern Vokale in affektischer Rede diphthongiren, ist noch nicht festgestellt, ob die Brechungen zu ua: minnikuava, stuatu, fuatta, sfuguava, pilligrinuannu, kicuata in Caltanisetta, zu iea: pieatri, meatri, eacqua in Santa Catarina (Schneegans 11), vuoci, suoli, miskienu, pitiettu (ib. 41), nuoddu, kruodu, nuodu (42) hierher gehören, bleibt zu untersuchen. An Sizilien schliesst sich mit e, o noch das südliche Calabrien bis Catanzaro und Castrovillari an, während nördlich davon und in Apulien schon ie, uo eintreten.

36. Wie schon § 34 angedeutet wurde, tritt im Romagnolischen von Bologna bis Pesaro i für e ein. Dieses i weist zweifelsohne auf älteres ie zurück. Wie es scheint zieht sich i, ie längs der Foglia ins Aretinische hinein, vgl. rietro, dietro, priego, auch piego (aus plico) in Città di Castello. Das i tritt übrigens nicht überall da ein, wo im Toskanischen ie steht; neben dis, dri, intir, livar, grif, ayir, prit (prete), pigura, sio, zig, zivul, ferner fira (feria), mstir, Suff. -ir, zrisa, čisa (ecclesia) u. s. w. finden sich medar, mel, pre, (petra), ser (serd); pe, ferner mirkul, virman, aber nerb, perd, squerta (scoperta), vers, vgl. Mussafia, Romg. § 18-24. Bei der Genauigkeit der Angaben in Morris Wörterbuch, auf welchem Mussafia's Darstellung fusst, ist es kaum möglich an der Richtigkeit der Formen zu zweifeln. Als Grundlage für e sowohl wie für i wird ie anzusetzen sein, das nun entweder durch Assimilation des zweiten Bestandtheiles zu i wird, oder aber, wenn die folgende Konsonantenverbindung eine weitere Schliessung des e hindert, sein i verliert. Das Letztere tritt ein in einsilbigen Wörtern: mel, auch ser (seru), dessen u danach eher gefallen ist als das e von dis (decem), vor Dental: medar, pre aber dri aus deret[r]o, in direktem Auslaut: pe und vor gedecktem r: nerb aber vir-man, mir-kul; gveran ist wohl nicht volksthumlich. — Vom Toskanischen weicht also das Romagnolische namentlich darin ab, dass es e vor gedecktem r behandelt wie in freier Stellung. Damit vergleichen sich die Schicksale des a § 18.

37. Eine andere Darstellung des Diphthongen findet sich namentlich im Nordosten: ia, ihm entspricht ua aus q; vgl. Meschieri s. VIII: Il mirandolese campagnuolo dirà uav, füagh, priat, arvariala, mentre quel di città usando le sasse parole, ma loro dando una forma alquanto diversa, dirà invece: Ov, fógh, prét, arvaróla. Daran schliessen sich maniara Giudecca, giara (erat) Vignole, fiara Murano, alle bei Pap., deren a wohl nicht erst durch das r hervorgerufen ist. Regel ist dieses ia im Vegliotischen: fial, siad, fiar, pial, bial, diastra u. s. w., zweifelsohne findet es sich auch noch sonst im venezianischen Gebiete. Auch der Süden kennt ia, vgl. Nicastro (Calabrien): piagru, piakuru, viañu, čiarti, dispiatti, tiampi, uamini, šuakku, kuarnu, tuarti, suaffri u. s. w., S. Pietro Apostolo: tiampu, piakuru, dispiattu, priagu, liantu, puazzu, vualu, kuamu, kuaru,

v | 0 |

suannu, neben sientu, S. Giovanni Rotondo: tarra, sučasse, čarti, -mant, auch vindatta (und vinditta), misaria, priagu, vuluntiari.

- 38. Auf dem ü-Gebiete entspricht dem toskanischen uo vielmehr  $\ddot{o}$ . Wie das französische  $\ddot{o} = o$  zunächst aus älterem ue entstanden ist, so nimmt Ascoli auch hier die Entwicklung uo, ue, üe, ö an. Die mittelalterlichen Denkmäler schreiben stets o, dessen Lautwerth nicht zu bestimmen ist. Da aber o aus lat. au nicht zu ö wird, so muss zur Zeit der Monophthongirung des au das alte o schon ö gelautet haben. Da ferner vom physiologischen Standpunkte aus ein direkter Wandel von o zu ö ebenso gut denkbar ist, wie der von uo zu üo, üe, ö, so liegt wenigstens keine direkte Nothwendigkeit für die Ascolische Annahme vor. Ihre Möglichkeit bleibt aber immerhin bestehen. Was nun die geographische Verbreitung des ö-Lautes betrifft, so stimmt sie ziemlich genau mit der des ü § 17. Er findet sich also z. B. noch in Malcesine, desgleichen im Genuesischen. Nur Monferrat bewahrt o, vgl. nof, prof, piof, of, kof, -oi = -uoli, fora, woneben noira = nuora auffällig ist. Dieses o statt ö bestätigt die § 17 geäusserte Vermuthung, dass im Monferrinischen nie ü bestanden habe. Noch ist zu erwähnen, dass in Monaco der gemischte Laut zu einem einfachen, also e, wird, ebenso in Loco und Onsernone, wo u statt ü erscheint. Merkwürdiger ist fug, lug, fura u. s. w. in Lodi neben  $\ddot{u}$  aus u: die auffällige Abweichung bleibt vorläufig noch unerklärt. Sonst also mail. sör, öv, möra, kör, -öl, bö, növ u. s. w., gen. sö, pö, möa, -ö, öv, kö, möre, piem. döl, söre, -öl, kör, möir, pröva, röza.
- 39. Dem romagnolischen i aus e entspricht nicht u aus e, wohl aber erscheint in Città di Castello regelrecht füoko, düolo, ğüoko. Im Romagnolischen liegt die Sache noch schwieriger als bei e. O ist geschlossen oder sehr geschlossen (stretto, assai stretto), ersteres scheint das gewöhnliche, so in prova, roda, sora, -ol, ov, movar, sola, zobia, korp, ort, porta, volt, risolvar. Letzteres tritt ein in log, zog, pork, om, oñ, sonn, also vor Velaren und Nasalen, ausserdem in morbi und fora. Man darf wohl als Grundlage uo annehmen, das in Imola noch erscheint.
- 40. Sodann tritt io statt uo ein, was nur bei Betonung des zweiten Elementes möglich ist. Einmal im Venezianischen: nioser, liogo, siola, riosa, niora, tior und čor führt Boerio als sehr vulgäre Formen an, in Chioggia spricht man diol, niovo, liogo, siola, tiore, in Oderzo (Treviso) liogo, rioba, überall geht dem io ein Dental vorauf. Auch die averon. Katharina schreibt ciolesse, diolandose. Das io scheint aus dem Friaulischen zu stammen, s. Rom. Gramm. I § 216. Wichtiger ist das Aretinische mit liogo, niovo, siono, tioni bei Billi, dyulo,

lyugo, syulo, syuno, nyuvo, l'yuva aber uva, sodann fuko, muvo, ğuko, fağuli, filuli in den Camperie: es ist also uo zu io, iu geworden, das i nach Dentalen geblieben, sonst geschwunden.

- 41. Vereinzelt steht Veglia mit u für freies  $\varrho$ , während ua für gedecktes dem ia aus  $\varrho$  entspricht, vgl. pur, fuk, bun, dapu, dul, duarmu, pluaya, uasse, kuaste, uart u. s. w.
- 42. Endlich kann ue zu e reduzirt werden in Lecce, ausser wenn Labial oder Guttural vorangeht: ñemmaru, šeku, retu, prei, deli, neu, šeni (suoni), trenu, ertu, ekyu, aber ueli, uei (voi), kueri, muei, buenu, kueku, puei, muedu, mueddi u. s. w. Mobosi, Arch. Glott. IV 133.
- 43. Während im Toskanischen freies o in drittletzter und gedecktes e, e immer bewahrt bleiben, gehen die Mundarten häufig weiter. Im Rätischen hat die Brechung vor Palatalen stets, vor andern Konsonanten nur statt, wenn u oder i im Auslaute gestanden hat, s. Rom. Gramm. I § 186 und 194. Diese Regel hat sich noch ungetrübt in Tessin erhalten, vgl. šćöča (excocta), fög, lög, nöw, növa, möd, aber roda, -öw aber -ola, möya (mollia), vöya, föya, inköy (hodie), sodann u: arvöira (roburea), kulör (colurio); mör (morio), dröm (dormio), mört. ört, pörti, tört, štört, örb, pörć, vöss, pitöst, möst, kulöstru, ģöb, törč, öğ, piöğ, stört storta, örb orba, möt mota u. s. w., s. Sal-VIONI, Tess. § 25. Auffällig ist nöw = nove neben cor = core; pröw entspricht altital. apruono. Dieselbe Regel galt für gedecktes o einst auch fürs Lombardische, wo freies q unter allen Umständen zu ö wurde. Salvioni, Mail. § 43 hat richtig beobachtet, dass ö aus gedecktem o einst in weitem Umfange bestanden hat, heute aber mehr und mehr dem o der Schriftsprache weicht. Es war der Umlaut früher an folgenden Palatal geknüpft: vgl. vöy, vöya, föya, regöy (raccoglio), töy, döy (doglio), löy, söya, scöy, möya (\*mollia), orgöy und mit sekundärem o: dermöy, öli, öla (oglia aus span. olla), welch letzteres beweist, wie lange der Umlaut lebenskräftig geblieben ist; tröya, löy (inodio) und wieder mit o aus u: söya = sum ego, söli, sölia = solidus, -a; ödi, möž, tramöža, pöž, öģģa, inkö (hodie), pröpi, kröy = ital. croio, kör (corium), störia (stuoja), ferner marmöria (memoria), öria (avorio), Gregö, salmöria, rotöri (ruptorium), mortöri, martöri, sköria (vgl. § 58); göbbia, föža, vöbbia Konj. von volere, öčč, kröčč, köčč, töčč (tolto), besköčč (aber vott) nebst denöčč, piöcc (aber fenocc), invöy, võid, böña. Dafür, dass gedecktes o bei auslautend u auch sonst zu ö wurde, sprechen vielleicht nöst, vöst, größ, döß, parpöst, malmöst, göbb, während in völta vielleicht ein rätisches t schuld ist, vgl. Rom. Gramm. I § 189. Diese Brechung vor Palatalen erstreckt sich über das ganze ö-gebiet und verbindet so das Piemontesisch-genuesische mit den Mundarten Galliens, vgl. Rom.

Gramm. I § 199. So haben wir also auch im Gen. köša, töšegu, pözzu, öğğu, öbbyu, döğğe und, was besonders interessant ist, ötu aus octo, nöte, sönnu (somnus), piem. öt, nöit, kössa, söñ.

44. Auch im Osten zeigt sich eine merkwürdige Verquickung von Italienisch und Rätisch. Die ältesten stadtvenezianischen Texte, das Exempelbuch und die Hamiltonhandschrift, kennen die Diphthongen fast gar nicht, jenes hat nur mehrmals Piero neben Pero, sonst stets e, im Cato findet sich reten, ven, cega, boni, logo u. s. w. neben vien und einmaligem muor, etwas häufiger ist ie, uo in den andern Stücken, namentlich ist bemerkenswerth tiengo und ties = texit, tuor (tollere) in den Proverbia, lievore, pieto, vieglo, tuor im Pamfilo, also wieder unter palatalem Einfluss. Aus Fra Paolino, wo e, o ebenfalls noch überwiegen, sind namentlich hervorzuheben bien, miedego, prievedhi, vieglo, puovoli (aber Sg. povolo), suoseri (Sg. sosero), dapuo, uoglo. Dann aber dringt ie, uo mehr und mehr ein und ersetzt jedes freie e, q ohne Rücksicht darauf, ob es in zweitletzter oder drittletzter Silbe stehe und ob es ursprünglich oder erst nach § 54 und 58 aus e, q entstanden sei. So haben wir, von den Übereinstimmungen mit dem Toskanischen abgesehen, in der Cronica: brieve, griego, priegi, sodann siegolo, Ciesaro, prievede, piegore, lievore, intiegra, alliegro, impierio, matierie, Veniesia, siedia, assiedio; pruova, truova, puovolo, muodo, puoi, zuoba, suocle, tuor; monestiero, prociedere, heriedo, cielo, frieto, spiero Appoll., Stef., mediesimo Appoll., Tristan, Caresio und noch heute, sincier, altuorio, memuoria, territuori, custuode, fuorsi bei Caresio, memuoria Appoll. Ebenso in den Glossaren: aliegro, aniega, intriego, cariega, miedego, lievaro, piegora, priesio, riegola, mistierio, munestierio, dispiero, mediesimo. Dann aber auch siego (secum) und diedo (digitus); muodo, nuove, ruosa und zuova (giqva § 78), vittuoria. Sodann im Paduanischen bei Ruzzante bei folgendem i: briespi Sg. brespo, biegi bie Pl. zu bello, cervieggi u. s. w., avierti, covierti, fierri, 2. Sg. favielli, intiendi, ferner se = sapio, aber sie-gi = sapio ego; mattieria, remiedio, spiecchio, penitientia, silientio u. s. w., priessia, pegriesie, diebeto, riediti, spiero, cariega, sieguite, miego (medicus), piegora, aspietto, miegio (melius), sie, viegio (vecchio) und vegio, aliegro, tiermene, fievra, miézo; cuorni, puori, cuorbi, huorbi, puorteghi, cuotti, 2. Sg. druomi, puorzi, auch 1. Perf. cuorsi, altuorio, filatuoria, gruolia, terratuorio, huolio, pruopio, zuobia. Beachtenswerth sind noch die Doppelformen: buona und bona, buono und bon, cuore und core, huomo und homo, fuora und fora, nuova und nova. Sodann cuofano, tuoro, muogia, duogia, huogio, nuove, ruosa, cuorpo, muorto, gruoso, endlich puoco, puovero, zuova.

Also auch hier zieht namentlich i eine Brechung nach sich. Ausserdem scheinen die ebengenannten Doppelformen darauf hinzuweisen, dass ursprünglich uo wie im Rätischen nur bei auslautend u, nicht bei o, a, e eintrat. Wie weit nun diese rätische Diphthongirung im Paduanisch-venezianischen um sich gegriffen hat, ist noch zu untersuchen: das westliche Verona hat sie nicht erreicht, dass sie aber südlich noch z. B. in Mirandola auftritt, scheint aus dem § 37 Bemerkten hervorzugehen. Auf der istrischen Halbinsel endlich zeigt sich wie im Altpaduanischen ie, uo für jedes e, o, vgl. rov. fiero, mierkore, vieććo, vašiel, šiete, lieto, kuorpo, uosso, uočćio, suossero. Dagegen scheint der Diphthong nicht bis Dignano vorgedrungen, oder von hier wieder verdrängt zu sein, und e hier später zu ae gebrochen: zaert, paerdo, taempo u. a. Arch. glott. I 443 f.

45. In Süd- und Mittelitalien ist die Diphthongirung an auslautend i und u geknüpft. Zunächst mag hier erwähnt werden, dass in den Camperie und in Città di Castello e, wie es scheint stets, e bloss bei folgendem e diphthongirt. Namentlich beachtenswerth ist e miele neben e erner f u oco, d u olo u. s. w., aber e for e, more, vole, e rota, omo, e erner e function on e und e hyura (e und e 40), also vielleicht letzteres auf e norus weisend. Leicht kommt man auf die Vermuthung, dass in einer frühern Periode der Diphthong des e durch folgendes e, e, der des e durch e (nicht e, vgl. e omo) hervorgerufen worden sei, und dass dann zunächst bei e eine Ausbreitung stattgefunden habe und zwar rascher als bei e aus einfachem Grunde. In der Deklination gestalteten sich die Brechungsverhältnisse wie folgt:

|            | I. |   | II.  | III.  |
|------------|----|---|------|-------|
| Sg.<br>Pl. | ę  | Q | ę uo | ie q  |
| Ρĺ.        | ie | o | ie o | ie o. |

Das ie hatte also von vorneherein ein bedeutendes Übergewicht, konnte somit rascher auch an Stelle des e treten. — Für die römischneapolitanische Gruppe fehlen zusammenhängende Angaben; die Proben bei Pap. gewähren meist zu wenig Auskunft, so dass man im Ganzen auf die Gegenden angewiesen ist, über welche Specialuntersuchungen vorliegen. Also, um im Norden zu beginnen, zunächst Alatri. Da haben wir e, o für e, o bei folgendem i, u, dagegen e, o bei e, a, o, und zwar sowohl in freier wie in gedeckter Stellung. Also legge (leggo), leßi, merde merdi, ve (vieni) ve (viene), dente denti, perse persa, skuperte skuperta, meze meza, vekky vekkya, perseke Pl. perseka. Bemerkenswerth sind noch pede pedi, mele, arete (retro). Zunächst wird sich nun fragen, wie dieses e sich zu dem ie der andern Gegenden verhalte, ob es auf ähnliche Weise aus einstigem

ie entstanden sei, wie das § 36 besprochene romagnolische e. Der Diphthong findet sich heute in ye = ego, yeri und dieiee. Das erste der drei Beispiele ist auffällig: man erwartet e, da doch o, nicht u den Auslaut bildet; es vergleicht sich aber uotte = octo neben richtigem ome. Man wird daher sicherer gehen, in dem y in ye und yeri einen Vorschlag zu sehen, der dann das ursprüngliche e zu e gewandelt hat. Schwierig ist dieice. Auch auf den andern Gebieten zeigt das Zahlwort Unregelmässigkeiten. Mit einer Grundform \*decī vertragen sich campob. diece, teram. dice, dagegen ist auch lecc. deice in hohem Grade auffällig, sofern man aus decem vielmehr dece, aus \*decī aber dieči erwartet. Der Mangel eines andern gleichgebauten Wortes macht eine sichere Erklärung unmöglich. Eines aber geht aus der Form hervor: wenn içi nicht zu içi, geschweige zu çi wird, so ist es undenkbar, dass dem e aus vulglat. e einst ie voraufgegangen sei, es ist vielmehr e unter Einfluss des folgenden i, u direkt zu e geworden. Dem doppelten Reflex von e entspricht natürlich auch ein doppelter von o und zwar mit völlig gleicher Vertheilung, vgl. vove, kore, ome, sore, fore, sola, rosa, Pl. sole, rose, prova, ova, lenzola, socera, nora, roda, pique, move (muovere), move (muovo), morte, forte, nosse, kossa, ponte, torta, korna, fossa, dorme (dormo), sonene u. s. w., aber bbone, sone, nove, foke, koke, mode, ove, fasoy, lenzoy, sočere, brođe, vovi, omeni, movi (muovi), goki, mori, movene, morene, kokene, ponti, vostri, fossi u. s. w. Unregelmässig ist.das schon besprochene uotte und ferner die Vertreter von folium, folia: folyi, folya, während man vielmehr folyi, folya erwartet. — In Campobasso verlangt auslautend u, i den Diphthongen  $i\acute{e}$ , auslautend e, a, o für freies e in Paroxytonis e, in Proparoxytonis und stets in gedeckter Stellung e, mit andern Worten, dem italienischen ie entspricht vor e, a, o hier e. Also: siere, Pietre, miedeke, tienere, piekure, yennere, piede (Plur.), prieye (preghi), liegge (leggi), vie, tie, fierre, ćiervę, viendę (vento), –iellę, viermę (vermi), pierdę, pierdęnę u. s. w.; fęlę, pędę, pręta, pręyę (prego), vę (venit) u. s. w.; lęggę (leggo), medeke, lepere, verme, prente, perde, -mende. Auffällig sind zunächst deceme, wofür man dieceme erwartet, und lette Partic. neben liette Substantiv, wo wohl das Femininum und andere Verbalformen das e eingeführt haben, diece weist, wie schon bemerkt, auf \*deci. Vorgeschlagenes y zeigt yereva (herba), yesse (essere) yesse (eccoti) u. a. Ganz ebenso wird q durch q, uo, q vertreten, vgl. prova, sora, kore, vove, yome, more, po, move, koče; movere, kočere, sočera, kollera, sorę-ma, kossa, konde, notte, fortę, gottę; luokę, suočerę, bbuonę, vuolę, muorę, muoręnę, kuollę, uosse, kuoręyę (cuojo), đuormę (dormi), duormene u. s. w. Dem toskanischen nove entspricht auch

hier nove. Beachtenswerth ist moneke Plur. muonece, wo man vielmehr uo auch im Singular erwartet. Vielleicht ist monacus, monaci zunächst zu monacus, monici geworden, und hat so im Singular das a die Diphthongirung verhindert, vgl. entsprechend stomeke. Während e, ie, o, uo der Erklärung weiter keine Schwierigkeit waren, fragt sich dagegen, wie das e, o zu fassen sei. Es scheint, dass sich hier zwei Tendenzen kreuzen, die toskanische, wo ie, uo ohne Rücksicht auf den folgenden Vokal aber nur für freies e, o eintritt, und die süditalienische, die jedes e, q aber nur vor i, u bricht: die letztere ist die jungere, die nun Reduktion des ie, uo bei auslautend e zu e, o zur Folge hatte. Interessant ist in dieser Hinsicht nicht nur nove, statt nove, das die grosse Übereinstimmung mit dem toskanischen Vokalismus zeigt, sondern namentlich muliera, wo das i durch das vorhergehende l'gehalten worden ist. - Altneapolitanische Beispiele sind bei Loise de Rosa: fratielle, sorelle 23, omo 17 und danach omene 21, tiempo 17, tierzo, terza 18, conte 20, Pl. cuonte 19, muosso 18, muorto 21, 1. Sg. respuosse 18, liessito 52, aber chioppeto 22. Nur ie, ę bezw. uo, o zeigt Lecce, vgl. yeri, miereti, tieni, liei, siekuti, miedeku, miedeči, piedi, liepuri, nieddu (agnellu), kastieddu, pieddi (pelli), fiervi, siervi, yersu (verso), sierpi, -mientu u. s. w. neben era, fele, merita, merula, tene, nneku (annego), sekutu, sekuta, arretu, pede, lepure, terra, pedde -edda, persa, perşeka, serpe, erva, resta, sentu, dente u. s. w.; ueli (voli), uelu, uei (vuoi), deli (duoli), kueru (cuoio), kueri (cuori), senu (suonu), buenu, bueni, šeku (giuoco), muedu (modo), ertu (hortus), kueddu, muersu, fuerfeči, muezzeki, kuernu, dermi, testu, nešu, lengu, nuetti u. s. w. neben omu, moi, sola, soru, sonu, sona, kore, noa, mou, moe, moere, śoku, śoka, sokra, koku, pote, osse, foggya, modde, ota (volta), dormu, dorme, forte, morta, sonnu, rossa (grossa), longa, notte, kossa u. s. w. Es stellt sich die Frage, wie das ué sich zu dem bisher behandelten uó oder zu dem úο § 39 verhalte. Ascoli, Arch. Glott. IV 405 stellt die Reihe auf: uó, úó, úo, úe, ué, und dies kann in dem ebengenannten úo eine Bestätigung finden. · Dass uó zu ué werden kann, dass also nicht etwa von jeher úo zu Grunde gelegen haben muss, das dann in den einen Mundarten zu uó, in den andern über úe zu ué geworden wäre, zeigt uóttu aus octo, dessen u nur prothetisch, nicht das des ursprünglichen Diphthongen sein kann. Es könnte sich aber ue zu uó auch verhalten wie éu zu óu § 28, also uó über uó zu ué geworden sein. — Übrigens scheint ué westlich nicht über Tarent hinauszureichen: schon Massafra bietet uo, wogegen ue längs der adriatischen Küste auch der Terra di Bari angehört, vgl. puete (puoi) in Bari, buéne in Modugno und Altamura, súe ffre in Bitonto. Von Molfetta an aber scheint uo zu herrschen. Für Cerignola bemerkt ZINGARELLI, Pitré Archiv III 65: »e dei dittonghi ie, ue è muta, con suono scuro che impingua e puntella il primo elemento del dittongo«.

- 46. Im Kalabresischen endlich tritt ie, uo bei folgendem i, u ein: vientu, tiempu, dienti, lietti, viekkiu, spiekkyu, siennu neben petra, sette, mente, verme, nente, vekya, vekye; buonu, yuoku, nuovu, truonu, fuoku, suoru, muoru, kuorpu, puorku neben bona, rosa, rota, more, kore, forte, porta, sorte u. s. w. Abweichend von den bisher behandelten Typen wirkt auslautend o wie u: sientu 1. Sg., suoru = soror, es ist also die Ausbildung des betonten Vokalismus erst eingetreten, als das alte o schon u geworden war. — Ausser dem Centralkalabresischen gehört diesem Gebiet noch die Südspitze Siziliens an: Noto, Modica, und im Innern Vallelunga, Resutanno, Casteltermini, Alimena, Polizzi Generosa, Pollina, S. Cataldo, Caltanissetta, wo i, u aus ie, uo entsteht, vgl. § 35, Geraci, vielleicht auch Syrakus, vgl. Hüllen S. 10, Schneegans S. 24-30. feste Diphthongirung ist natürlich durchaus verschieden von der § 35 behandelten freien. Zu erwähnen ist namentlich puoku und duoppu. - Nicht ganz klar ist die Behandlung von pējus. Im Aneap, findet sich pejo ohne Diphthong, doch beweist das nicht viel, sonst lecc. pešu nicht piešu, neap. peo, peve, aber kalabr. pieyu.
- 47. Hier mag auch erwähnt werden, dass lat. e, o im Sardischen bei folgendem a, e, o offen, bei i, u geschlossen sind: kerva (acerba), kena, bene, konka, koro, korve (cofinus) kervu, beni (vieni), feru, koru, somnu, oru s. Spano, S. 5. Derselbe Unterschied findet sich hier auch in tonloser Silbe.
- 48. Zwischen den zwei Zonen mit bedingter Entwicklung der Diphthongen scheint nun eine mittlere zu liegen, die ie, uo unter allen Umständen eintreten lässt: die römisch-umbrische. In Historiae Romanae fragmentum trifft man nicht nur tiempo 1, 1, besuogno 1, 1, muodo 1, 1, uosso 1, 8, miento 1, 2, puopolo 1, 2, terratriemolo 1, 22, sondern auch uomo 1, 1, gruossa 1, 3, respuosta 1, 2; 1, 8, siento 1, 1 neben sento 1, 1 (vgl. -mento 1, 1); in der Vita di Cola di Rienzi priete 491, 499, iescio 411, nziemmora 437, settiemmora 537, cietola 415, woneben viecchio, vecchia 447 auffällt. Ferner heute in Orvieto: tiempo, tierra, duonna, muorde, auch kuosa, pensuó, puoko, verguogna, während Norcia, Assisi mit tiempi, terra sich dem südlichen Brauche anschliessen, ebenso Ascoli Piceno und von Fermo an ie, uo überhaupt zu fehlen scheinen. Weiter südlich findet sich tierra in Pietramelara (Terra di Lavoro), neben vengo, sento. Die toska-

nischen Verhältnisse § 49 endlich zeigen die Macerata, Rieti, Spoleto, Perugia und in Umbrien Costacciaro.

49. Endlich ist noch ein Gebiet zu nennen, wo nur ie nicht uo, sondern statt dessen o erscheint, die Toskana. Während die Schriftsprache von jeher uo zeigt, kennt die heutige Volkssprache nur q und einzelne Lexikographen, wie z. B. Giorgino und Petrocchi, haben dem entsprechend auch aus ihren Wörterbüchern den Diphthongen verbannt. Auch südlich und südöstlich von der Toskana hat die Reduktion auf q stattgefunden in Grosseto, Montefiascone: diede viengo aber kore, bono, sodann in Ancona und der Macerata. Leider bietet auch hier Pap. zu wenig sichere Anhaltspunkte.

## B. Störungen des Vokalwandels.

50. Die bisher dargestellten Lautentsprechungen zwischen Lateinisch und Italienisch treten bei weitem nicht in all den Fällen ein, in welchen man sie erwartet. Sehr oft nämlich sind die allgemeineren Gesetze durch engere gekreuzt, es ist die regelmässige Entwicklung der Vokale gestört worden durch bestimmende Einflüsse der folgenden oder vorhergehenden Laute, oder aber durch sinnverwandte, seltener durch formähnliche Wörter. Am widerstandsfähigsten zeigen sich auch hier wieder im Toskanischen a, i, u, wogegen die Zahl der Abweichungen bei e, e, o, o eine viel bedeutendere ist. Es mögen daher zunächst die ersteren behandelt werden. Für a erscheint theils e, theils o. Zwar ital. melo ist nicht auf lat. malum, sondern auf griech.  $m\bar{e}lon (\mu \tilde{\eta} \lambda o \nu)$  zurückzuführen: auch das Rätische, das Rumänische und selbst französische Mundarten fordern die griechische Form als Grundlage. Ceraseus hat sich nur im sard. kerasu, neap.-röm. čeraše erhalten, sonst ist cereseus, ital. ciliegio an seine Stelle getreten, eine Weiterbildung von \*ceresus, das, wie Connu, Rom. XIII 216,3 richtig lehrt, die lautgesetezliche Wiedergabe des griechischen κέρασος im Lateinischen ist. Ähnlich erklärt sich allegro, wenn es wirklich mit alacer zusammengehört. Man müsste von álicer, woraus vulglat. alecrus, ausgehen. Aber die Sache bleibt zweifelhaft. Dem tosk. allegro stellt sich in Mittel- und Süditalien allegro, neap. alliegro Bagn. Pozz. XXVIII 6, gegenüber und dazu stimmt afr. haliegre, nicht aber die lateinische Form. Nun kann das altfranzösische Wort nicht wohl von dem italienischen getrennt werden, es lautet, worauf schon W. FOERSTER, Rom. Stud. IV 53 hingewiesen hat, stets mit h an. Möglicherweise ist der Ursprung ganz anderswo zu suchen. Woher das tosk. sein e statt e hat, ist auch nicht recht klar. — Gallicismus ist selbstverständlich das bei den alten Lyrikern, selbst in der Intelligenza und bei Brunetto Latini, Tes. VII, 68, aber nicht bei Dante vorkommende clero, chiero für chiaro und das im XIV. Jahrhundert schon aufgegebene aigua, z. B. bei Dante, Vulg. Eloqu. XII, Citat aus Guido delle Colonne: ancor che l'aigua per lo foco lassi. Francesco da Barberino 237 erlaubt sich sogar frieri. Auch das Suffix -iere aus -arius ist französischen Ursprungs. Dagegen ist -evole in lodevole als eine Übertragung von Fällen wie agevole = agibilis und andern zu betrachten. Endlich greve, grieve, bei den alten Lyrikern und bei Dante nicht selten, heute aber nur noch in der Schriftsprache gebräuchlich, verdankt, wie schon Diez, Wb. gesehen hat, sein e dem Einflusse von leve, gehört übrigens schon dem Vulgärlatein an. Getta dürfte auf ejéctat beruhen, lecc. kuntriestu zeigt Vermengung von contrasto und contestor, vgl. RAJNA, Riv. fil. rom. I 226 ff., ASCOLI, Arch. glott. IV 122, Anm. 1. — Aus dem Piemontesischen scheint mail. elbor = arbor zu stammen, freilich findet sich erbole auch bei Ruzante, vgl. noch mail. merza und marza, maskerpa und maskarpa. Unerklärt ist das weitverbreitete kasteña: castegna in den aven. Glossaren und im Veronesischen, Lombardischen, Canavesischen, Val Soana (keña) und Alatri. Auch sard. enna neben genna aus janua und calabr. mierku, merka sind merkwürdig.

- 51. Q, uo für a bietet die Schriftsprache in nuota, während der Süden nata bewahrt, sich darin dem Spanischen beigesellend. Die Abweichung, die sich im Französisch-provenzalischen und im Rätischrumänischen findet, ist noch unerklärt<sup>1</sup>). In chiqvo, chiqdo aus clavus hat sich der Stamm von claudere eingemischt. Piemont., romg., sen., umbr. opre für apre ist nach copre umgebildet<sup>2</sup>), vielleicht zuerst in den endungsbetonten Formen. Mail. brönka neben branka (abbranca) hat vielleicht Einfluss von ronca, ital. monca neben manco nach D'Ovidio, Grundr. 501 von tronco erlitten. Die Zusammenstellung von lomb. köv, ital. covone mit cavus ist zweifelhuft. Als rätisches Lehnwort erklärt sich mail. piona, monferr. piuna, gen. čuna, aus einer Vermischung dieses Wortes mit pialla, mirandol. piola. Unerklärt ist less. some aus stramen, da hier am sonst bewahrt bleibt.
- 52. Für i erscheint zuweilen e:  $freddo = fr\bar{i}gidus$ , auch frz. froid, hat schon im Vulgärlateinischen Beeinflussung durch rigidus

<sup>1)</sup> D'OVIDIO, Grundriss 501 denkt an Verwechslung mit notare, was der völlig abweichenden Bedeutung wegen nicht glaublich ist, oder an \*nautare, wogegen alb. notoig, rum. innoat und ital. nuoto notare sprechen, da im Alb.-rum. au bleibt, im Ital. aber noto notare oder nuto nutare (vgl. § 125) zu erwarten wäre.

<sup>2)</sup> So auch Größer, Arch. lat. lex. III, 140, weniger wahrscheinlich D'OVIDIO, Grundr. 501: aperire wurde mit operire vertauscht.

erlitten, wie d'Ovidio, Grundriss S. 508 wohl mit Recht annimmt; lenza, span. lienza == lat. lintea hat den Vokal von lentus (biegsam) 1), trebbia zeigt Vermischung von trībulum und trībula. Aven. meio Cron. Imp. 44<sup>b</sup> meia 69<sup>a</sup> = milia, zeia Gloss. A. (neben zio), pad. megia, zegia bei Ruzante sind wohl als Lehnwörter mit Lautumsetzung nach dem Muster lat. familia, tosk. famiglia, ven.-pad. famega zu fassen; von meia ist pad.-ven. mielle rückgebildet. Aital. prence ist Gallicismus, carena kann aus sachlichen Gründen nicht toskanisch sein, sondern muss aus einer Seegegend stammen, wo in zu en wird. Der Erklärung harren noch elce von ilice2), mezzo, wenn es zu mitis gehört (vgl. venez. mizzo) und stegola, wenn man es mit CAIX, Studi 595 zu stīva stellt, vgl. span. esteva, nicht mit Mussafia, Beitrag 111, 1, zu hasticula, fégato neben venez. figád, amail. desedra Bonvesin E 306. Segolo (Hippe) gehört zu dem von Varro als campanisch bezeichneten secula und zu dem lateinischen bei Varro und Ennius überlieferten sicilis, rum. secere, dass aber letzteres, von sica stamme und i im Stamme enthalte, ist nicht erwiesen. Vetrice stammt zwar von lateinisch vitex: dass aber dieses i habe, lässt sich durch nichts beweisen, auch prov. veze, vege weist auf i bezw. ē. Letica ist erst von lingare aus gebildet, wo Dissimilation vorliegt. E an Stelle von i weisen cresima, artetico, gr. χρίσμα, άρθρίτικος auf. Das griechische ι ist, ohne Rücksicht auf seine Quantität, dem vulgärlateinischen ; gleichgestellt worden, vgl. noch frz. crème aus χρῖσμα, im Florentinischen ist dann cresima, artetico, wie man noch in Siena spricht, zu cręsima, artetico geworden. In fastudio Maggiora (Novara), fastudi Parma, fastubio bei Ruzante (l. fastudio?) hat sich fastidio mit studio vermischt.

53. Ganz selten ist o oder o statt u. Ital. lordo, frz. lourd werden wohl zu lūridus gehören, doch ist der Grund der Abweichung nicht ersichtlich, d'Ovidio, Grundr. S. 515 denkt an Anlehnungen an sordo. Ital. sozzo, span. sohez gehen auf ein, an sus, sūis angelehntes sucidus zurück. Keine Gewähr hat das ūter der lateinischen Wörterbücher, ital. otre und die Formen der andern Sprachen sichern üter. Ebenso wenig ist glūtus gesichert, richtig scheint nur glüttus, ital. ghiotto. Das Verhältniss zwischen cuppa und coppa ist noch nicht aufgehellt. — Wenn Dante, Inf. X 45 soso schreibt, so mag gioso (vgl. § 59) darauf gewirkt haben, in lome, Inf. X 69 hat ihn das Reimbedürfniss zu einer emilianischen Form (s. § 73) verleitet, wie Cavalcanti, wenn er 1, 12

1) Auffällig ist neap. lenza.

eti

<sup>2)</sup> D'OVIDIO, Grundriss 507 möchte in elce Einfluss von selce, felce sehen, Suchier ib. Vermischung mit helix, was weder nach der Bedeutung noch nach der Form (e = ë) recht passen will.

lome: come reimt. — Neap.-tar. polleče aus pulex ist vom Plural pulleče gebildet, da zu puddeče (pollices) der Sg. poddeče lautet, ähnlich wird sich neap. yodeče = judex erklären. Endlich in asen. ogniuono, Zs. IX 548, hat sich ognuno mit uomo vermischt, vgl. agen. ognomo. — Fime = fiume bei Ruzante wird von Ableitungen wie fimana, fimesieggi beeinflusst sein.

54. E an Stelle von e begegnet zunächst für lat. ē in Buchwörtern, da in der italienischen Aussprache des Lateinischen jedes e als e gelesen wird, also mistero, crudele, fedele, estremo, completo, lene, mensa, tetro, feto, eco, -esimo u. s. w., auch stadera, trotz seines d. Man beachte namentlich meta Misthaufen neben meta Grenze, rena Sand und arena Kampfplatz; neben segreto auch segreto. Manche dieser Wörter haben Formen auf e neben sich: decreto und decreto, sede und sede, completo und completo: in diesen Fällen hat Angleichung an die Erbwörter mit  $e = \bar{e}$  stattgefunden. Als Buchwörter sind wohl auch cedere, spero und sincero zu betrachten, sicher reda, vielleicht selbst primavera: es scheint, dass die Vulgärsprache nur Sommer und Winter unterschied. In den letztgenannten Wörtern ist nach D'Ovidio das e nur toskanisch, wogegen anderswo e beibehalten wird. Ein Lehnwort im Binnenland ist ferner remo, daher sein e. Auch wenn einst volksthümliche Wörter absterben und nur in der Litteratur weiter geführt werden, spricht man sie mit e, so epa, menomo, mestica, senape, stelo, neben welchen übrigens die Formen mit e noch gebräuchlich sind, ferner lezia, das von lezioso gewonnen ist, D'Ovedio S. 505. Auch assembra ist lediglich Buchwort und gehört mehr der älteren Litteratur an, scheint übrigens erst aus dem Französischen entlehnt zu sein, nicht direkt aus dem Lateinischen zu stammen. Nicht toskanisch und in Folge dessen mit falschem Vokal gesprochen sind ferner die geographischen Namen Elba, Tebro, Brescia. Als Gallicismus sind vielleicht noch netto neben netto und medesimo neben medesimo zu fassen. Netto zeigt zwar im Altneapolitanischen die richtige Form nictu Cato, Bagn. Puzz., lautet aber im siz. nettu, ist also hier keinesfalls einheimisch und medesimo ist den Mundarten ebenfalls unbekannt oder erscheint mit einem auf Entlehnung weisenden Vokal, s. § 35 S. 29. — Wenn nach D'OVIDIO § 14 Anm. ausserhalb der Toskana serqua, verde, erpice, sterpa gesprochen wird, so mag der Nexus r + Kons. die Trübung verursacht haben, vielleicht ist erpice aber auch mit den rätischen und französischen Formen, die e verlangen (GARTNER S. 46 und HORNING, Zs. IX 497) zusammen zu stellen. Andere Fälle erklären sich durch Analogie verwandter Formen, Umprägung und ähnliche Faktoren. So erscheint Suffix -ello statt -ello in canella, suggello, vagella, fringu-

ella (Gigli -ella), ditella (titillat), pastello, pestello, puntello (Gigli -ello), senes. matella neben lucc. matella. — Die Partic. auf -ente und die Gerund. auf -endo von den  $\bar{e}$ -Verben folgen den zahlreicheren der ĕ-Verba, in dieselbe Analogie tritt sovente = subinde, das übrigens auch veraltet und wahrscheinlich Gallicismus ist. Die zahlreichen Wörter auf -mente und -mento ziehen ausserhalb der Toskana mentre (duminterim) und menta (minta) nach sich. Fende und vende neben vende (lat. vēndit) folgen rende, prende, stende u. s. w. um so leichter, als in den endungsbetonten Formen der Vokal aller dieser Verba derselbe ist. An vende schliesst sich auch vendica. Die Gleichheit von annestare (\*ininsitare, woraus inisitare), restare, prestare erzeugt annesta = resta, presta statt annesta. Neben tetto steht neap. tiette, siz. tettu, beide an letto angelehnt. In lettera liegt Umdeutung nach leggere, letto vor. Unklar sind devo, debba, oregano, mettere neben mettere, auch siz. mettiri statt mittiri, ressa von lat. rixa u. a.

Im Sizilianischen ist die Zahl der Wörter, die e statt i zeigen, eine noch grössere, da hier zu den Latinismen noch Entlehnungen aus der Schriftsprache kommen, wie empio, veleno, vero (alt viru, noch heute dimmiru) menu aber älter minu und so noch heute in Syrakus, terrenu, fermu, trenta aber bei Scobar trinta, re. Auffälliger ist čerka, čessa (Inf. čissare), kumenza (Inf. -inzare), vgl. noch weitere Beispiele bei Hüllen 20 ff., dessen Erklärungen grösstentheils hinfällig sind, vgl. Mussafia, Litbl. 1886, 240 und bei Schneegans 33 ff., der die richtige Auffassung vertritt.

Die süditalienischen Mundarten dehnen ihre Regel ie - u (§ 45) auch auf diese Entlehnungen aus, vgl. calabr. velienu, terrienu, davieru, spieru, riegula, sinčieru, sekrietu, miettu, fiermu, auch stiessu. Ähnlich Lecce. Auffällig ist hier erde, yerde aus virdis, dem sich Ergene und čerku zugesellen. Ein Beispiel von ir aus er fehlt, so dass man vielleicht das e aus dem Einfluss der folgenden Konsonantenverbindung deuten kann; bestätigt wird wohl diese Auffassung durch nerveku (nigrico) neben niuru. Die Diminutiva auf -ettu sind auch hier nicht ursprünglich.

55. E an Stelle von e erscheint in fiera = feria, ciera = cerea, viera, ghiera = viria, wo das nachtonige i in den Stamm gerückt ist; in pieve, fievole, pieno, nocchiero, compieta, bieta (blitu + beta), piega, wo i aus l entstanden ist. Es bleibt fraglich, ob diese Fälle hierher gehören oder erst in den nächsten Abschnitt. Entweder nämlich hat, wie die vorden annimmt, die grosse Masse der Wörter mit ie die wenigen mit ie angezogen, oder aber das ie ist durch dissimilirenden Einfluss des i zu ie geworden. Ganz anders verhält es sich mit

insieme, in welchem nicht simul sondern semel vorliegt, Gröber, Arch. lat. lex. III 268. Senesich diebili Ric. Sen. 41 u. s. w. zeigt Vermischung von fiebili = flebilis und debili = debilis. Schwierig ist asen. nieve Zs. IX 524, apis. nieve Sardo 97, 112, Chron. Pis. 67, dem sich span. nieve beigesellt. Es wird von nevicare aus fälschlich nievica und danach nieve gebildet worden sein. Unerklärt ist ferr. mieda = meta Arch. Glott. II 56.

56. I an Stelle von vulglat. e erscheint natürlich in zahlreichen Buchwörtern mit lat. i wie vizio, cibo, sito, rigido, misto, pigro, sinistro, disco, tranquillo, maligno, aber aven. aver. alomb. malegno, Cristo, ditta, filtro, stravizzo, scipido und in vielen andern. Sodann ist zum Theil schon im Vulgärlateinischen -inus an Stelle von -enus getreten, vgl. pulcino, pergamina, saracino neben pergamena, saraceno, posolino, wenn es wirklich von postilena stammt, gen.-mail. venin. Auffällig ist racimo-lo zu racemus, da -imo fast ebenso selten ist wie -emo. Zur Annahme, dass das Wort aus dem Süden stamme, fehlt ein Anhaltspunkt. Dagegen wird Messina sich aus der sizilianischen Aussprache ( $i = e \ \S 26$ ) ungezwungen deuten, vielleicht auch alice. Auf die mittel- und neugriechische Aussprache des  $\eta$  als i weisen accidia, effimero, sisamo, amoscino (gewöhnlicher amóscino), mail. botia, sen. buttiga u. s. w. Die Form mantile kommt schon im Lateinischen neben mantele vor. Unklar ist diritto. D'Ovidio denkt an Einfluss von dirizzare, doch ist auch da das i nicht lautgesetzlich. Da das Präfix  $d\tilde{i}$  vor r im Vulgärlatein sonst nicht vorkommt, so darf man vielleicht an eine Umstellung von directus zu derictus denken. Das daneben bei Dante, Pg. XVII 97, Par. VIII 104, XVIII 16 vorkommende diretto ist Latinismus. Nach diritto richtet sich ritto. Spezifisch toskanisch ist nimo, so im Chron. Pis. 69, bei Ranieri Sardo 111, 114, und heute in der Volkssprache. Das i ist wohl von niuno übertragen. Etwas ausführlicher Besprechung bedarf pusigno, pusignare. Der Bedeutung nach fordert es ein postcaenium, \*poscoenium, woraus poscinium, vgl. caedere, incidere u. sw., daraus dann mit richtigem Vokal ital. puscigno, pusigno. — Was die übrigen Fälle betrifft, so sind auch hier zunächst mehrere Beispiele von Suffixvertauschung zu nennen. Da im Lateinischen -īclus und -ĭclus neben einander stehen, so tritt im Italienischen mehrfach -icchio für -iclus ein, zugleich können aber die Nebenformen auf -iglio (§ 69) mit im Spiele sein, vgl. lenticchia und lentiglia, cavicchio und caviglie, ventricchio und ventriglio.

Einfluss der endungsbetonten Verbalformen ist zu sehen in *pisolo* nach *pisolare*, wenn es CAIX, Studi 158 mit Recht zu *pensilis* stellt, in *risica* und in *registra*. Unerklärt ist *dito*, auch gen. *diu*, lomb.-emil.

did, vgl. did schon im abergam. Glossar, daneben aber venez. ded, aperug. deto XIV. Scritt. 74; ital. salsiccia und ciccia zu insicium, wenn das Wort wirklich i hatte, mail. candira und sira bei Bonvesin und noch heute, sira auch im venez. Exempelbuch.

Als Lautumsetzung ist wohl südsard. lindsri zu fassen, das das ital. e durch i wiedergiebt, wogegen kadira aus dem spanischen cadira stammt. Ispiyu ist nach Hofmann s. 16 an oriyu und ähnliche Wörter angelehnt 1). Wenn quirka mit Flechia, Arch. Glott. III 171 zu quaericat gehört, so hat es den Vokal von kirka = cirkat. Beachtenswerth ist noch bikka aus ital. becco 1).

Andere Fälle von i aus e sind zweiselhaft. Biscio, biscia Schlange, Wurm, gehören mit span. bicho, bicha Ungezieser, Gewürm, portg. bicho Wurm, Laus, wildes Thier, bicha Blutegel, Schlange, frz. bisse zusammen; dass sie aber alle auf bestia zurückgehen, wie G. Paris, Rom. VIII 618, Ascoli, Arch. Glott. III 340 Anm. annehmen, ist wenig wahrscheinlich, da sti im Spanisch-portugiesischen sonst nicht zu ch wird, und da bestia nach Maassgabe der romanischen Sprachen e hat, s. Rom. Gram. I 147, 157. Aus dem Französischen stammen quitto, quitare und acchitarsi. — Im senesischen vinti z. B. Stat. Sen. 75 neben venti 78 liegt vielleicht die Form vor, die ursprünglich nur bei folgender Einerzahl gebräuchlich war: vintiúno, vintidúe u.s.w., oder aber vinti ist aus dem Umbrischen, wo venti zu vinti werden muss, verschleppt. Da kein trinta vorkommt, wird man letztere Annahme vorziehen.

Sargia aus  $s\bar{e}rica$  ist zunächst aus frz. sarge entlehnt, der Wandel des e in a ist unerklärt.

- 57. Labiale Vokale statt e sind selten. Ghiqva erklärt sich aus einer Vermischung von glēba mit glomus, Ascoli, Arch. Glott. III 355. Dopo aus de pos lautet zunächst di poi, woraus mit Assimilation dopói, später dópo. Ähnlich ist in lomb. sómes aus sēmíssis der Wandel von e zu o älter als die Tonverschiebung. Endlich fanciullo neben altem fancello bei Albertano 42 ist wohl nicht toskanische, sondern neapolitanische Form und geht auf \*fanteolus zurück, vgl. tosk. citrullo aus neap. četrulo, \*citriolum Caix, Studi 287.
- 58. Auch o statt o gehört zunächst Buchwörtern an, vgl. gloria, vittoria, dote, sacerdote, devoto, codice, vosco, nono, nobile, mobile, confessore. Ebenso sind siz. passioni, nazioni und andere Wörter auf-ioni statt uni, ordini, dota, donu, votu, virgoña, loru, avolio,

<sup>1)</sup> Fälschlich nennt Hofmann kiliru; das Wort ist auf der zweiten Silbe betont und entspricht nicht ital. crivello, sondern lat. ciribrum; ebenso ist S. 17 nicht imbéna sondern imbena die richtige Form.

moggye Lehnwörter, wie Schneegans, der noch andere bringt S. 39—41, mit Recht bemerkt. — Das Altsizilianische kennt dafür die regelmässigen dunu, vutu, tistimuniu. Aus der Schriftsprache stammen noch z. B. sard. krosta, kalabr. kulonna, muortu (molto), muokku, divuotu, luoru mit uo wie ie aus ę § 54, lecc. deskorru, deskuerzu, yoša (giǫstra). Erwähnenswerth ist noch kalabr. kuomu, aber lecc. komu, kalabr. duoppu = dopo.

Schon vulgärlateinisch ist ovum ital. uovo aus ovum, das streng genommen in den nächsten Abschitt gehört, da das o sich durch den dissimilierenden Einfluss des v erklärt. Wie qvum, so gehört colobra dem Vulgärlateinischen an und erklärt sich ebenso. In Italien findet es sich in siz. kolobra, sard. kolora. Dagegen erklärt sich ital. nuora, vulglat. nora aus dem Einfluss von socera, vielleicht von soror, G. Paris, Rom. X 40, oder novia (Braut), H. Schuchardt, Litbl. 1888, ital. nozze, vulglat. noptia aus dem von novius, G. Paris, Rom. X 397. Andere derartige Fälle sind noch sporco aus spurcus + porca, südital. dorno, juorno Hist. Rom. frg. 1, 11, nach notte, mora nach moro = maurus, tremuoto nach muovere. Schwieriger sind folgende z. Th. von D'OVIDIO, Grundriss 514 angeführten Beispiele: crosta, mosto, losco bei Nesi und Fanfani, aber losco bei Gigli, nodo, poppo, foga, zavorra, bolgia, doch bolgia bei Gigli, wie überhaupt alle auch mit o gesprochen werden, ferner doglio, gotto, gobbo, coppa, piotta, lotta, tonaca. Namentlich schwanken auch hier Lehnwörter, wie folaga, omero (Gigli und Nesi omero), die beide nicht echt florentinisch sind, motto, das aus dem Französischon, und doge, das aus dem Venezianischen stammt. In soffre liegt Anlehnung an offre vor, da soffrire und offrire gleichen Vokal haben, darnach soffice; ricqvero lehnt sich an ricopre an. Conio ist erst von coniáre gebildet, wie ni statt ñ zeigt, wenn man es überhaupt als Erbwort betrachten darf. In drittletzter Silbe vor gedehntem Konsonant scheint stets q einzutreten: sq ffoca, moccolo, mocciolo, bossolo, darnach bosso. Ebenso vor rki: morchia, borchia, rimorchia und vor ki: finocchio, ginocchio, pidocchio, nocchia, conocchia. Unerklärt ist scuotere, rum. scoate = excutere 1).

59. *U* statt o gehört natürlich wieder zunächst Buchwörtern an, vgl. subito, cumulo, curvo, fulmine, dubbio (Bonv. dobio), locusta, lupo, piem.-tessin. lüf, strupo, wofür aber senes. aven. agen. lovo, stropo, mail. löf, numero (aven. nomero Pateg, amail. nomero).

<sup>1)</sup> D'OVIDIO nimmt weitgehende Analogie an, doglia z. B. wäre nach soglio voglio doglia gebildet. Ich kann ihm auf diesem Wege nicht folgen.

— Was scuotere betrifft, so hat vielleicht B. BIANCHI, Prepos. A S. 113 recht, wenn er exquatere voraussetzt. Die Trübung des a zu o hätte dann zunächst in tonloser Silbe stattgefunden.

Sodann uscio = ostium, eine vulgärlateinische aber noch unerklärte Abweichung. Gruccia, cruccia gehören nicht zu crux, crucea, sondern stammen aus dem germanischen \*kruky6, die Nebenform griccia wird auf einem schon umgelauteten krüke beruhen. — Ciuco, giucco sind, wie CAIX, Studi 288 richtig gesehen hat, mit sciocco identisch, stammen aber aus dem Süden. Gucchia geht auf vulglat. acūcla (Anlehnung an acutus?) zurück; fugge hat sein u vom Perfect, corruccio und ammucchia nach D'Ovidio, Grundriss 517 von corrucciare, ammucchiare. Sodann sind einige andere Wörter südlicher Herkunft zu erwähnen, wie tufo und wohl auch gubbia, oder genuesischer, wie prua. Auch rimburchio, burchio, wenn sie mit CAIX, Studi 15 zu \*remulclum gehören, werden hier zu nennen sein. Giuso, wofür Francesco da Barberino, Doc. 262, 10 im Reime gioso braucht, und zu dem sich venez. co Uguç., Prov., bologn. coxo Lett. 5 gesellt, hat wie agen, zu von suso sein u bezogen. Paura zeigt Suffix -ura für -ore, cucio ist von cucire aus gebildet, cruna und agen. curto bleiben unerklärt. - Auffällig ist, dass viele altitalienische Texte stets maiure schreiben, so Ristoro d'Arezzo, XIV. Scritt. 30, Cola di Rienzi 451 neben minore 451, Loise di Rosa, Niccolò di Bortona 7, 76. Ebenso steht aven. plura Uguç., tosk. piura aus plorat ganz vereinzelt.

- 60. I, E statt o ist ganz selten. Neben lat. clupeus, span. chopa scheint ital. chieppa auf \*clipeus zu weisen. In siz. rinnina, kal.-lecc. rindina scheint Umstellung vorzuliegen, hurīndina statt hirundina, siz. itria stellt eher ἐννδρίς als lutra dar.
- 61. E statt ie erscheint mehrfach. Zunächst noch heute oft in der Dichtersprache in Nachahmung der sizilianischen und provenzalischen Dichter, in deren Sprache e nur e, nicht ie lautete, also fero, leve, fere, mele, tepido u. s. w. Dann natürlich in lateinischen Buchwörtern wie męro, colęra, mętro, ębano, ręgola, gęnere, spęcie, palpebra, impero, medico u. s. w. Aus der Proklisis erklären sich sei, era neben älteren siei, iera, bene neben umbr. biene. In leva und lepre werden endungsbetonte Nebenformen (leváre, leprátto u. a.) den Diphthongen entfernt haben, nega, sega, segua sind von negáre, segare, seguire direkt nach fregare: frega gebildet; GRADI giebt übrigens auch nega an etwa nach prega, pregare. — Nicht ganz klar ist die Behandlung des e in drittletzter Silbe. Für Beibehaltung des einfachen Vokals sprechen: tenero, meliga, pecora, recere, venerdi, redina, für ie: riedere, Nievole, Fiesole. Doch ist auf Fiesole darum nichts zu geben, weil hier ae, also von jeher ē, zu Grunde liegt, riedere kann von riede beeinflusst sein, lievito, lievora und tiepido neben tepido fallen schwerer ins Gewicht. Da im Umbrischen aber ie jedenfalls eintritt, vgl. vienardi Graz. 86, gienero 178, auch mierlo 201,

so thut man wohl besser daran, in dem tosk. ie aus e in drittletzter Silbe den Einfluss eines benachbarten Dialekts zu sehen. — Schwierigkeit macht lei aus vulglat. lei, asen. liei Ric. Sen. 55, aper. liei XIV. Scritt. 53, 72.

62. E statt e tritt stets auf in der Verbindung ment, vgl. -mento, -mente, addormenta, tormenta u. s. w., dimentica, mentova, sgomenta, mento, semente, sementa und natürlich menta, mentre, woneben gemente, fremente, dormente u. a. dem Einfluss andrer Participia auf -ente folgen, und mento, menti unvolksthümliche Formen sind neben den gebräuchlicheren mentisco, mentisci. Vgl. Flechia, Arch. Glott. IV 318 f. Zwischen den zwei Sonanten geräth e in Gefahr zu verstummen, oder besser, in dem Stimmton des einen aufzugehen, es ist ment auf dem Wege, zu mnt zu werden. Das Mittelglied zwischen en und n ist nun eben dieses en. - Sodann in scendere, siz. disinniri, lat. descendere wohl vermischt mit discindere. — Auch rende und tende findet sich mehrfach: die Perfecta und Participien mögen z. Th. mit von Einfluss gewesen sein, ebenso lecc. prinde. Auffälliger sind sen. tenda, faccenda, merenda. Grembo hat sich in seiner Form durch lembo bestimmen lassen, gregge durch legge, in teschio, tempio, empio liegt vielleicht Einfluss des i vor, vgl. § 71. Caretto und pistoj. architetto, cutrettola folgt den Diminutiven auf -etto. - Lat. intégrum erscheint als intero, nach d'Ovidio S. 512 wegen nero, vero. Sega nebst gen. seiga von secat ist wohl von segolo, über welches § 52 beeinflusst. Ne ist stets tonlos, hat daher berechtigtes e. Auf griech. ε, dessen Qualität der des lateinischen ē gleichsteht, scheinen zu weisen ermo, Stefano, ellera, edera, prezzemolo, freilich besteht daneben auch Stefano, ellera, wo aber hedera mit im Spiele ist. Ob antenna im Lateinischen & oder ē hat, ist nicht bekannt. Unerklärt sind vorläufig noch cicerchia, nebbia, lebbra, giovenco.

63. I für e findet sich nur in den französischen Lehnwörtern profitto, dispitto, rispitto Purg. XXX 43 neben rispetto XXXII 14. Dagegen ist gitta ebenfalls schon bei Dante von gittare aus gebildet, während andrerseits Pulci stets scheidet zwischen getta und gittare.

O für e in parm. romal, regg. romel, piac. romla die Kleie zu remolare hat o aus den tonlosen Verbalformen verschleppt: Mussafia, Beitrag 93, ven. ligoro, berg. ligurt, bologn. ligur aus lacerta zeigen eigenartige Suffixvertauschung.

Altital. talanto geht auf das griechische τάλαντον zurück.

64. Endlich q statt uo zeigen Buchwörter, wie foro, tono, bove, modo, rosa, loco und die Dichtersprache aus demselben Grunde, aus welchem sie e statt ie behält. Daneben giebt es aber noch eine Reihe andrer Fälle. Giove kann wieder Buchwort sein, aber nove, welchem

- naf in S. Fratello entspricht, ist um so auffälliger, als im lomb.piem. nöf, ven. nuove und selbst senes. nuove bei Mattasala Spinello
  und den andern Senesen die korrekte Form besteht. Aus pos(t) entsteht puoi Albert. 85, lomb. pö, bologn. dapu, venez. dapuo, senes.
  puoi, aber florent. poi, vielleicht ursprünglich die tonlose Form. In
  ciò, mò scheint die Oxytonirung den Diphthongen unterdrückt zu haben.
  Dem Provenzalischen entstammt noya. Noch mag erwähnt werden,
  dass die norditalienischen Mundarten mehrfach ö zeigen, wo das Toskanische bei oß statt uo bleibt, so mail. rösa, möd, bröd, nöf, pröva,
  limösina, dröva. Uo in drittletzter Silbe in suocera stammt von
  nuora. danach suocero.
- 65. Q für q erscheint mehrfach in griechischen Wörtern und mag auf der geschlossenen Aussprache des griechischen o beruhen: torno, golfo, colpo, polpo, botro, orco, orma, gronga. Sodann in posi, posto nach pono, vgl. aber posta; sonno nach sogno; die Verba auf -ola, -ora sind von -oláre, -orare zu -ola, -ora umgestaltet worden. Sordido ist von sordo beeinflusst, quattordici geht trotz neap. quattordici auf vulgl. quaturdecim zurück. Auffällig sind organo, asciolvere u. a. Sodann in den proklitischen ogni. forse, mail. pōs. Unerklärte Abweichungen erscheinen in den südlichen Mundarten: sard. russu (grosso), arrustu, kalabr. atturru (torreo), arrustu, surba, sursu, ebenso neap, vgl. arrusta im Reg. San., lecc. nturru, nfurru, survia, dussu, fursi, sursu, rustu, campob. surze (aber suorve) und andere von d'Ovidio, Arch. Glott. IV 406 verzeichnete.
- 66. *U* für o zeigt *lungo*; aus *lŏngē* scheint schon im Vulgärlateinischen *longe* entstanden zu sein, woraus regelmässig tosk. *lungi* Adv., ebenso Plur. *lungi*, *lunge*, danach *lungo*, *lunga*. *Rullo*, *turno* stammen aus Frankreich. Wenn *uggia* zu *odia* gehört, so ist vielleicht mit d'Oviidio, Grundriss S. 523 an Einfluss von *uggioso* zu denken.

Saldo ist von saldare, venez. jemo = glomus ebenfalls von endungsbetonten Ableitungen, wo glo über gyo zu gye, je wird, gebildet.

## C. Kombinatorischer Vokalwandel.

67. Schon aus dem vorhergehenden Abschnitt ergab sich, dass die Entwicklung der Vokale mehrfach von der Qualität der umgebenden Laute abhängt. Der Einfluss der folgenden, selten der vorhergehenden Konsonanten oder Vokale ist nun aber ein sehr viel grösserer, als es aus den bisher gegebenen Beispielen wohl scheinen möchte und macht sich namentlich auch in der Schriftsprache und in den Mundarten geltend, die im grossen Ganzen das § 15 dargestellte Vokalsystem beibehalten. Vorweggenommen mag werden, dass in Lecce ie

bei folgendem i zu e reduzirt wird: ekkyu, meggyu, superkyu, pruebbyu, ssempiu Morosi, Arch. Glott. IV 127.

68. Sonst ist von Einfluss folgender Vokale als wichtigster der Wandel von e, o zu i, u bei auslautend i zu nennen, wie er ausser in den § 32 erwähnten Gebieten namentlich in fast ganz Oberitalien vorkommt. Er ist älter als der Wandel von u zu  $\ddot{u}$ , da auch das so umgelautete u aus o zu  $\ddot{u}$  wird.

Am wenigsten fühlbar ist dieser Umlaut im Venezianischen. Fra Paolino XLV 78 schreibt illi, aber 72, 73, 75, 77 u. s. w. elli; 92 questi, XXVII 34 paruni; die Cronica illi 20b neben elli 34a, 35b; tornisi 45 neben senesi 70b, criti 19a, stets Spoliti. Mehr bietet die Hamiltonhandschrift: ili, quisti, quili (und questi, queli), cavili, plini im Cato, nigri, digni, puti (potui), vit (\*vidui), vigni, tigni, -issi = -isti im Uguçon, maistri im Pateg, vici, misi, dibia in den Proverbia, digni, signi, cavili in Panfilo. Endlich firmi Ex. 189, dibia 816, maistri 617. Also fast nur Beispiele für e, nicht für o und auch diese stark im Rückgange begriffen. Denn auch die Hamiltonhandschrift stellt den wenigen Beispielen von i-i zahlreiche mit e-i gegenüber 1). Im Veronesischen zeigt, abgesehen von den Pronomen, Giacomino misi, nigri, pissi, beneiti, virdi, feili, enoyusi B 47, luvi B 108, onuri F 133, cantaturi A 185, fusi = fosti B 223; die Katharina divi (debes), -i = etis, missi. Die Glossare kennen u aus o + i: otubrio, allurio, frissura, manzadura, rasuro, ferner Plur. nudi, Ruzante caviggi, viri, pristi, benitti, redrizzi, vini, pili, consigi, famigi, dischi, 2. Sg. bivi, mitti, pinzi, -usi, rusti, curri, rumpi. Hier auch altes e vor gedecktem n: intindi, sinti, continti, timpie, respundi, cunti. Ganz eigentlich ins Gebiet des Umlauts treten wir im Lombardischen. Bonvesin flektirt desco, dischi, pesce, pisci E 182, povereto, poveriti, parese, parisi, -evre, -ivri, 2. Sg. Impf. -ivi. 2. Pl. Präs. i aus edi, vi = vedi, vinni = \*venui, crigi = crēdidi, offisi u. s. w., -usi, ascusi, multi, vulti, russi, pulli, heute tri = trei neben tre = \*tree, i = etis, quest, quist, quell, qui, -ett, -itt, esk,isk, paričč, Fem. parečč. Nach quell, qui mit sekundarem e im Singular (§ 90) bilden alle Wörter auf -ell den Plural auf -i: kavell kavi, bell bi, fradell fradi u. s. w., auch vecc folgt: vicc. Für die Konjugation fehlen Beispiele. Die letzten Reste von u-i aus  $\varrho-i$  sind vielleicht in grüpp neben gropp, püy neben poy (pulliu) zu sehen, sodann in dü, nü, vü. — Im Altbolognesischen findet sich chavicer

<sup>1)</sup> Vielleicht ist in dem *priesi* Cron. Imp. 60<sup>b</sup>, 64<sup>b</sup>, 66<sup>b</sup> eine Vermischung von älterem *prisi* und jüngerem *presi* zu sehen. Freilich steht daneben *impriexonadi* 73<sup>b</sup>.

Bazz. 1, qui 3, dibiano 3, dibia 9, pigni Lett. 75, tu vidi Lett. 32, signury Bazz. 2, condamnasuni 2, 3 (-oni 3), habitaduri 3, guastaduri Lett. 31 und heute peil, Plur. pil, -et, Plur. -it u. s. w., vgl. noch die Flexionslehre. Über das Lombardische hinaus scheint dieser Umlaut nicht zu reichen, weder das Monferrinisch-piemontesische noch das Genuesische kennen ihn. Er findet sich ferner nur bei e und  $\rho$ , nicht bei a; wenn daher in der Val Maggia der Plural zu traf u. s. w. tref lautet, so wird dieses tref auf älterem traif beruhen.

Wohl aber zeigen die Abruzzen den Umlaut von a zu e, ie, e, so Montenerodomo, Gessopalena, Borrello, vgl. kende = canti, -ive = -avi in Gessopalena, kinde = canti, pinne = panni in Teramo, pietri = patri in Montenerodomo u. s. w.

69. Von Konsonanten mögen zunächst einfache und kombinirte Nasale genannt werden. Vor n + Guttural oder Palatal und vor l tritt im Florentinischen i an Stelle von e auf: cingo, fingo und die andern Verba auf -ingo, lingua, cinghia, vinco, tinca, minchia, cinge, finge, vince, quinci, comincia, tigna, gramigna, lucignolo, mignolo, comignolo, famiglia, pariglia, ciglio, accapiglia, origlia, ventriglio u. s. w. Aber degno, legno u. s. w. Es ist also der Eintritt des i vor n' älter als der Übergang von gn zu n', oder besser, en wird zu in nicht en'. Es fragt sich ferner, ob in dem i das lateinische i oder aber eine Rückkehr von e zu i zu sehen sei. Für letztere Annahme sprechen minchia und Dante's Corniglia, deren i thatsächlich auf e beruht. Auch vor skį tritt i ein, vgl. mischia aus misculat und ischio aus aesculum, deren zweites wieder für eine Durchgangsstufe e spricht. Dieser Lautwandel ist spezifisch toskanisch: ganz Norditalien spricht e in allen oben genannten Beispielen, ebenso das Centrum, und vom Aretinischumbrischen hat sich e auch des Senesischen bemächtigt. Aus dem Senesischen ist spegnere, spento dann ins Toskanische gedrungen, ferner ist das ältere Sardigna in der Schriftsprache durch Sardegna verdrängt. Meschia neben mischia hat das e von mescita, mescolo bezogen, veschio neben vischio von vesco 1). Centina geht nicht auf

<sup>1)</sup> Ich kann d'Ovidio § 15 nicht beistimmen, wenn er meint, cingo u. s. w. hätten ihr i von cinsi bezogen, danach vinco, lingua, und dieser i-reihe hätten sich tinca, comincia, ringhia, cinghia, avvinghia, quinci u. s. w. nicht zu entziehen vermocht. In inc, inchi, inghi, haben wir so gut n + Palatal, wie in ni: wenn hier i organisch ist, dann auch dort. Bedenken könnte die Gutturalreihe erregen; man könnte annehmen, dass \*venco vinci vince \*venca, \*fengo fingi finge \*fenga zu vinco vinci vinca u. s. w. ausgeglichen worden sei. Allein die Formen mit i sind doch wohl im Gebrauch nicht so viel häufiger als die mit e, dass sie diese letztern verdrängen könnten; ausserdem bleibt tinca dann unerklärt.

cinctura, sondern cintura zurück, pentola, wenn es von pinctula stammt, hat Einfluss von pendere erlitten, das pistojesische bilenco neben stralinco stammt wohl vom nördlichen Apenninenhang, dasselbe gilt von sghengo, alle drei Wörter gehören nach CAIX, Studi nr. 10 zum deutschen link. Streglia neben striglia hat das e von stregghia angenommen, ebenso pareglia bei Dante, Par. XXVI 107 von parecchia, wenn es nicht provenzalische Form ist, wie sicher incomenza bei Brunetto Latini, Tesoretto VIII 14.

- 70. In ähnlicher Weise tritt u für o ein vor  $n + \mathring{g}$ ,  $g\mathring{i}$ , qu oder Palatal: ungere, giungere, unghia, pugno, spugna, sugna, unqua, chiunque, dunque. Dagegen bleibt onc: tronco, vergogna u. s. w. Fungo ist von fungi aus an Stelle von fongo getreten. Auffällig ist der Gegensatz zwischen pugna, spugna und cogna, cicogna, vergogna. Wenn ong $\mathring{i}$  mit on $\mathring{g}$  auf eine Stufe gestellt und anders behandelt wird als  $on\mathring{i}$ , so ist das nicht überraschend, wol aber, wenn  $nd\mathring{i}$  sich nicht zu  $ng\mathring{i}$ , sondern zu  $n\mathring{i}$  gesellt. Doch kann vergogna von vergognarsi beeinflusst sein, Borgogna ist Lehnwort. Dass endlich pognu zu pugno wird, während degno bleibt, erklärt sich aus der Entwicklung von gn zu  $\tilde{n}$ .
- 71. E wird vor patalem n zu e: ingegno, regno, pregno. Allerdings ist die Quantität des e in regnum nicht ganz sicher, während praegnans mit e gesichert ist durch siz. preñu (Flechia, Riv. fil. class. IV).
- 72. Vor gedecktem n kennt das Toskanische nur o, nicht o: monte, ponte, fonte, fronte, fronda, contra, conte, conto, brontola, conca, risponde, nasconde, tonde, bronza, compie, compera, computa, rombo, fromba, ogni. Auch sogno wird hier zu nennen sein. Im Vulgärlateinischen sind diese Wörter theils mit o, theils mit o anzusetzen; entsprechend scheidet z. B. das Sizilianische zwischen munti und ponti, Alatri zwischen monte und ponte. Nur vor nd zeigt das Vulgärlateinische stets o, das Sardische u: respundit, tundit, frunza. Vgl. Rom. Gramm. I S. 172.
- 73. Wenden wir uns den Mundarten zu, so zeigen uns diese noch manche andere interessante Erscheinung. Zunächst ist en, on, em, om aus in, im, un, um im Emilianischen zu nennen. Die enzone deckt sich jedoch nicht völlig mit der emilianischen e-zone § 18, sofern sie südlich nur bis Savignano reicht und westlich Bobbio nicht mehr ergreift, dafür aber nördlich nicht nur Pavia, sondern auch Alessandria, Lodi, Cremona, Guastalla erfasst und einst vielleicht noch einen grossen Theil des Lombardischen begriff. Noch heute nämlich kennt das Mailändische amarena, mezena, pertrasenna, und früher sagte man nach Cherubeni, Voc. V 253 f. quajcosena, fiorentena,

cüsenna, dottrena, gayen. Aus Busto Arsizio theilt Ascoli, Arch. Glott. I 300 f. ven, matena, quattren, aus Val S. Martino matena, galena mit. Sonst also haben wir romg. -en, -ena, fen, ven, pen, maten, len, lema, zema, on, ona, fon, lona, lom, fiom u. s. w. Neben e, o findet sich auch ei, ou in Bologna, Parma, Savignano, in Piacenza und Pavia sogar die Weiterentwicklung von ei zu oi, also im ei-gebiete, woraus folgt, dass der Wandel von e zu ei § 23 jünger ist als derjenige von in zu en. — Es fragt sich nun noch, wie un im ü-gebiete behandelt wurde. Leider giebt Biondelli nur für Piacenza und Cremona Auskunft, S. 209 und 18. Danach spräche man dort vüin, nsüin, hier löm. Auf das lombardische on, nn für ūnus ist kein Gewicht zu legen, da sich das o, u statt ü aus der syntaktischen Tonlosigkeit des Artikels erklärt.

74. Vor einfachem und gedecktem n wird e, e im Lombardischemilianischen geschlossen, und dieses sekundäre e, p wandelt sich dann im Emilianischen weiter zu ei, ou wie das primäre § 23. Auch das Veronesische und in einer jüngern Phase das Paduanische nehmen daran theil, daher denn im Paduanischen Formen wie vinti § 68. Also mail. ben, ven, ten, -ment, vent u. s. w., bologn. veint, seint, bein, sculameint, parmig. bein, -meint, konteinta. Als Weiterentwicklung von ei wird einerseits i in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) zu denken sein: timp, tinza, sinti, mint, paziinza u. s. w., andrerseits ai, a und oi, vgl. maint, cuntaint, saint und entsprechend cauntra, daunca, aber prem in Fiorano Modenese, tamp, mant, sanza, campans, sant, auch pram von primo und fom aus \*fam = fine in Modigliana, welche beiden beweisen, dass en über ein, ain zu an geworden ist. Allerdings steht ei hier ganz vereinzelt. Die Stufe oi zeigt Ceppomorelli (Novara): -moint, indiferoint, prasoinza, pazioinza, woneben lent, dulurent wohl Schriftwörter sind, -end unter dem Einfluss von -er steht. Auffällig ist übrigens, dass freies e hier nicht ei wird. S. Fratello entspricht mit ei. - Gehen wir weiter westlich, so zeigen Piemont und Genua merkwürdige Erscheinungen. Im Allgemeinen bleibt e resp. tritt an Stelle von ei vor freiem n; während die altgenuesischen Texte noch arein, areina, peina, meina neben 1. Pl. -emo, caena, femene, rema, domenega schreiben, kennt die heutige Sprache nur sen (sereno), sen, senee, remu, ebenso piem. velen, len, pena, vena, sen, rem. Diese Reduction scheint jedoch nicht allgemein zu sein, wenigstens findet sich peina im Canavese (Sale Castelnuovo, Ivrea, Corio u. s. w.). Andrerseits aber findet sich -eint zerstreut über das ganze Gebiet, so in Sale Castelnuovo, Melezet, Aosta, Murazzano. Ferner steht vereinzelt bin in der Lamentazione und in den Statuten von Chieri, heute bin, nin, vin in Corio und Lanzo.

75. A scheint vor Nasalen zu au, ao, å, o zu werden. älteste Stufe liegt in Trino (Novara) vor, wo sanctus zu säunt wird und in S. Fratello säauna, däauna, aber -ää, täant u. s. w.: hier wird also nur ana zu auna, offenbar über ana. Das äu hat sich dann zu eu und mit Verlust des u zu e weiter entwickelt in Novara (Siz.): lunten, ventu, quennu, grenni, peni, quennu, femi. Oder aber au wird ao, o, so in Vigevano (Pavia): vilon, skombi, quond, tonta u. s. w., uo in Torricelli Peligna: urtuluon. Dagegen bieten Gropello (Pavia), Fiorano Modenese (Modena) und die Romagna ä für a vor n: turnände, umän, tänt, änke, dnänč, bezw. senta, quend, suquent, dnenz, enzi u. s. w. Ähnlich die Abruzzen: quenne, grenne in Archi und Bucchianico. Es scheinen drei ganz verschiedene Erscheinungen vorzuliegen. Bei den Monferrinen in Sizilien, vielleicht auch in Trino, bleibt bei der Entnasalirung des ursprünglich nasalen a ein velarer Nachklang, in Vigevano verdumpft n das a, im Romagnolischen dagegen wird adurch den Nasal leicht palatalisirt, daher ä. Diese ganz entgegengesetzten Wirkungen des n hängen davon ab, ob es mehr velar oder mehr palatal gebildet wird.

76. Labiale Konsonanten üben einen assimilirenden auf vorhergehende, seltener auf folgende, zuweilen auch einen dissimilirenden Einfluss aus. Zwischen den zwei Labialen wird fame zu fom in Bormio und Livigno; femina zu fomna in Verona, Mantua, Brescia, Vall'Anzasca, Novara, Cuneo, Turin. Über fast ganz Oberitalien erstreckt sich sodann prüm, prüma = primus, prima, es findet sich in Mantua, Cremona, Bergamo, Mailand (schon bei Bescapè), Alessandria, Novara, Genua, prom in Brescello, doch hat hier vielleicht der Wandel zunächst in der Ableitung prumér stattgefunden. Auch piac. fubbia = fibula könnte u von fubbiare bezogen haben, auch ist hier die doppelte Labialis zu beachten. Dazu kommt, dass schon im Vulgärlateinischen i + labial + u zu u + labial + i umgestellt worden ist, stipula zustupila, stupla, ital. stoppia, sard. istula, piem. strubia, vgl. Mussa-FIA, Beitrag 57 Anm. 1). Zu piac. fubbia gesellt sich noch ven. fuba, romg. fiobba, gen. fübba, bresc.-berg. föbbia. Hierher gehört auch pad. tubia = tribulat bei Ruzante. Dagegen erklärt sich ital. zufolo, ven. subia aus dem lat. \*sūbilare (vgl. subulo), oder aus einem sabell. sūfolare, hat jedenfalls also schon in alter Zeit u und keinen direkten Zusammenhang mit sibilare. — Stellt Flechia, Arch. Glott. II 334 aret, kyovela mit Recht zu clavis, so ist das Wort ebenfalls hier zu nennen, doch wird auch hier das o zunächst im Verbum kyovolare

<sup>1)</sup> Venez. strepola, von Marchesini, Studi fil. rom. II 3 angeführt, ist seines p wegen nicht Erbwort, ebenso wenig pad.-vic. steola.

Meyer-Lübke, Ital. Grammatik.

entstanden sein. Syntaktische Tonlosigkeit erklärt wohl siz. korki für qualche und das weitverbreitete mo aus ma, das z. B. die altvenezianischen und altveronesischen Texte zeigen und das heute in Fiorano Modenese, Poviglio und weiter südlich in Pesaro und Urbino erscheint.

— Von Lautgesetzen ist nur sardisch um aus om zu nennen: nume, pumu; auch puma im aneap. Reg. San., nume Kath. II wird sich so erklären.

- 77. Labialer Konsonant entwickelt u nach sich vor ä im Genuesischen: puä, muä, muän (main, mani), fuä (faia = fata), puäran (pareant), repuäru, fuänti, spuäntu, vuäre, muä (mai). Vgl. Ascoli, Arch. Glott. II 114 Anm., Flechia, ibid. X 143 Anm. 2. Auch im Süden scheint sich dies Gesetz zu finden, vgl. mue = mai in Bitonto. Sonst verbindet sich im Süden das u der Vortonsilbe mit dem a der Tonsilbe zu ua, so in Montenero di Bisaccia: arruvuete, sbruvuñuata, adduluruata, kunzuluá, kustuave, zukuave, sfukuave, suppurtuá, in Villa Santa Maria (Abruzz. Cit.): arruvuat, arikonzuluarsi, ferner lu rruè, tuluette, sučuduette, luvuot, Palena suppurtuá, appuruá, nu kuane, auch murtefekua.
- 78. Von den dissimilatorischen Erscheinungen ist, von vulglat. qvum, colobra § 58 abgesehen, der toskanische Wandel von qv zu qv zu nennen, der erst eingetreten ist, nachdem altes q zu uo geworden war, vgl. cqva, giqva, rqvo, nqvero, gqmito aus gqvito, giqvane; ferner romg. skova, qva. Im Lombardischen wird ü + Labial zu i, mail. sibbi, rimes, pav. sibi, zifol, trifola, tessin. tartifu. Schon Vulgärlateinisch scheint suber statt sūber, ital. sovero neben sughero, zu sein. Ferner findet sich nivola für nūbila, piem. nivu, lomb. nivol selbst venez. niola. Vgl. Rom. Gramm. I 77.
- 79. Durch folgende Palatale wird fast nur a, durch vorhergehende auch e beeinflusst. Den Wandel von a + Pal. zu e zeigen namentlich die lombardisch-rätischen Grenzgebiete und S. Fratello, und zwar gehört zu den Palatalen hier auch s aus s. Sichere Nachrichten liegen freilich auch hier nur für die Val Maggia vor, aus welcher Salvioni, Arch. Glott. IX 193 nicht nur frei = frati, -ei = -a[t]i, sondern auch leč = latte und peñ = pane, greñ = grano u. s. w. anführt. Vereinzelte Beispiele aus Valle Leventina, Val di Blenio und Valle Mesolcina bringt Ascoli, Arch. Glott. I 260 ff. Weit ausgiebiger ist S. Fratello, vgl. kavei (cavalli), mei (mani), tei (tali), -ei = -ati, teggyi, Blež, bež, neš (nasco), parreš (padrastro), eñ (anni), fečč (faccia), tenč, menž, frešca, mešku, pešta, krešt, kantešt, ešpa u. s. w., Arch. Glott. VIII 408. Der Wandel von aš zu eš ist auch dem Westrätischen (Arch. Glott. VII 418 Anm.) und vielen schweizerdeutschen Mundarten eigen. Im Monferrinischen ist er bisher

nicht nachgewiesen, doch wird man annehmen dürfen, dass er einst viel weiter verbreitet war als heute.

Auffällig ist in ganz anderer Gegend pellegrinegg, fett (fatto), -ete (-ati), eddre (altri, Sg. addre), sent (sante), annent in Bucchianico.

80. Sodann sind ein paar Fälle von  $a + \pi t$  im östlichen Oberitalien zu erwähnen, speciell die Vertreter von sanctus. Die Gruppe nct wird hier nicht einfach assimilirt, sondern n wird palatal, worauf sich dann nt weiter zu int entwickelt. So findet sich also sainto aus sanctus bei Uguçon, sainti in Pateg, sain, sainto in den Proverbien, auch Caresini hat noch vorwiegend sen; sento Fra Paolino. Daneben kennt aber die Hamiltonhandschrift schon san, santo, und das ist in der Cron. Imp. bis auf zwei Beispiele von sen die einzige Form. In Gloss. B steht einmal sente. Die Entwicklung ist mehr rätisch als venedisch, daher vielleicht das Wort einem sehr alten rätischen Einfluss zu verdanken ist. Weiter westlich ins Lombardische hinein reicht aber die Form kaum mehr: für Bagolino (Brescia) bietet Pap. sagnta, also wohl santa. — Ganz entsprechende Formen zeigt der Plural von infans, aus infanti haben wir fainti Panf., fenti Fra Paol. XLV, 4; Appoll.; Gloss. A; Frott.; dann aventi Frott.; ferner denent aus dinanti in Grosio und Tirano, endlich lemenč Castiglione delle Stiviere (Mantua, Pap.) = lamenti, woneben tanč auffällt. Diese Formen führen hinüber zu den weitverbreiteten Pluralen tenč, quenč, über welche die Flexionslehre handeln wird. — Im Romagnolischen zeigen ends aus anice statt änds, grenk (granchio), ments, -eña (-anea) e statt & unter dem Einfluss des Palatales.

81. Nach Palatalen wird a zu e im Tessinischen und in S. Fratello, wogegen bis jetzt aus dem Monferrinischen noch nichts entsprechendes bekannt ist. Dieselbe Erscheinung zeigen die savoyisch-südostfranzösischen Mundarten und manche rätische, s. Rom. Gramm. I § 259—263. Man möchte gerne einen Zusammenhang finden zwischen diesen drei Gebieten, doch fehlt bis jetzt noch jeder feste Anhalt dafür, die Proben bei Papanti und Biondelli zeigen auch nicht die geringste Spur davon, höchstens kann gen. embriägu = ebriacus daran erinnern¹). Im Tessin freilich findet sich ke nur in geringem Umfang. Regel ist es in Cevio, Val di Campo und Cavergno, wofür Salvioni, Arch. Glott. IX 195 Beispiele bringt: ke, kerta, ģet (gatto), čew (chiave), piega, fied, piayė (piegare), riena (\*rivana), tayė, nenka, banė u. s. w., ferner kenti aus kenti (cantas). — Sodann in S. Fratello: ģiea,

<sup>1)</sup> Ob kors.-nordsard.-gen. piento, piene (vgl. Arch. Glott. II 113 und 133) hierher gehören ist fraglich. Piento findet sich auch im Canavese und im Piemont, ist aber möglicherweise Lehnwort aus frz. plainte, bei piene ist die Stellung zwischen zwei Palatallauten zu beachten.

- cier, ciev, ciem, kier, kierta, kies, kieusa (causa), akkiet (accatto), yiet (gatto), siea (fiato) u. s. w., vgl. namentlich Mobosi, Arch. Glott. IX S. 408. Aus dem Romagnolischen gehören genda (ghianda), nenca = neanche und das auffällige pyis = piace hierher. Endlich scheinen die Abruzzen eine ähnliche Erscheinung zu kennen, vgl. kyezza = piazza, fieska, kyeya (piaggia) in Campobasso, principiett neben pensat, arrivat in Morroni del Sannio.
- 82. Absorbirung des i im Diphthongen ie nach Palatalen zeigt das Toskanische in gela, geme, Lecce in čefalu, ğelu (gelo), šenneru, aceddu u. s. w., Morosi, Arch. Glott. IV 127. Auffällig ist daneben ital. cielo.
- 88. Wichtiger ist der Wandel von e zu i nach Palatalen, der hauptsächlich dem Piemontesischen, Lombardischen und Genuesischen eigen ist, vgl. piem. marcij Lament., cira, saitte, caine (aus cayine), paixe Chrys., heute nin aus niente, pin = pieno, pir = piyer = pigliare, gen. pin, saitta, maister, ninte, mail. zila (cera), tanasia, impir, woneben pië wohl der Schriftsprache entstammt, vgl. aber pav. pyin, romg. zira, pic, wo sich ie aus e mit ie aus e vermischt, vgl. § 36. Im Osten findet sich merzi Gloss. A, paise Gloss., deren zweites sich weithin im Süden und Südosten findet, vgl. namentlich payoise in Bitonte, wo oi aus i entstanden ist, § 22. Bemerkenswerth ist romg. mudayina, nicht -ena, wie nach § 73 zu erwarten wäre. Auf weitem Gebiete finden sich maistru und saitta, so jenes im aven. Cato und Prov., im Averon. bei Giac. A 39, im Amail. magistro bei Bonvesin, heute maister und mayester, im Agen., dieses als seitta im aven. Uguç., im Agen., wogegen das Piemontesische bei saetta, maestro bleibt. Das Genuesische wandelt ferner plicat zu čeiga, es scheint also iei nicht mehr zu i zu werden. — Bis ins Aretinisch-umbrische reicht pino aus pleno, XIV. Scritt., Laud. aqu. 6, 97; 8, 20; Città di Castello pino, skina.
- 84. Endlich ist hier noch zu erwähnen, dass im Neapolitanischen und in Lecce yúo zu iu wird, was sich wohl daraus erklärt, dass y sonantisch wird: iuo und infolge dessen einen Theil des Stimmtones erhält: iuo, worauf dann der o-klang verloren geht. Schon im Reg. San. liest man filiulu, und in Lecce lautet figliuolo heute figiülu. Vgl. Morosi, Arch. Glott. IV 131, d'Ovidio ib. 404. Das Toskanische dagegen, das uó betont, unterdrückt in diesem Falle das u: ghiomo, viola (oder vivuola), piqve, chioma.
- 85. Gering ist der Einfluss des l, abgesehen von den Fällen, wo l zu u wird, also dann ein Diphthong entsteht. Die Trübung des a zu o zeigt im Nordosten noch Fra Paolino: oltro, coldo, folso, soldo, solsa, Appoll.: olto, oltro, folso, nebst gholta, olso, Gloss. A: colza, sim-

pioldo, sodann das Mailändische: olta, oltro, coldo, solto, boldo bei Bonvesin und heute olter, molta, kold, folda, folk, kolza, topa neben fals, palta, malta, die man als Schriftwörter wird fassen dürfen. Auch Como nimmt Theil: solta, oltar, Crema: oter, Sondrio u. s. w. Dagegen scheint das Paduanische a zu bewahren, Ruzante schreibt gastaldo, alzare, calzò u. s. w. Das scheinbar widersprechende descolze geht auf vulglat. \*disculceae zurück, vgl. sard. isculzu, rum. descult.

86. Auch r wirkt wenig. Vor freiem r wird a im Nordwesten zu e, also Inf. -ér, amer, auch ker = carro, woneben car = caro, avar und mar wohl als schriftsprachliche Formen zu betrachten sind. Zwei Auffassungen sind möglich. Entweder es ist der Wandel vor freiem r in Verbindung zu bringen mit dem vor gedecktem § 87, oder aber r dehnt das a, die Folge der Dehnung ist Übergang zu e. Für die zweite Erklärung spricht der Umstand, dass in S. Fratello ar bleibt, dagegen -ar zu e wird, und zur Gewissheit wird sie erhoben durch soporter neben ansharm in Pontremoli. Es scheint aber der Wandel zu e nicht in direkten Zusammenhang zu bringen zu sein mit dem Abfall des r, da sich einerseits -er, andrerseits a im Piemont findet. Die geographische Vertheilung von ar und er ist nach Papanti die folgende. Gegen das Lombardische hin bildet die Sesia die Grenze: Varallo, Vercelli und Desana sprechen e, Domodossola und Novara a, auffälligerweise auch Trino. Sodann folgt die Provinz Alessandria, wo nur die südlichen, durchaus genuesischen Charakter tragenden Ortschaften wie Novi Ligure, Gavi, Vignale, dann aber auch Casal Monferrato und Valenza ar bewahren. In Cuneo bilden Ormea und Priola mit o § 21, Revello, Garessio und das schon im Flussgebiet des ligurischen Meeres liegende Tenda mit a die einzigen Ausnahmen. Sassello und Stella in der Provinz Genua aber noch im Flussgebiet des Po schliessen sich selbstverständlich an Cuneo an. Dagegen vermag e nicht in die obern Thäler der Stura, Macra und Varaita nach Vinadio, Grana, Aceglio, Elva zu dringen. Nördlich reicht es bis an den Po, wogegen Lanzo im Sturathal, Corio im Orcothal a sprechen und ihnen schliesst sich das ganze Canavese an. Erst Biella und Andorno zeigen wieder e. Es scheint also, Vercelli, Alessandria und Turin sind hauptsächlich die Centren, von denen aus e mehr und mehr längs der Flüsse vordringt. Was das Alter des Wandels betrifft, so tritt er uns schon in den ältesten Texten, also z. B. in den Statuten von Chieri, in der Lamentazione, in den Predigten entgegen, vgl. crider Lament. 25°, parter 25d, piorer 1°, porter 20b u. s. w., apeler Stat. Chieri 94, ester 95, percurer 98 u. s. w. Ebenso kennt ihn S. Fratello, Piazza Armerina und Nicosia, s. § 10.

- 87. Vor gedecktem r wird a im Korsischen, Genuesischen und Piemontesischen zu e. Schon die alten Denkmäler zeigen den Wandel: erbo = albero Lament., juxerma Stat. Chier., vgl. neupiem. erze, erbu, kerpu, erca-balestru, sodann erboro, inderno agen.; ebenso heute: erze, erzu (larice), erku, sodann korsisch: mermeru erburu, erme, kerne, berba, merku u. s. w., s. Arch. Glott. II 133 Anm., 396, 398. Dagegen verlangt rr vor sich a statt e in Tempio: farru, tarra, sarra, ebenso r + Kons. salpi (serpe) und in Parma: kuarta (coperta), sarva, invaren. Umgekehrt bietet Piacenza e für e: serva, coverta, inverno, vgl. Biondelli 210.
- 88. Nach Kons. + r werden im Florentinischen keine Diphthonge geduldet, wie d'Ovidio richtig gesehen hat, daher prega, crepa, trema, dreto (aber dietro), breve, greve, preme, prete, grago, prova, trova, auch rota? Die alte Sprache aber kennt den Diphthongen noch in dieser Stellung, vgl. priego bei Brun. Lat. Tesoretto I 84, 179 u. s. w., criepa XXI 300, brieve X 64 u. s. w., triegua VI 30, wenn auch vielleicht, wie Wiese Zs. VII 259 annimmt, z. Th. von den Copisten hineingetragen. Dante hat nur triegua Inf. VII 80 neben tregua Par. XIV 136, XVII 75, sonst stets e.
- 89. Die schwere Gruppe str verlangt offenen Vokal vor sich: minestra, balestra, maestro, capestro, canestro. Nicht hierher gehört ginestra, das nach Ausweis der Schwestersprachen schon im Lateinischen genesta lautet, trotz sard. binistra und der lateinischen Schreibung genistra. Ebenso restro lat. röstrum, colestra, giestra, während mostra von mostråre gehalten wird. Die Qualität des e in senestro bei Brunetto ist nicht bekannt, da heute dafür der Latinismus sinistro eingedrungen ist. Dem Toskanischen scheint Lecce zu folgen, vgl. mesu, maešu (maestro), meneša, riešu (registro), doch kanišu und kapišu. Es sind also die ersten Fälle vielleicht toskanische, oder aber die letzten sizilianische Lehnwörter. 1)
- 90. Vor gedecktem Konsonant tritt, wie schon § 14 bemerkt wurde, Kürzung aller Vokale ein. Diese Kürzung hat dann mehrfach auch Qualitätsänderung zur Folge, namentlich bei i, u, e. Zunächst e, o für i, u bezw. ö für ü ist emilianisch und bergamaskisch. Beachtenswerth ist dabei, dass auch das freie i, u von Buchwörtern als kurz behandelt wird. So also romg. mell (mille), spell, tranquell, vella, skrett, stezza, vest, -esta, prinzepi, ureğin, vezzi (vizio),

<sup>1)</sup> Auch hier kann ich d'OVIDIO, Grundriss S. 505 nicht folgen, wenn er annimmt, destro, terrestre, finestra, palestra hätten maestro u. s. w. angezogen. Das numerische Verhältniss zwischen estr und estr ist für die erste Form um so weniger günstig, als unter den wenigen Wörtern, die sie aufweist, die meisten selten gebraucht werden.

vestebul; noll, inkozan, trastoll, sott (asciutto), gost, sobi (subbio), sobit (subito), polsa (pulce) u. s. w., vgl. Mussafia, Romg. § 30, 32, 52, 54, 55. Sodann berg. vella, vesta, tötta, inötel u. s. w. Ähnlich in Brescia und Cremona: göst, töt, göst. Besteht ein Zusammenhang zwischen beiden Gebieten? Für das Mantuanische sind nömer, bröta, tött, öna in Cavriani beweisend, töčč in Guidizzolo, vepra in Viadana, für Reggio d'Emilia deg (dico), mege (miga) in Brescello, wo die Kürzung vor gutturalen Verschlusslauten zu beachten ist, während freilich Reggio, Coreggio, Guastalla u. s. w. i, u bewahren. Wohl aber bietet Modena wieder deg, mell, dess (disse), menga, ingoria, Pavullo: vetta (vita), Savignano sul Panaro: Zepri und hieran schliesst sich Bologna, die Romagna und Città di Castello, vgl. berbo, gregli = grilli bei Bianchi 23.

- 91. Sodann wird im Mailändischen e zu e, nicht nur novell, pečč u. s. w. mit einem e, das offener ist als dasjenige von dēs (dece), sondern auch stella, -ett, quell, quest, šepp, veša, frežž, vese, -ezza, fameya u. s. w. Ferner venna (vena), ženner, remm, vell u. s. w. Ebenso o zu o: negotta, sott, rott, pozz, slozza (exlutea) neben tor (torre), volp, agost u. s. w.
- 92. Von besonderem Interesse sind die Schicksale des gedeckten e. Der Laut hat eine starke Neigung, zu e und dann zu ö, ä und schliesslich zu a zu werden. Die Stufe e findet sich im heutigen Piemontesischen, vgl. neta, verda, fioketa, wo e dann schliesslich den Ton verlieren und sogar fallen kann, vgl. Rom. Gramm. I § 597. Dann o in Ceppomorelli: vandotta, podos; ö in Pontremoli: tömpi, -mönt, quöl, odönd, vandöta, podöss, Busseto (Parma): rimössa, vendötta, Piacenza: vindöta, pissafrödd, a in Vignola (Modena): stass, arvader (rivedere), insaña, Fiorano Modenese: vendatta. Auch in S. Fratello findet sich o: štodda, vinnoña, dot (detti), šposs, kavoštr, -ozza, zopp, ddotra (lettera), strot, pos (pesce), und dass dieses o sich aus der Kürze erklärt, zeigen fo (fede), zonner (cenere). — Sodann im Südosten, Teramo a: fammene oder fämmene, lägge, čännere, äske, auch väve (bibe), fäte u. s. w., Vasto uo. — Selten ist Wandel von gedecktem ę zu a wie in Maggiora (Novara): tara, tasta, bala, barta.
- 93. Gedecktes o bleibt meist. Daraus wird weiter a in S. Fratello: madd, sard, fars, art, karda, añ, čaza (chioccia), naś, vaś, trapp u. s. w.
- 94. Ganz verschieden von den bisher besprochenen Erscheinungen ist der Wandel von gedecktem a zu äa in S. Fratello: täard, äarba (alba), täarpa, gräas, päas, bläank, täant, ddäamp, täaka, füat u. s. w. Es handelt sich dabei um eine spontane Entwicklung

jedes a, das nicht von Palatalen umgeben ist oder dem nicht einfaches n folgt, daher auch säau (sale), näas, räam, fäava, -äa == -ato, -äa == -à u. s. w. — Mit dieser Verbreiterung des a ist wohl auch diejenige von e zu éa in Zusammenhang zu bringen: meard (merlo), vearm, aveart, ašpeat, teašta, veašt, seaģa (seggia) und diejenige von o zu uo: kruošta, štuopa, kuor'r (correre), puorvre (polvere) u. s. w.

- 95. Oxytonirte Vokale sind im Italienischen stets kurz. Daher zeigen sie meist die § 90 ff. besprochene Behandlung der gedeckten Vokale, vgl. mail.  $tr\acute{e}$ ,  $tas\acute{e}$  u. s. w.,  $m\acute{e}$  (meus),  $domned\acute{e}$ ,  $kaf\acute{e}$  u. s. w.  $n\varrho$ ,  $b\varrho$ ,  $s\varrho$  (suo), Fem.  $s\varrho va$ ,  $t\varrho$ ,  $d\varrho$  (due Fem.); romg.  $d\acute{e}$  (dies),  $qu\acute{e}$ ,  $al\acute{e}$ ,  $virt\acute{o}$ , bergam.  $d\acute{e}$ ,  $p\ddot{o}$ . Hier scheint der Zusammenhang zwischen den beiden Zonen ein festerer zu sein, da sich z. B.  $aks\acute{e}$  in Reggio d'Emilia und Modena mehrfach findet in Mundarten, die gedecktes i zu bewahren scheinen. Dem berbo in Città di Castello entspricht  $d\acute{e}$ . Ebenso haben wir in voller Übereinstimmung mit § 93 in Pontremoli  $r\ddot{o}$  ( $r\grave{e}$ ),  $pork\ddot{o}$ ,  $t\ddot{o}$ , in S. Fratello fo (fede und fece). Zu erwähnen ist noch, dass im Romagnolischen e,  $\varrho$  zu e,  $\varrho$  werden: re, me, ebenso pe = piede,  $b\varrho$ .
- 96. Im Hiatus steht für e vor i der Diphthong ie, vor den anderen Vokalen i ohne Rücksicht darauf, ob e, e oder i zu Grunde liege: mio mia, mie: miei, dio, rio, di und dia, zio, sia, pria, via, io, cria, vgl. noch riei Albertano 31, 30, Ristoro d'Arezzo 26, 10. Als Buchwörter sind reo bei Brunetto und Dante, rie, rea bei Dante zu betrachten, als etymologisirende Schreibung eu, deu im aven. Cato, bei Pateg u. s. w. Beachtenswerth sind ven.-pad. pria neben piera (petra), drio Cort. Ebenso haben wir nur u und uo bei den velaren Vokalen: fui, cui, grue, due, tuo, tua, tuoi, bue = bove, altrui = altrove Stat. Sen., aven.; Ruz. rua, bruo, aber doa u. s. w. Wenn im altvenezianischen Panfilo meist mieu, dieu, ieu, bei Pateg einmal dieu, auch in den Laud. Aquil. mieo I 30, 87 geschrieben wird, so liegt darin wohl eine ältere Stufe vor. - Dagegen bleibt Bonvesin mit eo, meo, deo neben mia, sou, toe, doe, nmail. dia Fem. zu de, via auf dem alten Standpunkte stehen. Ebenso das Altsizilianische. Hüllen 14, Pari-SELLE 11 und Schneegans 31 belegen aus älterer Zeit deu, meu, mei, eu, wofür heute diu, miu. Offenbar ist miu nach mia umgebildet und hat diu nach sich gezogen. Ebenso wird arriu (ebraeus), judiu nach arria, judia umgebildet sein. Ebreu, judeu kommen daneben vor. Da im Neusizilianischen der Plural-Mask. identisch ist mit mit dem Sing.-Fem., so war die Ausgleichung um so eher möglich.

In Lecce tritt vor palatalem Vokal e an Stelle von  $\bar{\imath}$ : ziu, Plur. zei, -ia, Plur. -ei; ebenso wird u im Hiatus vor allen Vokalen zu o:

doi (due), foi (fui), tuo, toa, toi, ğoa, ğoane und damit vergleicht sich siz. groi aus grue.

Im Bergamaskisch-romagnolischen wird ia zu ia und daraus gemäss § 90 ea, vgl. berg. kumpañéa, ostaréa, malatéa.

Im Genuesischen wird ea nicht zu eia, vgl. agen. covea, see = sete, Cogoreo u. s. w.

## Die Diphthonge.

97. Von u-Diphthongen besitzt das Lateinische nur au, während eu bloss in griechischen Wörtern vorkommt. Das Vulgärlateinische kennt nun weit mehr Fälle für au, sofern es nämlich auch die Verbindung avi, abu frühzeitig in au wandelt. Dazu kommt speziell in Italien ein aus al oder a.u entstandenes au. Das Toskanische wandelt die sämmtlichen au in q, jedoch erst zu einer Zeit, als das alte q aus lat. ŏ schon uo geworden war, vgl. oro, alloro, tesoro, cosa, posa, lode, gode, ode, soro, frode, chiostro, Niccolò, carola = χοραύλη; soma = sauma; amó, oca, gota, senes. kyoca = clavica, woneben ital. chiavica jungern Ursprungs ist, parola, tola, fola, grola aus gravula Zs. X 172. Ferner topa, mota mit au aus al, ursprünglich nicht toskanische Wörter. Auffällig ist paraula bei Albertano, im Chron. Pis. 66, Band. Lucc. 53. Auf au gehen auch Po und co zurück, beides norditalienische Formen, deren zweite von Dante mehrfach gebraucht wird, Inf. XX 76, XXI 64, Purg. III 128, Par. III 96, während die spätere Schriftsprache sie nicht mehr gestattet.

98. In den Mundarten liegen die Verhältnisse weniger einfach. Für den Süden kann als Regel gelten, dass au bleibt oder zu ave, avu, agu zerdehnt wird. Sizilien, Kalabrien, Apulien und z. T. die Abruzzen halten sich von der Monophthongierung fern; Wörter wie oru, poku, poviru, trisoru bezw. uoru (§ 46) stammen aus der Schriftsprache. Von zerdehnten Formen mag erwähnt werden kalabr. taguru, laguru, Capo di Leuca kovulu, lovuru, tovuru, ovunu aus aunu (agnus), ferner für sekundäres au neap. kavete, avete, Lanciano avete, avetre u. s. w. Aus dem Süden werden ital. navolo, cavolo stammen, wogegen die südtoskanischen Ortsnamen auf  $-avola = -\alpha i \lambda \eta$ Arch. Glott. X 416 jüngeren Ursprungs sein werden als die Kontraktion von au zu o, bezw. unter Einfluss der schriftlichen Tradition die offene Form länger behalten. - Alatri, Lucca, Arezzo und das Aretinische treiben q weiter zu q, oder besser, wandeln au über ou, qu, qu zu o; wenn sich daneben in Cortona muota Pap. 89, in Arezzo puoko, kuosa, bei Guittone restuori 21b 16, auch in Lett. Bologn. puochi 10 findet, so werden auch diese Formen dem Toskanischen entnommen sein und Lautumsetzung erfahren haben. Oberitalien wandelt altes au fast durchgehend zu q, das nicht ö bezw. uo wird, aber auch hier zeigt das Venezianische puoko, puovro. Auch sekundäres au folgt: co aus caput findet sich im Avenon. bei Giac. E 13, im Avenez., vgl. apadua. cao bei Ruzante, Mail., Agen. in der Redensart da cho a pe, Apiem. bei Chrysost, auch Abologn. im Tes. Pov. Dazu vgl. noch veron.—mail. fo = fagum, mail. tros = traduce. Die alten Texte schreiben au noch oft, so der Cato, die Proverbia, bei Fra Paolino und andrerseits im Chrysost. liest man auch ou. — Eine besondere Behandlung zeigt S. Fratello mit a aus au: tar, ar, pak, gar.

- 99. Das sekundäre, aus al oder atu entstandene au bleibt auf weitem Gebiete erhalten. Beachtenswerth ist, dass im Agen. noch actu und atu, actru und atru, facso und faso, facda, exacti, caudo und cado u. s. w. Arch. Glott. X 151 nebeneinanderstehen, während heute nur die Formen mit a vorkommen, au erst in Castelnuovo di Magra, Sarzana, Spezia und andrerseits in Porto Maurizio erscheint. Dagegen bleibt au aus -atu auf der Stufe ou: amou, sou (fato) in Genua und Tenda, wird zu o in Rigoroso. In der Lombardei wird ato zu ao bei Bonvesin, das noch heute als aw in der Val Maggia bleibt, zu oo wird in Bobbio, zu o in der Valle Leventina, Valle di Blenio, Lugano, sogar u in Puschlav, oder aber über aa zu ā im Mailändischen und am rechten Addaufer. Auch der Osten kennt die Kontraktion: stranuo, prò, lò bei Ruzante.
- 100. Es findet nun auch eine Auflösung von au zu al, ol statt. Das Toskanische kennt sie in salma = sagma, calma = καῦμα und smeraldo = smaragdus. Man muss annehmen, dass diese Wörter erst in die Sprache aufgenommen wurden, als altes au schon o war. Die ungewohnten Verbindungen gm, gd werden zu um, ud, dann au zu al. Dazu vgl. die aflor. fralde, lalde, ebenfalls Schriftwörter. Etwas mehr bietet Norditalien. Bonvesin schreibt golta und golzo, golta kennt auch das Gloss. A und das Avenez. und heute findet sich das Wort in Mailand, Modena und Cremona, ferner mail. volsa = ausat, ponsa aus \*polsa, pausa, olsi in Bologneser Urkunden, chioldo Gloss. A, woher emil. čold, aldo, exaldi Gloss. B, Ex. 9, 14, golta im bergam. Glossar u. s. w.
- 101. Au in gelehrten Wörtern wird im Lombardisch-emilianischen zu av, ev: kaved, pavesa bezw. kevsa, frevd u. s. w., s. Salvioni Mail. 85; Mussafia, Romg. § 61.
- 102. Von bedingten Veränderungen ist zu nennen sard. a-u aus au-u: laru, pagu, pasu, trau aus taru, aber pausa u. s. w.
- 108. Ai entsteht theils aus -as, theils aus -ati, -ate, zuweilen auch aus act. Das Toskanische und die meisten südlichen Mundarten

behalten es bei, nur die Abruzzendialekte wandeln at über et zu i: fi = fai, i = hai. Der Norden aber zeigt fast durchweg e. Die altvenezianischen Texte bieten e und a, vgl. assé Paol. XXI 21, XXVI 12, asa XXV 16; me XXVIII 29 u. s. w.; e = habeo, se, heba, sepa; Appoll: eba, sepis, e, se, assé, mé; im Altveronesischen zeigt Cat. einmal me, einmal pecé = peccati, einmal a; aus -ate theils ae, ai, theils a, in den Gloss. asse, e, ebia, mené = -ati, spé = spatae, molesté, bei Ruzante diré 1. Sg. Fut., assé, mé, neghe = natiche, salbego, gramego, pre, ostiné, citté, sanité u. s. w. Im Altmailandischen sind 2. Sg. he, ve, se, tre und Futurum -e, ausserdem pledo = placitum bei Bonvesin, me bei Bescapè zu nennen, und so heute: assé, fe, -te, pie aus plaito neben pleit, geda, 2. Pl. kanté, čer (clario), pera, era, gera, aus dem Rime genov. -er aus -arius, sonst meist ai, heute aber: fätu, räu, salbägu, kampanägu, vgl. noch § 77, aus Chrysost. assé, era, senter, romagn. era, geba, e u. s. w. Act wird im Piemontesischen zu ait, daraus eit in Cuneo, ät in Corio, et im Canavese und in Ivrea.

Hier schliesst sich aqua an, woraus frühzeitig augua, aigua, ega, eva entstand, Formen, die ganz Oberitalien und sogar dem Nordsardischen angehören, vgl. Ascoll, Arch. Glott. I 300. Die ursprüngliche Form eugua findet sich in Nicosia.

- 104. Von anderen Diphthongen ist etwa noch zu nennen -ei in liei, lei, siei, oi in poi, noi. Das zweite Element wird mehrfach über e zu a, vgl. altaret. pui, heute pua, lia = lei, bua = buoi, kalabr. pue, ebenso sue = suoi, siz. pua, vua = voi (vuoli).
- Wortinnern. Wo daher auf irgendwelche Weise solche entstehen, da wird entweder das i unterdrückt oder es tritt in den Auslaut. Das Senesisch-sretinische behält dagegen die volleren Formen. So haben wir senes. vuoito, piaito, aber tosk. vuoto, piato, ferner madia aus maida, magida, aria aus aera, balia aus baila, ladio aus afrz. laid, demanio, s. Flechia, Arch. Glott. IV 371 und Hirsch, Zs. IX 537, wo Belege für senesische Formen wie: meità, baila, voitare u. s. w. gegeben werden. Die eigentlich senesische Form ist die in flor. balia vorliegende, vgl. metià, votio, pretie aus \*preite, ferner bontia, contio, ontia u. s. w.

## Die tonlosen Vokale.

106. Mit grösserer Genauigkeit als irgend eine der Schwestersprachen hält das Italienische die auslautenden Vokale in Bezug auf ihre Qualität auseinander. Nur  $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{v}$  und  $\bar{v}$  wirft es unter o zusammen: servo, amo, aital. le mano, cetto, dietro u. s. w. A bleibt

bewahrt: canta, venda, pianta, trenta, poma u. s. w., ebenso ī: servi, vieni, venni, cantasti, venti. Ae wird e: lunedì, corone, le aus illae, vulgl. Dat. Fem., ette = res] hettae, wie Bianchi, Arch. Glott. IX 404 Anm. richtig erkannt hat. — È bleibt: sette, bene, lume, amasse, alt diece. Dagegen wird ē zu i: fiori, ami = ames, Chimenti, Giovanni, oggi = hodie, vedi = vidē, ĭ zu e: ove, martedì, qualche, venne, crede, forse (forssit), amate u. s. w. Endlich as ist schon in vorhistorischer Zeit auf dem ganzen Gebiete zu es geworden, daraus dann im Toskanischen i: ami = amas, amavi, fuori, far bocchi = facere buccas, der Ortsname Piantraiñi Arch. Glott. IX 398¹).

107. Zu diesen Regeln giebt es nun aber eine Reihe Ausnahmen. Neben chiunqua im apis. Sardo 92, cinka der Terra d'Otranto und der Basilicata, qualunqua in den altpisanischen und altlucchesischen Quellen steht heute chiunque, qualunque, ferner ovunque, die ihr e von qualche haben. Aus vulglat. dunque entsteht wie es scheint schon im Vulgärlateinischen dunqua in Anlehnung an unquam, daher aital. dunqua, donqua bei Albertano da Brescia und Francesco da Barberino Pro. II 23, während das ebenfalls bei Albertano vorkommende dunque sich auch wieder aus Anlehnung an qualche erklärt, da vulglat. dunque zu dunche geworden wäre. — Oltre aus oltra ist zunächst in praepositionalem Gebrauche entstanden, wo der Auslaut mit der Praep. a zusammengefallen ist: oltr'a, daraus wurde dann oltre abstrahirt. Contra ist die fast allein vorkommende Form bei Boccaccio, wogegen die Intelligenza schon contro aufweist. Auch hier wird zunächst vor vokalischem Anlaut des folgenden Wortes: contr' a lui Unsicherheit entstanden, dann der Vokal von verso, dentro, dietro übertragen worden sein. Come, wofür das Senesische und alle südlichen Mundarten como sprechen, wird ebenfalls erst aus com' entstanden sein, pome neben pomo, fime neben fimo haben sich an die vielen Substantiva auf -me == lat. -men angelehnt.

In dieci, das bei Dante noch nicht vorzukommen scheint, liegt

<sup>1)</sup> D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 83 ff. stellt als Regel auf: i, ē, e, ae werden e, bringt aber für ē zu e nur pure, und sieht sich so genöthigt, das i in der 2. Sg. aller Verba von der 4. Konj. ausgehen zu lassen, was ganz unwahrscheinlich ist, wie die Konjugationslehre zeigen wird. Das -i der Eigennamen hält er für übertragen von Luigi, Ruggeri u. a.; oggi wäre nach jeri gebildet, was deshalb unwahrscheinlich ist, weil nach Quintilians Zeugniss hērē die gewöhnliche Form ist, die auch z. B. Juvenal III 23 braucht. Die Fälle, wo i für ë eintritt, erklärt d'O. z. Th. wie es hier geschieht. Dass das auslautende italienische i auf lautlichem Wege aus e habe entstehen können, hat schon Flechia vermuthet, Arch. Glott. II 5—6 Anm., ohne freilich die wesentliche Scheidung zwischen ē, ēs einerseits und ě, i andererseits vorzunehmen.

Anlehnung an venti vor, dodici u. s. w. haben entweder den Auslaut dem tonlosen Inlaut angeglichen oder sich an dieci angelehnt. - In den Adverbien erscheint mehrfach i statt e. Noch Boccaccio schreibt vorwiegend domane, kennt aber auch die heute allein gebräuchliche Form domani, die wohl am ehesten als Anlehnung an oggi und ieri zu fassen ist. Das alte anti könnte mit span. antes auf ein nach pos gebildetes vulglat. antes zurückgehen und dann avanti nach sich gezogen haben, vielleicht ist aber auch, wie A. Tobleb, Arch. Glott. X 238 für das Altvenezianische annimmt, anti zunächst vor vokalischem Anlaut des folgenden Wortes entstanden. Endlich könnte sich fragen, ob anzi nicht berechtigtes i habe, das dann anf das synonyme ante übertragen wäre. Neben forse steht forsi, dessen Auslaut sich daraus erklärt, dass das Wort im Satzinnern völlig tonlos ist, dasselbe gilt von quasi. Schwierig sind altrimenti und parimenti, wofür Boccaccio in der Introd. zum Dec. noch altramente, parimente schreibt; in letzterem wird das erste i das zweite nach sich gezogen haben, altrimenti aber erst nach parimenti gebildet sein. Endlich ivi neben ove verdankt sein zweites i dem ersten, ebenso quindi, indi; ivi selbst scheint halbgelehrt zu sein, wenigstens bestreitet Canello, Riv. fil. rom. I 215 seine Volksthümlichkeit und D'Ovidio, Arch. glott. IX 93 stimmt ihm bei.

Selten sind die Fälle von e statt i. Wenn lat. mercuridies zu mercoledi wird, so ist die Anlehnung an die andern Wochentage klar, pure aus lat. purē statt des zu erwartenden puri wird erst von pur' aus gebildet sein, kann ausserdem unter dem Einfluss des sinnverwandten anche stehen.

O und a für andere Vokale sind selten. Schon alt ist a pruovo von lat. prope, vgl. § 43, vielleicht an vicino angelehnt. Nach poscia = postea bildet man pria, umgekehrt findet man auch poscio im Altperuginischen, pos bei Bonvesin, die wohl nach dopo umgeformt sind. Fuora statt fuori wird von contra und andern Adverbien gebildet sein.

108. Es können nun die auslautenden Vokale auch abfallen. Da aber das Italienische am Satzende nur Vokale duldet, so ist der Abfall des Auslautes auf die Stellung der Wörter im Satzinnern beschränkt, und auch hier tritt er fast nur nach den Sonanten, noch dazu nach m selten, ein. Ferner bleiben das i und e des Plurals und das a des Feminins stets bestehen, wogegen sonst auch i fällt, vgl. vien qui = vieni qui, sodann also: signor padre, amor mio, quel libro, tal cosa, bel giorno, pian piano, buon tempo, Cangrande, andiam lenti, uom grande. Wie man aus den Beispielen sieht, hat die Unterdrückung nur statt, wenn die beiden Wörter fast zu einer Einheit verschmolzen sind. Bemerkenswerth sind ferner gran fatto, san Niccolò, wo e

bezw. o nach d, t fallen, und Kürzungen, wie ver = verso, me' = meglio, die meist auf die poetische Sprache beschränkt sind, oder Ortsbezeichnungen wie die florentinischen Or S. Michele = orto S., Por Santa Maria = Porta S. Eine besondere Besprechung verdienen or, tuttor, talor, ancor, allor, die namentlich der Dichtersprache angehören und schon bei den alten Lyrikern erscheinen, vgl. Gaspari, Scuola Poetica 24, CAIX, Origini 100. Dass sie mit den vollen Formen ora u. s. w. zusammenhängen und auf hora beruhen, ist klar, es frägt sich aber, ob sie aus diesem abgekürzt seien, oder einen andern Kasus, z. B. den Nom. oder Abl. Plur., darstellen und ob sie überhaupt echt italienisch Die zweite Auffassung ist die unwahrscheinlichste, für die dritte könnte der Mangel von or u. s. w. im Spanischen sprechen, doch sind die Adverbien zu populär, um entlehnt sein zu können, so bleibt also die erste Annahme, dass wir in dem Abfall des a das Bestreben nach Abkürzung syntaktisch unwichtiger Wörter zu sehen haben. — Dagegen sind Formen wie gioi = gioia und noi = noia reine Provenzalismen, wie Carx, Orig. 15 mit Recht bemerkt.

- 109. Wenden wir uns nun den Mundarten zu, so treffen wir da ganz andere Verhältnisse. Zunächst muss ein Gebiet erwähnt werden, das abweichend vom Toskanischen noch heute -u und -o auseinanderhält. Die 1. Sg. und das Gerundium lautet auf -o, die Substantiva der 2. Decl. auf u in Città di Castello 1), Norcia, Rieti (auch quanno, esto, s. § 32, loco) Spoleto, in der Provinz Macerata mit Ausnahme von Recanati, und weiter nördlich in Cupramontana und Filottrano, südlich in Fermo, Grottamare, Amandola, Monte Fortino, Monte Rubbiano, Petritoli, Aquila, westlich in Pitigliano (Grosseto). Daran schliesst sich dann weiter südlich das Gebiet, wo o und u an der verschiedenen Gestaltung des Tonvokals noch zu erkennen, aber allerdings selber zu e abgeschwächt oder ganz gefallen sind, § 32 und 111. Dass auch das Logudoresische scheidet zwischen diko, -endo, quando, beddos einerseits, beddu, tempus, manu andrerseits, ist bei dem starren Festhalten dieser Mundart an alten Formen selbstverständlich.
- 110. Davon abgesehen bewahren die Mundarten die auslautenden Vokale weit weniger genau als die Schriftsprache. Den Unterschied zwischen i und e verwischt schon das Aretinisch-umbrische. Ascoli hat Arch. Glott. II 449 gezeigt, dass im Cortonesischen zunächst li, ni, ti zu le, ne, te werden und hat dann aus altumbrischen Denkmälern nicht nur fratelglie, capelglie, ågnogle, quagle, pangne,

<sup>1)</sup> Doch nicht ganz genau, vgl. sapendu neben ncomenzando, sdelor-gnando, mparando; dico neben vegnu, pregu, stetu duro e priegu u. s. w. Auch in den andern Texten sind die Laute nicht streng geschieden, ausser in demjenigen von Rieti; am stärksten ist die Verwirrung in Spoleto.

angne angeführt, sondern auch occhie, prodigie, chiove, desciplinate, predecatore, chiamate, ordenamente, pesce, fabbre, entsprechend neuperug. čerte, torte, altre, ferner tempe, altrue in Todi und entsprechende Formen in Acquapendente, S. Lorenzo, Viterbo, Ascoli, Offida. Im Cortonesichen aber scheint -ie die Regel, vgl. servitorie, okkie bei Zucc.-Orl., verie, passie, tempie, sbeffie bei Pap. Es scheinen hier zwei verschiedene Strömungen vorzuliegen. Im Aretinischen verband sich das i mit dem vorhergehenden dentalen Konsonanten zum Palatallaut, li, ni, ti wurden zu li, ni, ti. In Folge dessen verlor es von seinem Eigenton und wurde zu e abgeschwächt, dann fand von le, ne, le Übertragung des le auch auf die andern Fälle statt. Im Umbrischen dagegen ist le einfach zu e herabgesunken le.

111. Wie e aus i, so wird auch altes e zu e im Umbrischen und in der neapolitanisch-abruzzesischen Gruppe. Gleichzeitig findet auch eine entsprechende Reduktion von o, u zu e statt. Endlich fällt dann e ganz ab. Die verschiedenen Stufen lassen sich geographisch noch nicht abgrenzen, da die Angaben meist zu ungenaue sind. Es scheint auch, dass a und i widerstandskräftiger sind, als die e- und o-Laute, so stehen in Alatri kannela, paisi neben krede, arberite, paese. Vor der Hand mag es genügen, die Grenzen zwischen dem Gebiete, wo die Vokale ganz bleiben und dem, wo sie stärker oder weniger stark reduzirt werden, abzustecken. Im Süden scheint der Querriegel des Apennins, der die kalabresische Halbinsel vom Festlande scheidet, auch die Sprachgrenze zu bilden, Moliterno zwar spricht noch: volu, tiempi, primo, unori, Ravello: tiempo, primo, iette, piacere, aber Senise: »i Senesi sopprimono spesso, nella pronunzia, le ultime vocali delle parole « Pap. 111, 2, vgl. dik, tiemp, fiest, prisintav neben quidda siñura, nsiñifikante u. s. w.; Saponara di Grumento: tiemp, nnant, tant, sant, saburk, lañanz am Satzende, wogegen im Satzinnern die Vokale fester sind; Matera: timp, prim, la terra sant, riturn, subbulk, sillarat u. s. w., Tarent »tutte le vocali finali sono mute« Pap. 489; Ostuni: tiemp, prime, sebbulk, returnann, čiert, aber arrevata u. s. w. Dieser Zustand erstreckt sich längs dem adriatischen Meere bis an den Aso, vgl. Ascoli Piceno: dike, tiemp, pelligrinagg, vellanament u. s. w., aber -a; Offida: dike, prime, sante, uommene, kuerone, ellore, Ripatransone: tiemp, prime, sante, pensett, feceve u. s. w. Im Westen scheint die Vokalschwächung weniger weit zu reichen. Zwar das Neapolitanische führt sie durch, aber Nola, Benevent und Melfi scheinen sie nicht zu kennen. Dann folgt wieder die ganze

Etwas anders Ascoll: »alle uscite palatili iji, nji si aggunse un'e epentetica«.

Molise, die Terra di Lavoro und Alatri. In den Bergen selbst zeigen noch Accumoli und Pratola Peligna die geschwächten Vokale, Aquila und Solmona die vollen.

- 112. Südlich von diesem eben skizzirten Gebiete in Calabrien, Apulien und auf Sizilien steht die Entwicklung der Auslautvokale in vollem Einklang mit derjenigen der übrigen tonlosen Vokale. So wird im Sizilianischen e, i zu i, o, u zu u, vgl. siz. aviri, siñuri, veni; diku, quannu, servu, im Apulischen e, i zu e, o, u zu u, vgl. lecc. oše (oggi), pipere, deice, one, sonu, quandu u. s. w., doch bleibt -i des Plurals und der 2. Sg. Im Calabresischen endlich stehen sich ebenfalls e und u gegenüber, vgl. sule, friddu. Besonders interessant ist hier fore = fuori, amave = amavi. Da im Präsens die 2. Sg. durchgehend auf -i lautet, auch sonst -e sich in keiner andern Person des Imperfectums findet, so ergiebt sich, dass -e hier das lautgesetzliche Ergebniss von -as ist, eine Annahme, die durch fore = foras bestätigt wird. Abweichend vom Toskanischen ist also as über es zu e geworden. Auch für -es ist wohl -es anzusetzen, vgl. amasse = amasses. — Zum Sizilianischen stellt sich dann noch das Südsardische, vgl. *ğunğiri, dulči, mayu, peus* u. s. w.
- 113. Wenden wir uns dem Norden zu, so lassen sich da drei verschiedene Zonen unterscheiden. Geographisch schliesst sich an die toskanische zunächst die emilianische an, die sich nun aber von ihr am aller stärksten unterscheidet. Auslautend a bleibt bewahrt, alle andern Vokale fallen ohne Rücksicht auf die Natur und die Zahl der stammauslautenden Konsonanten, vgl. romg. kred = credo, credi, crede; ferum, kern (carne), etar (altro), merum (marmo), salbedg, tevd u. s. w., aber kalezna, mandga, ferma u. s. w. Diese weitgehende Apokope ergreift die sämmtlichen emilianischen und zum Theil auch die lombardischen und piemontesischen Mundarten, wogegen das Genuesische einerseits, das Venezianische andrerseits sich fern halten. Abweichungen in den einzelnen Gruppen zeigt nur die Färbung des a und die Behandlung von l, r, m, n nach Konsonanten. Im Süden beginnt das Apokopegebiet in der Provinz Ancona, vgl. dig, prim, dop, viağ, arturnand, spolkr, tant kos (cose), pač, aber tempi, čerti omnači, porti (tu porti), vedi in Monte Marciano, dig, prim, turnand, spulkr, pensat, baronad (le baronade), dispett, dann auch temp (tempi) neben slerati omi, altri in Sinigallia, dig, prim, spolkr, fečer, šelerät, temp, diss, le birbonat, i dispett in Fano, also noch im Gebiete von a = a. Sodann natürlich in Pesaro prim, temp, sted, Sipulkr, selered, i tort u. s. w. Hier ist auch das -i schon fast völlig verschwunden, da auf čerti šeleret in Pesaro, čerti birbaččon in Urbino kaum viel Gewicht zu legen ist. Die Nordgrenze bildet der Po. Dabei

ist bemerkenswerth, dass Ortschaften mit auslautenden Vokalen und solche mit Apokope oft auf demselben Flussufer unmittelbar neben einander liegen, vgl. z. B. digo, tempi, primo, birbanti, tuti in Bottrighe, dig, prim, dop, tant, fuss, birikin, solament in Papozze, beide am linken Poufer und nur wenig von einander entfernt; wenn in dem Text aus Papozze sich mondo, nente, male, essendo neben pianzand findet, so sind das offenbar Italianismen. Da gerade für die Provinz Rovigo die Texte bei Pap. zahlreich sind, so lassen sich die äussersten Punkte der Apokope-Region ziemlich sicher bestimmen. Ariano auf der durch den Po di Goro und den Po grande gebildeten Insel, Ostiglia, Crespino, Ficarolo, Polesella, Occhiobello, Ceneselli, Massa, Stienta. Eine wirkliche Mischung von Emilianisch und Venezianisch zeigt nur Corbola auf der Isola di Ariano, vgl. digo, mondo, nato, koraĝo, stomgo, pase, pianzando u. s. w. neben quand, dop, sikur, zent, ges, vist, drent u. s. w. Im Süden scheint sodann die Apenninenkette eine scharfe Grenze zu bilden: Firenzuola, Marradi, Modigliana, Palazzuolo, Rocca San Casciano in der romagnolischen Toskana apokopiren, sodann alle am Nordabhange des Gebirges liegenden Ortschaften mit einziger Ausnahme von Fiumalbo, das noch als toskanisch gelten kann: digo, tempo, pellegrinaggo, tornando, sepolkro u. s. w., während 5 Kilometer nördlicher Pievepelago durchaus emilianisch ist: dig, temp, pellegrinag, artornand u. s. w. In der Lunigiana kreuzen sich wieder die zwei Typen: der toskanische zieht sich längs dem Meere hin, um schliesslich in den genuesischen überzugehen, der emilianische bleibt mehr im Gebirge. So haben wir in Massa dike, tempi, preso, quando, vendikare, in Montignoso diko, primo, vendikare, suffrire, Vagli Sotto: diko, tempo, ebbe, andare, ñanke u. s. w., aber in Carrara dig, prim, dov, arvenind, andarsen, pianzend neben tempi, omi, i affronti, di altri, insulti, dispetti, ähnlich Avenza, Fivizzano, Licciana, Pontremoli und Sillano. — Wie schon bemerkt, zeigt das Lombardisch-piemontesische dieselben Auslautgesetze, wie das Emilianische, und leitet damit zum Französischprovenzalischen einerseits, zum Rätischen andrerseits hinüber; es bleibt also noch übrig, die Grenzen gegen das Genuesische und Venezianische zu bestimmen. Jene sind im ganzen durch den Apennin gegeben, jedoch mit der Einschränkung, dass auch das obere Tanarothal sich zum Genuesischen gesellt, vgl. Ormea: digu, primu, tempi, pellegrinaoğu, sodann Gavi, Rigoroso und natürlich Novi-Ligure in der Provinz Alessandria, Bedonia, Borgotaro, Compiano und Tarsogno in Parma. Endlich gegen Osten dürfte der Mincio die Grenze bilden, da zwar Valeggio sul Mincio noch temp, prim, fat, skerz (Plur.), oc spricht, aber Malcesine am Gardasee, das sich mit ü, ö noch als lombardisch ausweist

(§ 17), schon lombardische und venezianische Formen neben einander aufweist, vgl. temp, konquist, fat, dit, alter neben digo, primo, pelegrinağo, šelerati, sfreği u. s. w.

114. Das Genuesische und das Venezianische unterscheiden sich in der Behandlung des Auslautes von der bisher behandelten Dialektgruppe ebenso wesentlich wie vom Toskanischen. Die o-Laute fallen im Genuesischen unter einem zwischen u und o liegenden Laute zusammen, welchen die einen Quellen u, die andern o schreiben. Lateinisch i und as werden zu i, sonst aber tritt für e und  $\bar{e}$  meist eein, daher z. B. doze = dodici; auffällig ist -menti, anti, longi, nienti im Altgenuesischen, Arch. Glott. X 147. E und a fallen sodann stets nach l, n, r, also agen. vol, cel, nobel, don, coven, vergen, mancar, far, aver, fer (fiere), quer, aster Arch. Glott. X 156 und so heute Bulon, onó aus onor, villan, punze u. s. w. Ferner wird -ni zu -in, also kaderuin, Plural zu kaderun, skriven, tosken u. s.w. — Das Venezianische unterscheidet sich wesentlich vom Genuesischen nur darin, dass es bei reinem o bleibt, nicht nach u hinübergleitet, stimmt dagegen in der Vertheilung von e und i mit jenem überein. Es tilgt ferner e nach r, l, n, o nach n, wenn ihnen ein Vokal vorangeht, vgl. dar, mañar, saver, sol, tal, doman, kan, vien, san, pan, son, auch -er = -arius, aber pare, pelle, karne, korno, vgl. Ascoli, Arch. Glott. I 393 Anm. — Im Veronesischen wandelt sich e weiter zu o, vgl. esro, bevro, famo, nevo, veniro, dormo (3. Sg.) bei Fra Giacomino und noch heute in Val Policella, wie Ascoli, Arch. Glott. I 224 Anm. 2 mittheilt.

115. Es erhebt sich nun die Frage, wie alt der Abfall der auslautenden Vokale in dem § 113 umgrenzten Gebiete sei, und ob alle Vokale gleichzeitig geschwunden seien. Dafür, dass -i lebenskräftiger ist als e und o haben sich im Vorhergehenden schon mehrfach Belege gefunden, und dass im Romagnolischen der Abfall des o älter ist als der des e, ergiebt sich aus § 58. Die mittelalterlichen Denkmäler zeigen uns durchgehends noch einen älteren Zustand oder ein Übergangsstadium. Was zunächst den Norden betrifft, wo die Texte in grösserer Auswahl vorliegen, so ist Vokalschwund nach den Konsonanten meist eingetreten, dann auch von e nach nt, x, vgl. bei Bonvesin doment H 184, meltrix L 280, indux H 54, polex N 170, ravax D 163 neben rixe B 31, und dieser Zustand scheint einst östlich bis ins Venezianische hineingereicht zu haben, vgl. pax, lux, condus, entes, hom, ment bei Fra Giacomino, dux in der Cron. Imp. Dagegen wird ato über adho im Mailändischen zu ao, ā, im Venezianischen ao, vgl. § 210, wogegen im Emilianischen vielmehr die Reihe atu, at. a anzusetzen ist. Dadurch unterscheiden sich also die am linken Poufer

gesprochenen Dialekte wesentlich von den rechtsufrigen. Nun scheint aber auch at auf dem linken Poufer vorzukommen. »Die Strömung atu — at folgt dem Inn abwärts, durchzieht das Livignerthal, breitet sich über das Veltlin und die Berge von Bergamo und Brescia aus und beherrscht die östliche Lombardei « H. Morf, Gött. Anz. 1885 S. 858. Wir haben hier also eine neue Übereinstimmung zwischen Ostlombardisch und Emilianisch, vgl. § 85 und 90. Dieser frühe Abfall des o, der auch dem Mittel- und Osträtischen eignet, scheint dann ins Venezianische eingedrungen zu sein, vgl. enplagat, serat, met, -a aus ato u. s. w. im Cato und Panfilo. — Auch das westliche Oberitalien zeigt a[t], hierin sich wieder dem Französisch-provenzalischen nähernd. Schon die Lamentazione tilgt alle auslautenden Vokale: bon, car, pillat, spirit u. s. w., Salvioni 13, ebenso die Statuten von Chieri: govir, present, fos, statut (Plur.), consuetuden (Plur.), engan, om, ordoná, sot u. s. w. — So ist also die Übereinstimmung der grossen oberitalienischen Dialektgruppen in der Behandlung der auslautenden Vokale eine zufällige. Man kann vielleicht noch weiter gehen und sagen, der westlombardische Zustand sei erst die Folge östlicher oder westlicher Einflüsse. Wir finden nämlich, worauf Ascoll, Arch. Glott. II 152 hinweist, in der Brianza den genuesischen Zustand: üstu (visto), koldu, in Borgomanero am Langensee: omu, prümmu, grassu, kölu. fami, pari.

116. Es bleiben noch eine Anzahl Einzelheiten nachzutragen. Folgt re, ro, le, lo, ne, no einem Konsonanten, so bringt der Abfall des Auslautes Vokalisirung des Sonanten mit sich. Der Sonant wird nun in den Texten durch er, ar, re wiedergegeben, wobei es dahingestellt bleiben muss, ob diese verschiedenen Notirungen wirklich grösseren Ausspracheverschiedenheiten entsprechen. Am Lago Maggiore scheint u, i in diesem Falle überhaupt nicht geschwunden zu sein, da Salvioni, Arch. Glott. IX 210 ladru, neiru, nigri, meiri anführt. Sonst werden padar, ordan u. s. w. hauptsächlich für die Emilia angegeben, pader, govin für Lodi und überhaupt für's Lombardische, dagegen sind mailändische Formen: forna = forno und forni, merla, eterna, el dorma, ürna (urne), el retorna, fanatisma u. s. w., s. Salvioni, Mail. 118 f. - Nach Biondelli 17 scheidet sich das Cremaskische durch mentre, quadro vom Bergamaskischen und Cremonesischen, die menter, quader sprechen, ähnlich giebt er 196 für Ferrara perdar, für Bologna perder, für Parma perdr an, 205 für Rimini numre. — Auslautend a bleibt auf dem ganzen Gebiete, nur in Forli sinkt es zu e: vleve, allore, feste Biond. 201. Und in Val Lavizzara fällt -a in Proparoxytonis: mani, tivi, lodul, rondul u.s.w., Salvioni, Arch. Glott. IX 209.

- 117. Besondere Beachtung verdienen endlich die Auslautvokale, wenn sie mit den betonten Hiatus bilden. Das Genuesische lässt in diesem Falle o schwinden: de = deo, e = eo, me = meo findet sich in den alten Texten wie heute. Sodann zeigt die Endung ia merkwürdige Veränderungen. Es kann nämlich das a durch das vorhergehende i zu e geschwächt werden: ie, so in Comacchio, und daraus entsteht dann weiter i in Bologna, Forli, Ravenna, oder aber  $i\acute{e}$  in Ferrara. Ferner ist noch die Assimilation an den Tonvokal zu nennen, wie sie in pisan.-lucches. -ieri = -iere vorliegt. Auch das Kalabresische kennt diese Form.
- 118. Die tonlosen Vokale in Proparoxytonis sind nur zum Theil erhalten, unter bestimmten Bedingungen fallen sie aus und zwar gehen auch hierin die Dialekte z. Th. sehr stark auseinander. Bleiben sie erhalten, so zeigt namentlich das Schriftitalienische eine starke Abhängigkeit der Vokale von den umgebenden Konsonanten. Der Vokal u fehlt völlig, e steht nur vor r, womit das Florentinische dem Lateinischen treu bleibt, o, i, a sind am häufigsten.
- 119. A tritt ein bei auslautend o, a, wenn nicht dem Mittelvokal § oder č vorangeht, vgl. vor n: abrotano, cofano, cotano, modano, Modana, orfano, sedano, pampano, vor m: Girolamo, Bergamo, attamo, vor c: monaco, canonaco, cronaca, Monaca, sindaco, indaco, mantaco, vor g: folaga, prolago, astrolago, vor f: orafo, ferner celabro. Vgl. Mussafia, Beitrag 12 Anm. Bei auslautend e bleibt i: modine, abrotine, folice, daher giovane auffällig ist. Vor den andern Konsonanten tritt o nicht ein. R verlangt stets e vor sich: gambero, zucchero, cetera, bacchera, Gaspero, Lazzero, biffera, dattero, cecero, wo e an Stelle von lateinischem a oder i getreten ist. Dagegen bleibt or bewahrt, ausser in rovere, albero (aber arboro bei Sardo), cantera, das nach CAIX singularisirter Plural von canto, Plur. cantora ist. Die Abweichung könnte dort in einer frühzeitigen Anlehnung an die Flexion auf -us, -eris ihren Grund haben, cantera bleibt unerklärt. L verlangt o: ségolo neben segale, bufolo neben bufalo, mandola, cembolo, scandolo, Agnolo, risipola, scattola, semola, nespolo, trespolo, bussola, torbolo, pesolo, prezzemolo, debole, fievole und die alten utole, nobole, possevole. Formen wie utile, nobile, facile entstammen selbstredend der Büchersprache. Endlich bleibt noch das veraltete menomo, wofür man menamo erwartet, ferner balsimo aus balsamum, attimo aus atomon, die beide der allgemeinen Tendenz nach i folgen. Das i ist in allen andern Fällen der Vokal tonloser Pänultima in Übereinstimmung mit der Vokalisirung der Vortonsilben und zufällig mit dem Schriftlateinischen. Vgl. Storm, Mém. soc. lingu. II 80 ff.; CAIX, Osservazioni sul vocalismo italiano 1875.

120. In vielen Fällen ist der tonlose Mittelvokal geschwunden. Dabei ist zu scheiden zwischen vulgärlateinischer und italienischer Synkope. Schon im Vulgärlatein tritt Schwund ein in domnus, domna, ital. donna, und in den Silben lid: caldus, soldus, ital. caldo, soldo, lit: faltus, voltus, soltus, ital. falta, volta, solta, lim: calmus, ital. calmo, lip: colpus, polpus, ital. colpo, polpo, rim: érmus, ital. ermo, rid: virdis, lardum, ital. verde, lardo, sit: postus, ital. posto, x-d: buxta, ital. busta, endlich in frigdus und rigdus, ital. freddo, reddo. Eine Stellung für sich nehmen cul, tul, bul ein, sofern sich hier seit alter Zeit im Vulgärlatein zwischen den zwei Konsonanten kein Vokal entwickelt hat, also cl, tl, bl gesprochen wurde, wogegen das Schriftlatein längere Formen vorzog, die dann mitunter wieder in die Volkssprache gedrungen sind. Wir können für die Wörter mit dieser Verbindung drei Perioden festsetzen. In der ältesten kommen nur die kurzen Formen vor, ihr gehören vecchio, macchia an; in einer zweiten wird zwar synkopirt, das l aber bleibt und assimilirt sich den vorhergehenden Konsonanten: spalla aus spatla, spatula; in der dritten endlich bleibt die längere Form: macola. Sehen wir von diesen Verbindungen ab, so ergiebt sich als Regel, dass das Toskanische im ganzen die vulgärlateinischen Tendenzen fortsetzt, also zunächst synkopirt, wenn einfaches l oder s, x, rs im Silbenanlaut stehen, vgl. salce, selce, felce, elce, wohl such tralce aus tralice = tráduce; -aste = -ássitis, vasca, brasca, rasco, tosco, tasto, innesto, desto, pesca, rovisto, ferner bei sp: oste, wogegen der Vokal bei ll und sč bleibt: pollice, mescita, crescito. Auch ri + Verschlusslaut verliert i: vgl.ergo, varco, porgo, scorgo, chierca, sorco, merto, aber larice, murice, sorice und merito. Freilich sind die vier letzten Wörter nicht ganz unverdächtig. Merito neben dem alten und poetischen merto scheint Latinismus zu sein, neben sorice steht sorcio, sorce, die man wenig wahrscheinlich als Kontamination von sorco und sorice fassen könnte, so bleiben nur noch murice, larice, die vielleicht nicht volksthümlich sind. - Sodann tritt Synkope zwischen zwei Verschlusslauten ein in ratto = rapidus, cutretta = cauda trepida (Flechia, Arch. Glott. II 325, 2), cretto = crepitum, vielleicht in netto = nitidus, wenn es nicht französisches Lehnwort ist. Endlich bleiben noch die vereinzelten conte aus comite, das neben limite, fomite, gomito wohl als proklitisches Wort zu fassen ist, sozzo aus sudicus für sucidus, und entsprechend lazzo aus l-acidus, frazzo aus fracidus, muzzo aus mucidus, vgl. Flechia, Arch. Glott. II 325, 2, und pancia aus pantice, wo überall t-c, d-c sich angezogen haben, schliesslich malatto aus malehabitus, belegt von CAIX, Giorn. fil. rom. II 71, heute mit Suffixwechsel malato, vgl. aber malattia, ferner dotta, detta, woneben dubito,

subito, debito, sabato Buchwörter sind, wie ja auch die Vokale und b statt v zeigen. Ein gewisses Schwanken zeigt sich bei r am Silbenschluss. Im Allgemeinen bleibt der Vokal, burro aus butyrum ist, wie schon S. 16 bemerkt wurde, der Entlehnung aus dem Französischen verdächtig, desgleichen das poetische ovra, wogegen lepra aus lepora sicherer, aber vielleicht von lepratto beeinflusst ist wie sciorre und die andern verkürzten Infinitive von sciorro. Gleichaltrig mit spalla ist maremma aus maritima.

121. In den Mundarten sind zunächst die Vokalfärbungen andere als in der Schriftspräche. Schon in der Toskana selber zeigen Pisa und Lucca ul statt des florentinischen ol, Siena ar statt er, vgl. bei Ran. Sardo: populo 7, 103, Napuli 99, gondule 109, picciula 80, izula 87, discepuli 92, scapuli 88 u. s. w., sen. adémpiare, chiedare, cuóciare, mordare, considari, albaro, assaro, bomare, cennare, génaro, lettara u. s. w., belegt Zs. IX 434 f. Mit nachtonig i schliesst sich ans Toskanische noch Città di Castello und Borgo S. Sepolcro an, wogegen Arezzo und die Chiana e vorziehen und damit hinüberführen zum Norditalienischen einerseits, zum Umbrisch-römisch-neapolitanischen andrerseits. Beachtenswerth sind sabito, feggito in Città di Castello, fegeto, sabeto in Arezzo, sodann aret. pentelo, mokkelo, mesquelo u. s. w. Das e für lateinisch a findet sich auf dem ganzen norditalienischen Gebiete, vgl. venez. sparesi, kanevo, stomego (neben carpano mit Assimilation an den Tonvokal), piem. gavia aus gabata, lampia aus lampada, mail. monega, oder im Süden lecc. stomeku, moneku, siz. stomiku, moniku, in Alatri sabbete, trapene, desgleichen in den Abruzzen. Im Genuesischen tritt vor l in Übereinstimmung mit der Klangfarbe des Auslautes § 114 u ein, vgl. nespua, lodua u. a. A vor rzeigt das Venezianische: kamara, zukkaru, pevaro, das Genuesische: dattau aus dattaru, zenevau, sagau, pagau neben senee (cenere), zeneu (genero), dezeuviu (sciopero), also a-u, aber e-e, beachtenswerth ist noch seisau aus cicer. — Eine Vergröberung des e zu a zeigen die tessinischen Mundarten: kalas, pečan, frassan, terman, polas, liiganag, managa, siibat, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 207. Im Sizilianischen und Sardischen tritt natürlich i, u ein, i auffälligerweise auch im Tarentinischen, in Übereinstimmung hier mit dem betonten, nicht aber mit dem auslautenden Vokale. Sodann ist mehrfach Assimilation an den Tonvokal hervorzuheben: siz. atamu, astraku, salaču, ansara, annata, saraku, marmaru, anasu, lecc. randani, pampanu, sard. seneghe, benneru, lepere, tess. tivid, limpi. Wichtiger noch ist die Angleichung an den Auslaut, die in Cortona und überhaupt in der Chiana vorkommt und z. B. in Billi's Poesien streng durchgeführt ist, also ánnama aber annomo, asono, kavolo, kavili,

preddaka, solloto, solliti, sollata, dimmi aber dimmolo u.s. w. Auch andere Mundarten zeigen Anfänge dazu, vgl. in Brindisi erumu, erunu, vommuru neben poviri, skandili Arch. Glott. IV 143, siz. stomuku, misuru, erutu = eri tu, avissumu. Endlich ist noch zu erwähnen, dass, wo é-i zu i-i wird (§ 32), auch - e-i sich zu - i-i wandelt, vgl. fragili Bonvesin D 140 neben fragel I 122, mirabili C 3 neben mirabele B 159, previdhi P 10, oder im Süden ciciri im Reg. San. Mussafia § 34, laudabele, laudabili § 37, piçuli 43.

122. Viel stärker sind die Abweichungen der Mundarten in der Synkope. Zwar die als vulgärlateinisch bezeichneten Fälle finden sich überall wieder, abgesehen von sard. polipu. Dann aber steht neben desto, destare südital. desetá und lomb. dessedá. Sodann liebt der Süden eher offene, dreisilbige Formen, vgl. siz. filiči, iliči, salaču, siliči neben purči, vaska und den andern mit sk, ganz entsprechend das Neapolitanische, Sardische und die nördlichen Mundarten mit Ausschluss des Genuesischen, das sich hier wieder ans Florentinische anschliesst, vgl. venez. pulese, felese, salese, elese, mail. fires, sales oder salas, püres, piem. feiles, püles, aber gen. ersu, prüsa, sase. Dann aber synkopirt das Mailändische, abweichend vom Toskanischen, -sina, vgl. asna, masna (macina), frosna, lesna, limösna aber asen, und n'r: šendra, kambra, und stimmt darin mit dem Piemontesischen uberein: losna, lesna, limosna, das freilich auch fomna, redna, lendna bietet. — Das Ostlombardische, also speziell Bergamo, stimmt im ganzen zum Westen, synkopirt aber noch stärker und nähert sich damit dem Rätischen, vgl. kodga, domenga, loganga. Dass die Synkope nicht sehr alt ist, erweist sich daraus, das c schon zu g geworden ist. Das Veronesische endlich synkopirt stets vor r: essro, perdro u. s. w. — Von besonderem Interesse sind nun noch das Emilianische und die Abruzzendialekte, d. h. diejenigen Mundarten, die auslautend e, i, u stets tilgen. Im Romagnolischen tritt Synkope stets ein, wenn es die umgebenden Konsonanten gestatten, d. h. immer bei den Fem. auf a, bei den Masc. nur, wenn der zweite Konsonant ein Verschlusslaut oder ein Zischlaut ist; ist er ein Sonant, so entwickelt sich der Stimmton und zwar als u vor m, als a vor n, r, l. Die Synkope ist junger 1. als die Erweichung intervokalischer Tenues, daher -edg (-aticus), -edga, čerg, tosg, tisg, dmeng, mang, manga, perdga, tonga, karg, karga, bol. pondg mod. pondeg, wo e erst durch Svarabhakti entstanden sein muss, wie das d zeigt, skorga, sorg, tsevd, tevd, ruvd, trovd, grevd, omd, lend, vielleicht auch kand, ranz, mez, levd; 2. als die Assibilation: mesna, piantasna, tussilazna, calezna, fulazna, sflezna, rezna; 3. als der Wandel von a zu e: ésan, ésna, biésum (aus \*biésm), keska, mesna, kataplesma. Sonst haben wir

noch ponsa, polsa, pänza, urebs, romsa, zemsa, gomt, abrotan, kerpan, ergan, sflosna, frassin, petan, merzan, vartezin, lesna, anma, endma, belsum, dettum. Für die Abruzzen fehlt sichere Kunde, doch giebt z. B. Savini für Teramo ommene, fémmene aber kumude, spettakule, und S. 38 die Bemerkung: »delle vocali postoniche non finali si fanno sentire soltanto quelle che derivano dall' u latino nelle parole sdrucciole « und S. 38 »la qualità caratteristica ed importantissima della nostra pronunzia è non di far sentire quasi mai le vocali che sono dopo la tonica «. Genauere Nachforschungen sind hier also noch erforderlich. Vgl. zu § 118—122 Zs. VIII 210—223.

123. Auch vor der Tonsilbe bleiben  $a, \bar{\imath}, \bar{u}$  im Allgemeinen bewahrt als a, i, u, dagegen sind  $\bar{e}, \check{e}, \check{i}$  schon im Vulgärlateinischen unter  $\dot{i}$ ,  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{u}$  unter u zusammengefallen. Im Florentinischen gilt, wie D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 68 zum ersten Mal ausgesprochen hat, als Regel, dass dieses ¿ zu ¿ werde, eine Regel, die freilich viele Ausnahmen erleidet. Zunächst mögen eine Reihe Beispiele gegeben werden, die sie bestätigen. Die Präfixe di, ri, in, die tonlosen Pronomina mi, ti, si, die tonlosen Adverbien vi, ci, dann misura, sicuro, minaccia, finestra, midolla, minore, prigione, timore, nipote, signore, minestra, disio, piselli, spilunca, virtù, gittare, migliore, gingiva, ubbidire, dazu die veralteten: piggiore bei Boccaccio, Franc. da Barberino, Sardo 112, tinore Sardo 110, 117, sicondo Sardo 116, spidale Sardo 88, filice Barberino, dilicato Bocc. Dec. Pro., ligittimo Boccaccio, Sardo 146, fistuga Sacchetti u. s. w. Die Ausnahmen erklären sich auf verschiedene Weise: delicato, legittimo, festuca, vescica, felice, tenore, secondo sind Latinismen, megliore, peggiore stehen unter dem Einfluss von meglio, peggio, fedele von fede, neghittoso von nè; ader aber es ist der tonlose Vokal dem betonten angeglichen, wie in segreto, penello, cesello; in nemico liegt Dissimilation vor; noch andere, wie regalo, segugio, meschino (neben mischino Intell. 160) sind nicht toskanisch. Dazu kommt das Gesetz, dass r vor sich e verlangt nicht i § 129. Wenn die alten Schriftsteller, selbst Petrarca, häufig Formen mit e anwenden, so stehen sie unter umbrisch-aretinischem oder unter provenzalischem Einfluss. So sind legnaggio, vertute, fermamento, nemico, provedenza im Tesoretto keine toskanischen Formen u. s. w. Das toskanische i-Gebiet ist nämlich ein geographisch ziemlich eng begrenztes. Schon in Siena tritt ein starkes Schwanken ein, es ist sogar e ausser bei ex und s + Kons das bei weitem vorwiegende, wie die vielen von Hirsch, Zs. IX 531-534, 538-540 gesammelten Beispiele mit Sicherheit lehren, desgleichen zeigt Città di Castello und die umbrisch-römische Gruppe durchaus e. Dagegen stimmt das Romagnolische mit dem Florentinischen überein: pidon zu piede, ridé zu

rete, spriñes zu pregno, disté = destare, mimbrett zu membar, ja es führt den Wechsel von betontem e mit tonlosem i mit viel grösserer Strenge durch als das Florentinische, vgl. Mussafia, Romg. § 62 f. Es ist nicht ganz klar, ob zwischen den beiden Erscheinungen ein innerer Zusammenhang bestehe. Es scheint allerdings, dass einst ein Theil des Aretinischen, speziell Città di Castello noch mit zum i-Gebiet gehört hat, und dass das spätere e erst einem umbrischen Einfluss zuzuschreiben ist, wobei dann nicht nur das i = vulglat. i, sondern auch das dem vulglat. i entsprechende zu e wurde, vgl. felolo, desederio, deritto, deversi. Es könnte aber das romagnolische i, das sich nicht über die Provinzen Ravenna und Bologna hinaus zu erstrecken scheint, der letzte Grad vor dem völligen Verstummen des e sein. — Davon abgesehen bietet der Norden wie das Zentrum e, soweit nicht Schwund des Vokals eintritt. Im Norden scheint die Grenze zwischen i und e mit der administrativen zwischen Livorno und Massa, Lucca und Modena zusammenzufallen, im Süden zeigt Grosseto noch i, Rom e. Ganz im Süden findet sich nochmals i für e in Sizilien und im südlichen Apulien und Kalabrien. Hier wird nun wieder die Regel mit solcher Strenge durchgeführt, dass e daneben in tonloser Silbe überhaupt nicht vorzukommen scheint. Es muss aber bemerkt werden, dass dieser Laut abweichend vom Toskanischen nicht ein reines i, sondern ein Mittellaut zwischen e und i ist, ja mitunter zu e herabsinkt, daher die Texte heute häufig in der Schreibweise schwanken, wie Schneegans S. 49 ff. dargethan hat. Diese südliche i-Zone umfasst wie gesagt Kalabrien und noch Moliterno, Senise, S. Martino di Agri und Spinoso in der Basilicata, während Tito, Saponara di Grumento, Melfi und Matera e oder e zeigen. In Apulien erscheint i in Brindisi, Copertino, Galatone, Martina Franca, Massara und Tarent, und dass es einst auch Lecce angehört hat, geht vielleicht aus feggyulu, derağğu, Fut. von dire, reare (arrivare) hervor.

124. Weit weniger einfach als bei e liegen im Toskanisehen die Verhältnisse bei o. Das zu erwartende u erscheint regelmässig nur bei folgendem i: ubbidire, uccidere, ufficio, fucile, pulire, cucire, cugino, cucino, vgl. cusì Chron. Pis. 46, dann auch in rugiada, ammucchiare, sugatto, arbuscello, cugnato Albert. Brescia 16, usatto zu uosa, aber lontano, monastero, sottrarre, giocare neben veraltetem giucare, Sacch. 81, Bocc. Dec. Pro., giucatore Bocc. 1, 1, cominciare und in allen Zusammensetzungen mit con-, jedoch incumincia Alb. 19 u. s. w., soddurre, soffrire neben suggello. Es scheint also u fast nur unter Einfluss eines folgenden i oder palataler Konsonanten zu o zu werden, in giucare, usatto von dem uo der stammbetonten Formen zu stammen. — Auch hier unterscheidet sich das Toskanische ganz wesent-

lich von den Nordmundarten, aber in umgekehrter Weise: während es im Allgemeinen also bei o bleibt, ist im Emilianischen und Genuesischpiemontesischen u die Regel, also nicht nur romagn. suné, suné, mursé u. s. w., sondern auch genues. śurbi, śurti, śguá (svolare), kua (covare), piem. uvera (ovaria), ďuvé (giovare) u. s. w. Dem Piemontesischen schliesst sich wohl auch ein Theil der Lombardei und des Tessin an, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 208: »il saggio di Campo scrive costantemente u per o atono; e di u si tratta, in realtà, per gran parte della regione, sebbene da noi si scriva più di solito o«. — Auch Mittel- und Süditalien bieten in viel weiterem Umfang u als i. Schon fürs Senesische scheint nach den Beispielen Zs. IX 546 u das gewöhnlichere zu sein, vgl. nicht nur ammunire, cuprire, cumune, custume, sondern auch brudetto, crullare, cuperto, Currado, pultrone u. s. w. und dieses u ist dann die Regel für alle übrigen Mundarten. Für das sizilianische u gilt dabei das S. 73 über tonlos i aus i bemerkte 1).

125. Lateinisch au ist schon im Vulgärlateinischen zu a geworden, wenn in der betonten Silbe u stand: agustus, ascultare, agurium, daher ital. agosto, ascoltare, sciagura. In allen andern Fällen wird au zu u, vgl. udire neben odo, uccello, uccidere (vulgl. aucidere), fiutare (flavitare, flautare), rubare aber roba, cusare, lusinga = prov. lauzenga, usbergo aus prov. ausberc, chiudiamo, chiudeva und danach chiudere, altital. u = aut Sardo 79, Cron. Pis. 56, vulg.-flor. urecchio, woneben o halbbetont ist, und orecchio eine schwer zu erklärende Ausnahme bildet; boccale ist an bocca angelehnt, orezza an ora. Die Entwicklung von au zu u ist wieder specifisch toskanisch, der Süden bleibt bei au oder einem Mittellaut zwischen a und o oder o, das wie altes o zu u wird, der Norden zeigt o. Für's Sizilianische giebt Schneegans S. 51 ariki, ačeddu, ladannu, während die ältere Sprache noch au schreibt. In Lecce scheint die regelmässige Entwicklung vorzuliegen in nakiru (nauclerus), sofern hierin nicht, wie in  $nassia = \nu \alpha \dot{\nu} \sigma \varepsilon \alpha$ ,  $\nu \dot{\alpha} \phi \sigma \varepsilon \alpha$ , neugr.  $\nu \dot{\alpha} \phi \kappa \lambda \eta \varrho \sigma \varsigma$ zu sehen ist, und in aceddu. Campobasso zeigt u: yure (gaudere), brugate zu raucus, daneben čielle und aučielle, Alatri gudé, purette.

<sup>1)</sup> HÜLLEN, Vok. des Alt- und Neusiz. S. 49 glaubt, der Wandel von tonlosem e zu i sei rascher vor sich gegangen als der von o zu u, da das Schwanken zwischen o und u in den altern Texten ein grösseres sei als das zwischen e und i. Das Verhältniss von o zu u in dem Libru di la conquista a. 1358 (Hs. vom 17. Jahrh.) ist 14 zu 1, in der Cronica Siciliae 24 zu 1, in den Chroniche 90 zu 24, während Atanasso Jaci 1287 fast nur u zeigt. Leider giebt er die Belege nicht, so dass die Qualität der Beispiele nicht geprüft werden kann. Mir ist die Sache vorläuse sahr unwahrscheinlich.

- Im Norden haben wir oir, ošello, odačia im Genuesischen, gewöhnlicher aber ist die Auflösung zu al, ol, so bringt Salvioni S. 149 fürs Mailändische oregga neben olčell, volsá = ausare, ponsá, nebst den alten oldir und olcir aus Bonvesin. Daneben ist üsell = uccello, das erst in neuerer Zeit erscheint, eine offenbare Anlehnung an die Schriftsprache. Diese Konsonantisirung des u gehört dem ganzen Nordosten an, daher z. B. bei Giacomino oldir neben axegi, in der averon. Katharina aldire, oldì, alcir neben aucir, bei Ruzante aldire, aldega, laldare neben insorir (exhaurire), osieggi, beide auch bei Calmo, in der Cron. Imp. aldire, laldare, aldegare, alcidere. Hier mag noch dalmagio genannt werden, das alte Texte dieser Gegend und heutige Mundarten kennen und das aus frz. dommage entlehnt ist und bei der Entlehnung Lautumsetzung nach dem Muster frz. o-ir: nordital. aldire erfahren hat. — Auch das Toskanische kennt den Wandel von tonlos au zu al, so führt CAIX, Orig. 200 galdere, algelli, aultore, alcidere an, Hirson, Zs. IX 551 aus senesischen Texten altentico, altorità, laldare u. s. w. Ein Zusammenhang mit dem oberitalienischen al, ol besteht nicht, vielmehr handelt es sich, wie schon CAIX S. 107 mit Recht bemerkt, um eine besondere Behandlung des au in Buchwörtern, daher sie denn auch alle aus der Sprache wieder verschwunden sind. — Romanisches au, entstanden aus al-Kons., bleibt im Süden, vgl. Lecce: fausare, autare, und im Norden: piem. fauser, wird wie betontes im Genuesischen zu a: atar u. s. w. Im Toskanischen wird romanisches au wie unter dem Tone (§ 100) zu al in palmento = paumentum, pavimentum nach CANELLO's Deutung Arch. Glott. III 332. — Unklar ist das Sardische, wo oriža (orecchia), orire (haurire), osare neben pasare und saragare von raucus stehen, vgl. HOFMANN S. 31. Doch mag in pasare Assimilation vorliegen, ebenso in saragare, wenn die Etymologie überhaupt richtig ist.

126. Von besondern Umgestaltungen in den Mundarten ist zunächst zu bemerken, dass tonloses  $\bar{u}$  in demselben Umfange zu  $\ddot{u}$  wird wie betontes und dass nur Intragna mit tonlosem i gegenüber betontem  $\ddot{u}$  eine Ausnahme macht, also  $m\ddot{u}r$  aber  $m\ddot{v}r\ddot{a}z$ ,  $b\ddot{u}t$  aber  $b\ddot{v}tan$  u. s. w., Salvioni, Arch. Glott. IX 208. Dass  $\bar{\imath}$  in Lecce und in Arezzo zu e wird, ist schon § 123 bemerkt und es ist daselbst auch eine Erklärung versucht worden. Für's Aretinische ist jedoch noch daran zu erinnern, dass italienisches kurzes i unter dem Tone zu e wird (§ 90), und dass folglich das tonlose e für i sich aus der Kürze des tonlosen Vokals erklären könnte, man beachte velanament, reada in Valsecca (Bergamo). — Sodann scheint a eine Neigung zu e zu zeigen. Aus dem Mailändischen bringt Salvioni S. 95 segrá,  $m\ddot{u}sera\tilde{n}$ , levatif,  $daned\acute{a}$  (natalis), selari, le=la und manche andere.

Ferner in Vezzano (Lunigiana) Gueskoñe, endé, endár, lemntare, edolorá, kestigar, quelunke, megon, menére u. s. w. — Vergröberung von e zu a kennt die Valmaggia und Intragna, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 206. »In tutto la regione son casi sporadici di e od i protonico interno in a..., in Vallemaggia, la tendenza e prossima a diventare una legge; e a rattenerla non vale l'altra tendenza a livellar tra loro le forme flessionali, nè l'attiguità di suoni palatili. « Also šmayé (somigliare), bavü, faneštra, langer (leggiero), fragur, paseda, vagesa u. s. w.

127. Es bleibt nun noch zu bemerken, dass viele Mundarten die Vortonvokale möglichst reduziren oder ganz tilgen. Im Norden sind es hauptsächlich das Piemontesische und das Emilianische, vgl. für jenes tle = telajo, dne = danajo, fene, fne (fenare), vni, tni, fnestre, fnoi (finocchio), vzin (vicino), vritá, alle von Ascoll, Arch. Glott. II 190 angeführt, fetina u. s. w. Nach diesen und den Beispielen bei Pap. zu urtheilen, fällt nur e, während o bleibt. Ganz ebenso verhält es sich in Valmaggia, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 204, stil geht auf \*settile zurück. Im Emilianischen aber schwindet auch o, vgl. Mussafia, Romg. 112, 1: klazion, klomb, knosser, dmeng, stmag, stil, tmera u.s.w., sodann e: mstir, stmana, badze (battezzare), budgir, budsella, pundsell (ponticello), vindsen, pke (boccajo), psiga (vescica), tsevd (dissapidus), dbu (bevuto), dbenda (bevenda), pargir (perticarius) u. s. w., s. Mussafia, Romg. § 112 ff. Dieses emilianische Synkopegebiet fällt nur zum Theil zusammen mit dem Apokopegebiet von § 113, wir treffen zwar in Monte Marciano vdia (vendicare), sntiva, vrgoña, stend (sentendo), in Papozze: prké, dnanz, nssuna, vñu, frgulin, prgar u. s. w., aber von Bologna an westlich ist die Synkope sehr beschränkt, ebenso reicht sie nicht über den Po in's Mantuanische. - Im Südwesten erscheint die Reduktion auf i, e in der Molise und in der Basilicata, wohl auch weiter nördlich in den Abruzzen und bis nach Ascoli hin, vgl. in Ascoli: Beggyó, sęćędi, arręvettę, kęmenzó u. s. w., während Fermo und die Macerata reine Vokale bewahren. Sodann weiter südlich Teramo: fenestre u. s. w., während u bleibt, Campobasso: penza, denare, ngená, renačće, aber sumenda u. s. w., Larino: spulik, sfekave (sfogava), quinzilazione, sodsfazione, seppertà, kemenzann, Toro: velette, sepperteve, kunzelare, trevó u. s. w., Matera: pitev (poteva), akkiminzan, mement u. s. w., Molfetta: dileva, piteva, Trani: sfegaeve, prepenie u. s. w. Eine genauere Untersuchung thut noch sehr noth, da die Proben bei Pap. in diesem Punkte nicht zuverlässig genug sind. - Um nochmal auf den Norden zurückzukommen, so scheint ü für e in Bastia-Mondoví nichts anderes bedeuten zu sollen als e, Pap. schreibt pënse, për, dësviliss, divënta, përdu, sëntend, vëndiche mit der Bemerkung: »la vocale e coi due punti si pronunzia come l'u lombardo«. Um reines ü wird es sich wohl hierbei nicht handeln, sondern um reduzirtes ö oder e.

128. In hohem Grade ist die Entwicklung der tonlosen Vokale bedingt durch die umgebenden Konsonanten, selbst im Toskanischen, wo die betonten im Ganzen solchen Einflüssen wenig zugänglich sind. In erster Linie mag die Labialisirung erwähnt werden. leistet a starken Widerstand, ich wüsste nur romanuolo neben ramajuolo zu erwähnen, das doch wohl zu rame gehört, wohl aber wird i, seltener i zu o, das dann, wenn i oder i folgt, weiter zu u werden kann, vgl. romita, domanda, domani, somiglia, indovina, dovere neben devo, rovello, das A. Tobleb, Zs. X 578 zutreffend aus rebellis deutet, dopo aus depó, rovescio, sciovernare, dovizia; ubbriaco, strubbiare (zu trebbiare CAIX, Studi 609), rubiglia (ervilia), wogegen in rubellare, rubaldo wohl rubare, in lumaccia etwa lume eingewirkt haben wird, und giumella wie span. jumela aus dem franz. jumeaux stammt 1). Einen Fall für sich bilden uguale = aequale und uguanno = hocanno. Nach Labialen erscheint u nur in fucina (officina). -Unendlich viel mehr Beispiele bieten die Mundarten. Während für i zu o das Toskanische nur das halbgelehrte dovizia kennt, denn indovinare geht auf vulglat. divinus zurück, findet sich im Lombardischen in Cuneo, Novara und desgleichen im Süden, z. B. Atessa, arruvare, und prumer bezw. prümer gehört Oberitalien von Verona bis Piemont und weiter südlich noch Lucca an. Für om aus am ist lomentar zu nennen, das schon bei Bonvesin vorkommt, übrigens heute lümentá lautet, vgl. noch lumentare bei Ruzante und in Vicenza, lomentar Soave (Verona), lümentar in Corio. Von andern Beispielen mögen erwähnt werden: romaner, agen., alt- und neuvenez., averon., Lecce, Sizilien, Sard., somenza, somente, somenare Bescapè, agen., aven., Ruzante, wo die Beispiele überhaupt zahlreich sind, WENDRINER 16, bologn., romg., Campobasso, ferner romg. puvré, stuvé, truvella und andere, Mussafia, Romg. § 73 f., dann campob. yastumá (bestemmiare), pukkatę, funeštra, apputitę, pullekkia, putresinerę, spulá, mučella, bukkyere D'Ovidio, Arch. Glott. IV 157; lecc. mulanese, muntuare, trumpare (temperare), luare (levare), mududda (midolla), suvudia u. a. Morosi, Arch. Glott. IV 138 f.; siz. luvari, sbuggyari = svegliare, musurari, vutieddu (vitello) u. a. Schnee-GANS S. 55 f. Im Sardischen wird com zu cum; auch sonst tritt vor

Doch bleibt auffällig, dass giomelle sich schon bei Rusio 333 und im Reg. San. findet.

oder nach Labialen u für o ein, Hofmann S. 28 f. Hierher gehört sodann der Wandel von que zu cu, wie er vorliegt in custion bei Calmo, Ruzante oder sangunate, rekulizia in Alatri, Arch. Glott. X 175, siz. kusturi, kustioni, tar. sutikare aus sekutare u. s. w., röm. costiom Cola 447. Endlich muss erwähnt werden, dass dem genuesischen puä in betonter Silbe § 77, in tonloser pu entspricht: puella (padella), buei (badile), puin (padrino), muina (madrina) u. a. Flechia, Arch. Glott. X 143, Anm. 2, und dass S. Cataldo und Caltanisetta mit puaradisu, muančassiru, puartari eine ganz ähnliche Erscheinung zeigen.

129. In zweiter Linie mag als für das Schriftitalienisch wichtig r genannt werden, das vor sich e statt a und i verlangt, gerade wie nach dem Tone § 119. Da die Futura der i-verba durchweg auf -irò, nicht -erd lauten, so wird wohl der Wandel von ir zu er älter sein, als die feste Verbindung des Infinitivs mit dem Verbum habere, wogegen der Wandel von ar' zu er' jünger ist, vgl.  $amer\delta$  neben sentirò. Beispiele für ir zu er sind meraviglia, perucca, cerusico, laberinto, lucherino (liqurinus mit Umstellung der Vokale), während in smeriglio der Wandel von i zu e dem Mittelgriechischen angehört, s. Rom. Gramm. I 30. Auch veruno, periglio statt viruno, piriglio nach § 123 werden hierher gehören. Zahlreicher sind die Beispiele von er aus ar. Ausser von Futuren vgl. noch smeraldo, Margherita, ferreria, comperare, lazzeretto, zafferano, bomberaca, gherofano, buscherare, guiderdone, Liperata, guerire bei Boccaccio Dec. II 8, im Tesoretto, in der Intelligenza, vielleicht ferrana zu farrago, ferale, das doch wohl mit fald stammverwandt ist, sermento u. s. w. O zu e vor r ist selten, da sperone, serocchia sich eher durch Dissimilation erklären, in scalterire aus scalpturire andere Verba auf -erire eingewirkt haben werden. Vgl. Caix, Voc. Ital. S. 9. — Nach dem § 121 Bemerkten ist es selbstverständlich, dass das Senesische in allen diesen Fällen a bewahrt und es ausserdem noch für altes er eintreten lässt, so haben wir also namentlich -aria = -eria, vendarò, delibarare, povarino, parsona, persevarare, polvario, patarnostro u. s. w., s. Hirsch, Zs. IX 529. Ital. appartenere könnte so senesische, nicht florentinische Form sein, doch ist es wohl richtiger, das a aus einer Einmischung von parte zu erklären. Auch andere Dialekte verlangen ar für er, so bringt Salvioni, Mail. 105 eine ganze Reihe Beispiele aus dem Mailändischen, wie varti (avvertire), marmoria (memoria), starní, armelī, arbiō (zu ervus), aretig, sarō zu siero, quarella u. s.w., vgl. noch sarrar bei Bonvesin, doch scheint a hier nicht so konsequent zu erscheinen wie im Senesichen, wohl aber ist es Regel im Emilianischen, vgl. narburu, pardgir, sarpent u. s. w. Mussafia, Romg. 82.

Auch der Süden liebt ar, so Campobasso, wo die Futura der e-Verba auf -araye lauten, vgl. weitere Beispiele bei D'Ovidio, Arch. Glott. IV 156 f., oder Alatri sargente, sarcizii, taramute u. s. w., Ceci, Arch. Glott. X 171, und Lecce mit sarenu, quarela, terrenu, sarmune, taratuffulu u. s. w., Morosi, Arch. Glott. IV 138, oder Sizilien: vekkyareddu, prataria, sarvari, tarantinu, arzira, aredi, arruri, Castartérmini, Saragusa u. s. w., Schneegans 57 f. Vgl. noch fürs Sardische HOFMANN S. 26. Einzelne Wörter haben ein grosses Verbreitungsgebiet: marcé findet sich von Verona bis Genua und Turin und dann in Frankreich, auch marcatum, marcare für mercatum, mercare theilt Oberitalien mit dem Westen. Hieran würde sich ar aus re schliessen, das namentlich dem Aretinisch-emilianischen angehört.

- 130. Weiter ist der Einfluss eines vorhergehenden Palatals zu merken. Schon im Vulgärlateinischen sind ja, ju zu je geworden, daher ital. gennaio, ginepro, siz. yiniči, sodann ital. gignore, piviale aus piuviale, piviere aus piuviere Foerster, Zs. IV 377, pimaccio, Firenze, bestemmia mit e statt i unter dem Einfluss des betonten e, sen. fiedone = fiadone, lielta = lealta Zs. IX 522; amail. pisor bei Bonvesin, und etwas anders geartet romg. puģitura, ñiskus. Folgende Palatale bedingen in Lecce i statt e, vgl. die Verba auf -isare = -eqgiare, ferner capišale (capestrale), uttišana (quottidiana), kurrišulu (corregginolo), figgyare, piñatu u. a., Morosi, Arch. Glott. IV 138. Auch die von Mussafia § 70 angeführten romagnolischen Formen nission = nazione, misre = macerare dürften ihr i statt a den folgenden Palatalen verdanken.
- 131. Dass da, we betontes al zu ol wird, auch tonloses denselben Wandel erfährt, ist selbstverständlich. Wir haben also z.B. mail. kolčina, oltà, soltà, folčeta, kolzõ u. s. w., s. Salvioni, Mail. 92 f. — In Kalabrien bleibt  $\dot{a}l$ , dagegen wird al' zu o, daher foddale neben fadda, focune aber face, otaru u. s. w. Die Vorstufe dieses o ist wohl nicht au sondern ol, es hat also der betonte Vokal dem Konsonanten einen stärkeren Widerstand geleistet als der tonlose. Merkwurdig ist lusiya (lixivia), Lucite (Ricetum) in Campobasso, wo das u-farbige l den folgenden Laut affizirt.
- 182. Von velaren Konsonanten ist nur zu nennen der Einfluss von k auf au im Sizilianischen und Lecce. Das k zieht u an sich, daher kuadára, kuačina, kuatela.
- 183. Einfluss von Nasalen ist geringer. Auf verschiedenen Gebieten begegnet ant für ent, aber ohne strenge Regel, so tantári in Lecce und Sizilien, dazu gesellt sich aus Lecce noch lanzulu, franģiddu (fringillus), aus dem Kalabresischen an ģardinu Mandal. 36, an fundu 45, antussicatu. Zur Regel scheint an in einzelnen nord-

italienischen Mundarten zu werden, vgl. Fresconara ant, an, andré, santand, ampará, mail. tampésta, lantiğ, zanever, daneda (dies natalis), stantá u. a., vgl. Salvioni, Mail. 104, sangött, andegé (indicarius), andove u. s. w., eb. 124, ferrar. pandon, impavantir, arzanzar, Bagolino (Brescia) santida u. s. w. Nicht recht klar ist in statt en im Mailandischen und Altvenezianischen, vgl. infla, intrar bei Bonvesin, intrar Cron. Imp. und neumail. invriag, ingutt, ingoti, indivia u. s. w.

184. Sodann wirkt der Tonvokal dissimilirend oder assimilirend. Von den zwei vulgärlateinischen Dissimilationsgesetzen, wonach i-izu e-i, o-o zu e-o wird, ist das erstere im Italienischen wieder verwischt, da vulglat. e hier zu i wird; immerhin dürften sich, wie schon § 123 angedeutet ist, durch eine ähnliche Dissimilation nemico, leticare erklären. Wohl aber ist e-o durch eine Reihe von Beispielen vertreten, vgl. sperone, sirocchia, ritondo, bifolco, alt inorare, rimore aus vulglat. rymóre, timolto, dazu noch aus den Mundarten mail. secorso, seror, agen. prefondo, desenor, besegnosi, agen. semoner Arch. Glott. VIII 389, aret. delore, dann aus Lecce: pezulu (poggiuolo), resiggyulu (orzogliuolo); pemmarola, kenokkya, pendoune u. a. aus Campobasso, D'Ovidio, Arch. Glott. IV 158. Auch volentieri wird hierher gehören. Ferner i-u aus e-u: vilume, viluppare, vilucchio. — Sodann e-i in den Mundarten: deviso, fenir, endevina avenez. Prov., premitie, benedecir, vesin bei Bonvesin, auch vulgflor. desio, preciso, defizio, vecino. — Dissimilation von u-u zu u-ioder i-u weist Mussafia im Romagnolischen nach § 71: kudiñeda, kuģitor, kumiñon, iñon (ognuno), sñikulé, grisol 1).

[135. Assimilation liegt vor in dem schon § 123 erwähnten penello u. s. w., ferner a—a in tanaglia, danaro, maraviglia, marangone, altital. sanato, sanatori Cron. Pis. 45, Fra Paol. LIII 53, dann in einigen schon vulgärlateinischen, aber dem Toskanischen wieder abhanden gekommenen Beispielen, wie piutà, das noch als sizilianisch und leccesisch angegeben wird und sich in den altmailändischen und altvenezianischen Texten findet, daher dann das weitverbreitete piatoso; accagione Teramo, aneap.; salvaticus: lecc. sarvaǧǧu, agen. sarvaighe, auch alttosk. salvaggio Caix, Orig. 75, aber heute selvaggio an selva angelehnt; aven. manatsa Fra Paol., C. Imp., Panf., agen.

<sup>1)</sup> Nach BIANCHI, Prep. A 87 Anm. würde in Val d'Arno i-u zu e-u, vgl. legume, mesura, nessuno, veruno, securo, vertu, Perugia, während sonst in der ganzen Val d'Arno im Allgemeinen i eintritt. Allein die Annahme ist doch nicht so ganz sicher, da legume, securo nicht Erbwörter zu sein scheinen, veruno, vertù und Perugia ihr e dem r verdanken können. Es scheint vielmehr hier ein Kampf zwischen i und e stattzufinden.

zagante, sard. barvattu (vervactum), alles Wörter, die sich mit a in erster Silbe auch in den andern romanischen Sprachen finden, s. Rom. Gramm. I 286, ferner axamina Fra Paol. asen., aradegado (erraticatus) aven. Exemp., agen. palava = appellava u. a. Zs. XII 295. — E-e: tedesco aus todesco, medesimo, veleno, cesello, aber agen. segrestia Rime Gen. 14, 342, asen. Zs. IX 522, legremando 35, 56, legremar 16, 21, pelego, perezar Arch. Glott. X 146, mail. stemeña, gremeña, ferner mit vorwärtswirkender Angleichung cresteline = cristallinae Arch. Glott. X 147. — I-i: filiggine aus fuligo, vgl. Lecce felinia, squittinio = scrutinium, siz. ficili = fucile, dann in Norditalien, wo vortonig e sonst bleibt: vignir, aprisiar, rizimenti Fra Paol., Panfilo Arch. Glott. X 237, amail. lissinioli aus lüssinioli Bonvesin, ähnlich im Süden vinire, spidito, sinile im neap. Reg. San., risia = eresia, Miniyentu (Benevento), minimienzu in Lecce, Arch. Glott. IV 137. — O—o in popone, rognone, wenn es nicht mit Größer, Arch. Lat. Lex. V 236 als französisches Lehnwort zu fassen ist, notomia, apis. Ogosto (für agosto § 125) Sardo 39, 95; aven. cojosia = zelosia Fra Paol., aret. foroče; senes. osogna = axungia Zs. IX 522, mail. noronkol, noskondo, sodann vorwärtswirkend forosetto, sen. conostabile Zs. IX 534. — U-u: die schon genannten uguale, uguanno, südital. sturnutare Rusio 125. Zahlreiche Beispiele aus dem Romagnolischen bringt Mussafia, Romg. § 77 und Anm. Als theilweise Assimilation wird setile bei Fra Paolino und Bonvesin zu fassen sein, sodann e-i aus a-i in Chieti: kemine, merite, quetrine, sertive, meñive, spedine u. s. w.

- 136. Eine besondere Behandlung der Anlautsvokale zeigt die Umgegend von Lecce für o, das zu au wird, vgl. aulia, auriente, aunestu. Solche Formen kennt auch die älteste italienische Dichtersprache, so namentlich audire, aulore, aunora, auliva, auriente, caunoscere, belegt von Caix, Orig. 84 ff., aulimenti im Tesoretto; sie verschwinden aber vor Dante. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass darin südliche Formen zu sehen sind, und man wird voraussichtlich bei weiterer Umschau noch heute au auf grösserem Gebiete finden, als bisher nachgewiesen ist, vgl. bei Caix S. 86 neap. auliva 1).
- 137. Es giebt nun in tonloser Silbe noch eine grosse Zahl von Vokalvertauschungen, die verschiedene Ursachen haben, meistens gegenseitigen Einfluss sinnverwandter Wörter, Einmischung von Präfixen u. dgl. So wird in dimestico neben domestico sich das Präfix di

<sup>1)</sup> Gesucht und unwahrscheinlich ist FUMI's Auffassung Misc. fil. lingu. S. 95—99. Er geht davon aus, dass man auch canoscere, alivo findet und sieht nun in den Formen mit au eine Vermischung der beiden Gestaltungen, also caunoscere = conoscere + canoscere.

eingemengt haben, was um so leichter möglich war, als man dimandare und domandare, dimane und domane sprach, ferner soddurre, gewissermassen subducere statt seducere, so soppellire und soddisfare für satisfare, aven. deverso für diverso Prov. Ferner alleggere aus elegere, wofür heute wieder eleggere, während die Form mit a einst ganz Italien eigen gewesen ist, vgl. fürs Senesische Zs. IX 530, ebenso apis. bei Sardo, aperug. bei Graziani, dann im Avenez. Arch. Glott. IV 253 und Anm. 4, Fra Paolino LXXIV 2, averon. in der Katharina und bei Giacomino, apadua. bei Ruzante, amail. bei Bonvesin Seiffert 6, ebenso im Süden noch heute sizilianisch, neapolitanisch u. s. w. Ähnlich erklären sich aspettare, das schon vulgärlateinisch ist, annojare, annestare, annitrire, annacquare, asciugare, asciolvere, amendare = emendare, affogare (offocare), campob. appela (pilare), das halbgelehrte assedio (obsidium), ferner accupare in Teramo, addurare = obdurare. Es findet sich nun aber überhaupt oft a in erster Silbe an Stelle anderer Vokale, so in avorio aus ebureus, weil av ein auch sonst vorkommender Wortanfang ist, für ev, iv dagegen andere Beispiele fehlen. Dasselbe gilt für aquale neben uquale aus aequalis; auch bei den alten abreo, asemplo Tesoretto, pis., agen., aven. u. s. w. kann man an einen ähnlichen Einfluss denken. Schwieriger ist sagreto im Tesoretto, starnutare Intell. 62, canoscere Caix, Orig. 85, und heute allgemein im Süden, wo man wohl an Dissimilation denken kann, agnuno aven. Arch. Glott. X 238, agen. Arch. Glott. X 148, aneap. Reg. San., auch sizilianisch und so die andern Zusammensetzungen mit ogni, während das Grundwort nur bei Ruz. a zeigt, WENDRINER 20. Auch sonst bietet die alte Sprache, namentlich in Oberitalien, manche Fälle, wie aven. trabuto Arch. Glott. IV 253, splandore bei Calmo, Ruzante, in den aven. Glossaren und im Sizilianischen, manestra Gloss., Ruzante, alimenti bei Franc. da Barb. Regg. 31 und Cron. Imp., agen. zazuna Rime Gen. 56, 15, aneap. jagiuno Reg. San.

138. Auffällig oft begegnet a vor s + Kons. Zwar das Florentinische bietet heute keine Beispiele und in älterer Zeit wenige, vgl. etwa asbergo Intell. 268, assillo = exilium 21, jenes auch asen. Zs. IX 522, dann sen. assempro, asecuzione, assercizio, assentare (exemptare) Zs. IX 530, aus den Rime Genovesi führt Flechia, Arch. Glott. X 147 an: asempio, asdeiti, asihema, asminui, aspose, astorbea, aster, aspeitar, axaminao, axalta. Es mag sein, dass auch hier eine Einwirkung von a- vorliegt, wie in dem ital. aspettare, es kann aber auch die Verstärkung des e zu a das Gegengewicht sein zu dem Verstummen des e, das gerade vor gedecktem s am leichtesten eintritt. In ähnlicher Weise wie bei eskon eben infolge der Aussprache eskon

leicht ins sich einschleicht, so auch a, und daran mag sich Teramo schliessen, das, so scheint es, stets a für anlautend e eintreten lässt und damit sich dem Rumänischen anschliesst, s. Tiktin, Zs. XI 69. In der That bringt SAVINI 43 nicht nur assuká, aleģģe, sondern auch ale fande, aduká, asiliyá, assembeye, avitá, ammendá (inventare) und S. 44 asternu, areteke, arete neben itá 1). Auch das Sizilianische scheint fast nur a zu kennen, vgl. die grosse Menge von Beispielen bei Schneegans 57. Da in diesen Gegenden tonloses e im Anlaut sehr leicht abfällt, also zunächst reduzirt worden ist, so bestätigt sich so die Auffassung des as im Genuesischen und Senesischen. - Auf dieselbe Weise wie annacquare erklärt sich mail. imbassadö, nur hat sich hier in eingemischt, und dieses in- tritt an Stelle jedes ankons, vgl. inčoda = anchois, inguilla, inkö (anche oggi) u. s. w., s. Sal-VIONI, Mail. 91. Ebenso im Modenesischen inguilla u. s. w., und im Romagnolischen Mussafia § 72. Ferner scheint, wenn in Alatri durchgehends pre für pro eintritt, also prefunne, presutte, precure u. a. Arch. Glott. X 175, Vermischung von pro und per stattgefunden zu haben.

139. Lateinisch  $\bar{u}$  ist z. Th. schon im Vulgärlateinischen zu o, ī zu e, umgekehrt e zu i geworden, ohne dass jedesmal der Grund klar wäre, vgl. Rom. Gramm. I 278. Von solchen Fällen kennt das Italienische formento, stromento, scojattolo. Dazu kommen nun noch prodenza Alb. Brescia 19, 20, wohl Anlehnung des Buchwortes an prode, wenn nicht etwa eine Tendenz vorliegt, tonlos o zu u werden zu lassen, wie man aus oscire Alb. 65 und sonst, vgl. CAIX, Orig. 66, omana, otilitade Albert. 12, ponire 55 schliessen kann, ferner asen. omore, osanza, stromento, nodrire u. a., Hirsch, Zs. IX 548 f., agen. omor, osura Flechia, Arch. Glott. X 248, wogegen aneap. omore, orina nach Mussafia, Reg. San. 21 Anm. 6 einem Gesetze dieser Mundart entspricht, gemäss welchem jedes  $\bar{u}$  zu o wird. Gegenüber lat. frīxum, frīxorium steht kalabr. fressura, aneap. suffressare, ven. fersora. Sodann i für e: dinarius avenez. diner Prov., agen., amail.; Grigor aven. Fra Paol., agen., amail. Grigol bei Bonvesin, vielleicht nach griechischer Aussprache. — u für o: mail. küñá = cognato, scudella neben scodella in Anlehnung an scudo, cucchiajo, wo zwar u nach § 124 erklärt werden kann, wo jedoch auch die andern romanischen Sprachen u verlangen.

<sup>1)</sup> Ob auch Alatri a verlangt, wie CECI, Arch. Glott. X 174 aufstellt, ist fraglich. Von den Beispielen, die er bringt, sind assuttę, assuká gemeinitalienisch, assažýá erklärt sich durch Assimilation, arede, aretikę zeigen a vor r, fallen also unter § 129.

140. Vereinzelte Fälle verschiedener Art sind noch uscire = exire + uscio, lucertola = lacerta + luce, laveggio = leveggio + lucelavare, ramerino = rosmarino + ramo, smaniglia = monile +mano, gracidare = crocitare + gracillare, malinconia = melancolia + male, loamo bei Fra Giacomino, lutame bei Rusio 45 und neap. = letame + lutum, tarent.-aven. laimentare Panf., Cato, Uguc. = lamentare + quaimentare; manicare neben manúca ist wohl durch desinare neben \*digiuno herbeigerufen, agen. scomenecare, das schon vulgärlateinisch scheint, Rom. Gramm. I 278, ist an andere Verba auf -ene- angelehnt. Im Südsardischen perdažu (pratarius) aus pardažu, logud. peraula für paraula liegt Einfluss von per vor, HOFMANN 25. Neben ascondere, nascondere = abscondere findet sich auch niscondere, aus dem Altsen. belegt von Hirsch, Zs. IX 522. Man darf wohl auch iscondere voraussetzen, das zu ascondere trat, wie neben 'spettare auch aspettare stand, vgl. § 138. Ähnlich erklären sich sard. isparau, iskuru, iskultare durch Einfluss der vielen Wörter mit Anlaut isp-, isk-. Sie bilden gewissermassen die Vorstufe zu den § 144 erwähnten italienischen Formen sparagi u.s.w. Unklar ist südital.-siz. turyaka, schon im Reg. San. torriaca und ital. nicciuola aus nuceola. - Endlich alttosk. malvestat CAIX, Orig. 44, bieltá, biltá, 67 sind französische Formen, letztere aus bialtá.

141. Vortonvokale im Hiatus sind selten, meist sind i, e und u in dieser Stellung schon im Vulgärlateinischen zu i, y geworden, daher fürs Italienische Konsonanten. In Buchwörtern oder bei sekundärem Hiatus bleibt meist der Vokal unverändert, doch zeigt e vor o und e Neigung zu i zu werden: lione, niente aber reina. Die Mundarten haben auch hier Abweichungen, e-i wird im Venezianischen zu ai: raina Fra Paol., Cron. Imp., ebenso im Mailändischen, auch Guittone d'Arezzo nach CAIX, Orig. 65. — E wird fast überall zu i: biado, criatura, riame Fra Paolino, ebenso in der Cronica: piatoso 32ª u. s. w., Uguçone, Panfilo Tobler, Arch. Glott. X 238, Proverbia RAFAEL 11, Exemp. Donati 17, Ruzante Wendriner 16 u. s. w. Vgl. noch neumail. piöčč, Napolio, mialla, tiyater. Dann auch im Süden in Alatri: vyate u. s. w., CECI, Arch. Glott. X 174, in Lecce Morosi, Arch. Glott. IV 137 u. s. w. Selten ist Tilgung des tonlosen Vokals. Dem italienischen Lexikon gehört fogno aus favonius an, doch ist das Wort nicht toskanisch. Sonst vgl. sitta, sagitta bei Ruzante, Calmo und heute im Osten, s. Rossi zu Calmo CXXXVII, lecc. mešu = maestru, Rafėli, šenku aus juvencus, wo jedoch die Reduktion von ué zu e § 42 nicht zu vergessen ist, vgl. aber jenca auch bei Franc. Angel. 10 und im Sizilianischen. Im Genuesischen ist -o, -u aus -atore Regel, vgl. lavoroi = lavoratori, ciantoi Prose 11, 3.

Zwei gleiche Vokale werden natürlich zusammengezogen, daher bere aus beere, prete aus preete u. s. w.

142. Zuweilen entwickelt sich beim Übergang von einem tonlosen Vokale zum betonten oder umgekehrt der dem einen homorgane Spirant. Fürs Toskanische fehlen Beispiele. Dagegen ist iya für ia, eya für ea, teyatro für teatro dem ganzen Süden und wieder dem Romagnolischen, Bergamaskischen, wo ia weiter zu ea wird (§ 96), und dem Lombardischen eigen, vgl. auch difendejano Cron. Pis. 146, tenejano 51, pigetate R. Bucc. 815, prejori b. 365, pagese b. 454; ganz ebenso wird mail. koa zu kova, manjadolora zu manjavora, aost zu avost, kaena zu kayena u. s. w. und im Toskanischen selber u + Vok. zu ov: rovina, manovale, menovare, vedova, Genova, Mantova, continovo, groviera und sogar puveta, puvesia kennt die toskanische Vulgärsprache. Es scheinen nun die Formen mit und die ohne Spirant eine Zeit lang neben einander bestanden zu haben, also z. B. mail. koa und kova, oder pav., wo o weiter zu g wird: leora und legora, daher man denn auch mail. strava = strada, pav. mega = meta bildete, vgl. Schuchardt, Litbl. 1887, 180 f., Zs. XIII 317. Auf ähnliche Weise erklären sich padiglione, vidanda, ciascheduno, dicidotto aus pa-iglione u. s. w. Nach dem Muster von ched io, ed amico bildet man ned ella statt ne ella, la ud elli Albert. di Brescia, Rist. Arezzo 30, 6, 13, mad, sed statt ma, se vor vokalischem Anlaut und danach trat d auch im Wortinnern zwischen zwei Vokale.

143. Vokalausfall findet auch im Toskanischen statt in erster und in zweiter Silbe, letzteres unter denselben Bedingungen, unter welchen der Auslaut im Satzinnern fallen kann (§ 108), also nach r, l, n, vgl. vergogna, cervello, sartojo, arlia, vergato (variegatum), alcuno, facilmente, beltà, umiltà, vantare, bontà, santà Bocc. Dec. II 1 neben der Buchform sanità, cominciare, sodann zwischen s und t: destare, innestare, costura und hier auch zuweilen in erster Silbe: staccio, woneben die volle Form sedaz im Lombardischen besteht, se tu wird zu stu bei Pulci 44, oder istu bei Albert. di Brescia 7, 10; s-c: incischiare = incisiclare, im Anlaut scure = securis. Dem cretto von § 120 entspricht cattano aus capitano. Vereinzelte Fälle sind noch orrato, derrato, vedrò, disnore. Der Vokal der ersten Silbe fällt namentlich leicht, wenn ihm ein r folgt: gridare, dritto, frasca, frana, crollare, sprone, bricco, trivello (terebellum), crogiolare, vielleicht sdruscire aus diruscire, vgl. druscire Intell. 181, 268. Cruna aus corona ist seines u wegen nicht toskanisch. Hat die erste Silbe einen Nebenton wie in dirizzare, so bleibt der Vokal natürlich bestehen. Namentlich leicht fällt der Vokal, wenn der ihm vorhergehende Konsonant und der ihm folgende identisch sind. Schon vulglat.

ist mattinum, ital. mattino, woneben maitino in den alten toskanischen Liederhandschriften, CAIX, Orig. 45, dann aber namentlich im Norditalienischen, z. B. Uguçone und auch ausserhalb Italiens, s. DIEZ, Wb. s. v. mane und CAIX, Orig. 45, schwer zu erklären ist, ferner barattore statt barattatore, cutretta aus caudatrepida, fiorrancia aus fiorarancia, sotterra = sottoterra, vedestu = vedestitu Cavalcanti Son. 15, 1, avrestu = avrestitu Sacchetti 11, morrò = morirò u. s. w.

144. Abfall von Vokalen im Anlaut ereignet sich um so leichter, weil im Italienischen alle Wörter vokalisch auslauten. So fällt das a von Femininen, oder besser, es zerschmilzt zunächst mit demjenigen der Artikel und geht dann ganz verloren, in pecchia, guglia, gaggia, badessa, badia, rena, seltener sonst, wie in ghirone neben aghirone. Besonders bemerkenswerth ist sala aus l'assale, versiera aus l'avversiere. Von anderen Vokalen mag genannt werden ae in ruggine = aerugine, gualivo, e in riccio, briaco, limosina, chiesa, vangelio, vescovo, romito, i in rondine, leccio, nemico, o (oder a, vgl. § 135) in cagione, lezzo, bacio (\*opacivus), u in bubbola = \*upupola. Vgl. noch K. MICHAELIS, Studien zur romanischen Wortschöpfung S. 70-74. Im Vulgärlateinischen war vor s + Kons. i getreten, man sprach ispata, istare wie istoria, istrumentum aus instrumentum. Diese Formen finden sich im Schriftitalienischen noch heute nach con, in, non: con istudio, in istrada, non ispignere. In allen andern Fällen aber ist das i wieder verschwunden, daher scuola, studiare u. s. w. Mit diesem i fiel natürlich auch das ursprüngliche in storia, strumento, stesso, ferner ae in state, stivale, stimare, e in sciame, dann e aus a in scoltare, wohl auch a in sparago, o in scuro, spedale. Ältere Handschriften zeigen das i noch in weiterem Umfange, vgl. Gröber, Zs. II 594, ferner ispazo Ric. Sen. 39, uno iscafio 33, istregniture 45, iscriti 53 u. s. w. Ebenso hat es das Sardische, das die auslautenden Konsonanten beibehält, bewahrt, sagt also iskala, iskampare, istare, isposu, iskire (scire), ismagare u. s. w. — In den Mundarten ist der Abfall viel weiter gediehen als in der Schriftsprache, namentlich bei e. Fürs Mailändische stellt Salvioni, Mail. 103 geradezu als Gesetz hin, dass anlautend e falle, und bringt ausser den gemeinitalienischen Beispielen noch vöria (ebureo), radega (erraticare), das dem ganzen Norden angehört, s. Mussafia, Beitrag 92, čelenza, fetif (effetivo), ferner für a: mar (amaro), zerb, rañ, moros, stroleg, lesna, vè = avere, tripes (atrepice), güzz, güta u. s. w. S. 90 f., i: Talia, tterzia, pokondria S. 122, seltener o: punio, vag (opacus). Auch das Romagnolische ist reich an Beispielen, vgl. Mussafia, Romg. § 129, woraus beg (opacus), mrus (amorosus), tarezia = itterizia wegen ihrer Übereinstimmung mit dem Mailändischen erwähnt werden mögen. Für

den Süden ist namentlich zu bemerken, dass das i des Präfixes in überall fällt, also mmidia = invidia, ndandu = intanto, ngyostru = inchiostro u. s. w. — Sonst ist der Abfall des a in Campobasso »frequentissima, ma non costante « d'Ovidio, Arch. Glott. IV 156, u fällt z. B. in nguiende (unguentum, wohl mit der Zwischenstufe inguentum), mellikule = umbilicus, nzurá = uxorare, woraus zunächst insorare. Für Lecce bemerkt Morosi, Arch. Glott. IV 107: »l'aferesi così dell' a come dell' altre vocali atone è qui frequentissima «. Etwas beschränkter scheint die Aphaerese im Sizilianischen, so schwindet a nur bei Femininen, Schneegans S. 45, i (aus e, i) stets vor n, dann aber auch in luminaziuni, Naziu, illenza, sonst kaum. Das Sardische bietet wieder sehr viele Beispiele, vgl. Hofmann S. 40. S. noch § 138.

- 145. Entfaltung und Zusatz neuer Vokale ist im ganzen selten. Jene tritt stets ein in der Verbindung sm, vgl. asima, ansima aus asma = asthma, biasima aus biasma, ferner esimo Intell. 70 aus afr. esme = aestimat. Zwischen Konsonant und r schon in früher Zeit in socerus, ital. suocero, dann erst in einer jüngern Periode in maghero, cifera, mitera, menchero, sopperire = supplire, birichino zu afrz. bricon, logorare; sonst seneppino, Inghiliterra, filinguello, palanca, salamone, Ghirigoro Sardo 185, 191, calabrone zu crabro. und andere zweifelhaftere bei CAIX, Studi S. 183 f. Wie man sieht, entspricht der neue Vokal stets dem betonten. - Vokalvorschlag ist noch seltener, man mag hier ancudine aus la ncudine, anguinaja aus la 'nguinaja, dann anare aus la nare, amarca bei Guido Cavalcanti 57, 7 aus la marca nennen. Nicht klar sind avvoltojo und alloro. — Aus Mundarten mag zunächst erwähnt werden, dass in Teramo zwischen l und Konsonant sich e entwickelt, vgl. kaleká, faleke, befoleke, talefine u. s. w., Savini, Ter. 54. Ferner von vereinzelten Beispielen aver. sepejarsi = specchiarsi, Mussafia, Beitrag 104, tarent. smimmirato = smembrato, rom. settemoro Hist. Rom. Frg., inziemmora 1, 3, sard. alinu, ulumu, zoronata, imberenare (hibernare), kolumu u. s. w.
- 146. Dann aber soll hier besprochen werden die Vokalisirung tönender Laute. An erster Stelle ist zu erwähnen, dass im Romagnolischen von zwei Sonanten der erste Vokal, der zweite Konsonant wird. Dies tritt namentlich ein in der Verbindung Kons. +r+i+Vokal, wo nun in Folge der Konsonantisirung des i das r zu ar wird, also mbaryeg = ebriacus, mutarya = mutria, pidarya = pidria, ridaryol, paryor = prior, vgl. Mussafia, Romg. § 94 und 124. Es handelt sich also hier nicht sowohl um Entwicklung eines Vokals als um Vokalisirung eines Sonanten. Daran knüpft sich nun die weitere Erscheinung von ar für re. Dabei ist zu vörderst zu scheiden zwischen

Anlaut und Inlaut. Im Anlaut treffen wir im Aretinisch-senesischen Fürs Senesische bringt Hirsch, Zs. IX 521 f. zahlare für re. reiche Beispiele und zwar nicht nur aracogliere, arraccomodare, arrassomigliare, wo ein allfälliger Vorschlag in seiner Färbung durch den folgenden Vokal bestimmt sein könnte, sondern auch arricordare, arricomandare, arréndare. Ferner nicht blos bei Verben, bei welchen man an Einfluss der zahlreichen Bildungen mit dem Präfix a denken könnte, sondern auch bei Substantiven wie arliquie = reliquiae. Diese Formen finden sich auch noch in Lucca, in Montalese: arritornare, arrispondere, arracontare, arriposare, arricordare Arch. Trad. Pop. III 373, dann also im Aretinischen und führen so unmittelbar zum Romagnolischen hinüber. Wie in dem senes. arliquie, so fällt nun auch im Aretinisch-umbrischen der ursprünglich dem r folgende Vokal, vgl. aret. armerti, arporto, armorta, arviene u. s. w. Arch. Glott. IV 447, urbin. arni = rivenire, artrovė Arch. Glott. II 444, perug. arvenne Graz. 105, aravve 141, aribellare 169, arese 158, arponere 112, armurati 222, arpresero 246, argirse 246 u. s. w., romg. arlavé, arvni und daraus aruvni, dann armor = rumore, rimore § 134, arsti = restivo u. s. w., Mussafia, Romg. § 125. Mit dem Emilianischen stimmt auch das Genuesische, vgl. die Beispiele Arch. Glott. VII 325 ff., und das Piemontesische, vgl. Biondelli 480: arbatte, arpročé (aus frz. reprocher), arseta (ricetta). Andrerseits sind auch dem Süden solche Formen nicht fremd, arri- für ri kennt Atessa, arveneve Bucchianico und aus dem Sizilianischen bringt Schneegans S. 63 ausser zahlreichen Verben arrinegatu, arrisettu, arrakanu, arritala u. s. w. Sodann ist das allerdings weniger weit verbreitete al für le zu nennen. Im altbolognesischen Tesoro dei poveri liest man aledamare und dem entspricht genau romg. aldan = letame, ferner alseya = lexiva, alven = lupino und selbst alon aus alyon, lyon = lione, Mussafia, Romg. § 125.

Es ist wohl klar, dass die beiden Erscheinungen zusammengehören, und dass wir in beiden die Entwicklung des in dem Sonanten (r, l) liegenden Stimmtons zu einem vollen Vokale zu sehen haben. Ob dabei der dem r folgende Vokal bleibt oder schwindet, ist gleichgültig, es hängt dies mit den besondern Neigungen der Mundart zusammen. Zeigt aber der Dialekt überhaupt die Tendenz, die Vokale der ersten Silbe zu tilgen, so ist bei der dadurch eintretenden unmittelbaren Berührung des Sonanten mit einem Konsonanten die Entwicklung des Stimmtons um so eher möglich. Daher haben wir im Romagnolischen noch weiter indson = nessuno, nson Mussafia, Romg. § 126, dann monferr. amsé aus msé = messere, ambrendé = merendare, ambrizz, tessin. <math>admanda, avñi, avdé = videre. Sodann gehören hierher noch

die aretinischen Formen un mezzo = in mezzo, un somba = in somma, unnanzi, unneskambio u. s. w.

- 147. Es erklären sich nun auch die noch zu besprechenden Fälle von Vokalentwicklung im Wortinnern daraus, dass ein Sonant in Berührung mit einem Konsonannten, sehr oft mit einem Sonanten, den inhärenten Stimmton zum vollen Vokal entwickelt. Auch hier mag das Romagnolische an erster Stelle stehen, da darüber die genaueste Kunde vorliegt. Aus verminosus entsteht varumnos. Theoretisch erwartet man vimnos, woraus zunächst nach dem zu Anfang des vorhergehenden Paragraphen entwickelten Gesetze varmnos. Von den zwei Sonanten mn entwickelt wieder der erste den Stimmton, daher Aus \*dimezzale entsteht so dumzel, aus disvestire: dsuvsti, aus rivedere : aruvdé, aus dimisura : dumsura u. s. w., s. Mussafia, Romg. § 120—124. Hierher ist aus den emilianischen Mundarten namentlich auch der Wandel von auslautend rn, rl, rm zu ran, ral, ram zu ziehen, vgl. bologn. inferan, goran, meral, pregüral nach Biondelli 198, faent. enorum, enferum, elum (elmo), gveran 199, parmig. goren, salem, uniforem, nerev 208.
- 148. Vokalzusatz am Wortende zeigt das Toskanische bei konsonantisch auslautenden Fremdwörtern, selten in der Schrift wie Davidde, aber stets in der Aussprache: onnibuse, lapise u. s. w. Ebenso bei den Oxytonis: amóe, cantóe, virtue, piúe sind in alten Handschriften nicht selten, bei Dante im Reim tue Purg. XVI, 26 u. a., s. Zehle S. 24, im Codex Magliab. von Brunetto, Caix, Orig. 99 u. s. w.— Von besonderer Wichtigkeit ist die Paragoge im Sardischen, wo die auslautenden Konsonanten bleiben. Hofmann, Die log. und camp. Mundart, hat S. 56—60 eingehend darüber gehandelt. »In den canzoni populari werden alle möglichen Wörter mit paragogischem Vokal, der immer genau dem Vokal der ursprünglichen Endsilbe entspricht, versehen«, also asa = habeas, data = dat, dana = dant, faghene, podene, pese = pes, krasa, piusu, daher auch nomen und nomene, camp. nomini u. s. w.
- 149. Für sich steht der Einschub eines i, wie er in inchiostro (aber incostro Brun. Lat. 82), chioma (aber coma noch bei Ristoro d'Arezzo), älter \*inclaustrum, cloma vorliegt; das cl, chi statt c erklärt sich »per l'influsso fonetico che la frequentissima forma o riduzione radicale claud-, clud-, claus-, clus- esercita sopra vocaboli di etimologia non chiara per il volgo, nei quali si ha il nucleo cud-, cus-, caus-«. Ascoli, Arch. Glott. III 399 Anm.
- 150. Endlich bleibt noch die Umstellung von Vokalen, wie sie z.B. in *rubesto* aus *robusto* oder nach § 134 *rebusto* vorliegt, offenbar in Anlehnung an *agreste*. Weitere Beispiele sind *rovistico* aus *ligusti*-

cum, moden. valudeg aus vuladeg, Flechia, Arch. Glott. III 164, agen. idiprosia = idropisia Flechia, Arch. Glott. VIII 359, tarent. sutikare = sequitare, riumare = rumigare, neap. spollekare = pillucare, logud. immadonare aus amidonare, muedda aus meudda, ital. lugherino aus ligurinus u. s. w., aven. inconegiava Gloss. B., aumbr. engionechiato XIV. Scritt. 7, 10. Vgl. Behrens, Über reciproke Metathese im Romanischen S. 100—102 und fürs Sardische Hofmann S. 63 f.

151. Davon verschieden ist es, wenn i aus dem Anlaut einer Silbe in denjenigen einer andern tritt wie in gnocco = nocchio, abbiaccare = abbacchiare (abbattulare), scoppio = schioppo, calabr. kyumpire = compiere. Dagegen gehört in pioppo aus populus die Umstellung einer ältern Zeit an, wo noch poplus gesprochen wurde, s. Umstellung des l.

## Der Accent.

152. Wie für die Schwestersprachen so gilt fürs Italienische das Gesetz, dass der im Lateinischen betonte Vokal den Hauptton behält. Der Ausnahmen sind nur wenige, die wichtigsten schon vulgärlateinischen sind § 12 genannt. Dazu kommen nun aber noch andere, namentlich im Verbum, seltener im Nomen. Zunächst mag erwähnt werden, dass in zusammengesetzten Verben der Ton gerne vom Präfix auf den Stamm vorrückt, wobei dann meist auch der ursprüngliche Stammvokal wieder hergestellt wird, also reténet, nicht rétinet, vgl. ital. ritiene, vendědit, nicht véndidit u. s. w. Nicht immer ist aber diese Restitution des Stammvokals eingetreten, vgl. recipere, recipit, ital. ricevere, ricéve. Es handelt sich also in diesen und daher wohl auch in den erstgenannten Beispielen nicht sowohl um Neubildung, etwa tenere erst spät zusammengesetzt mit re, sondern thatsächlich um Abneigung gegen Präfixbetonung. Dasselbe treffen wir wenn auch selten bei andern Wortarten. Von sūcus bildet das Lat. éxsŭcus, daraus dann ital. sciócco. Die mit ecce, atque gebildeten Pronomina und Adverbien betonen stets den zweiten Theil der Zusammensetzung, daher ciò, quà, qui u. s. w. — Was nun die weiteren Fälle von Tonverschiebungen betrifft, so werden die im Verbum vorkommenden besser in der Lehre von der Konjugation behandelt. Am schwierigsten liegt die Sache bei den Zehnerzahlen. Vergleicht man alle romanischen Formen, so kommt man auf schon vulgärlateinische Grundlagen vighnti, treinta, quadráinta u. s. w. oder vielleicht schon vinti, trenta, quadranta, vgl. Gröber, Zs. IV 188, D'OVIDIO, Zs. VIII 82 und 105, Rom. Gramm. I 498, auf die hier verwiesen werden soll, da die Frage sich nicht innerhalb einer einzelnen Sprache lösen lässt. Im Nomen finden wir den Accent vorgeschoben in bricco, wenn die Form búrricus der lateinischen Wörterbücher richtig ist, in cedrino, mirtino, susina, wo das häufigere -īno an Stelle des selteneren -īno getreten ist, in altital. umile, einem nur der Dichtersprache angehörigen Gallicismus, der sich an gentile anschloss, in appendice und paténa aus patina, die ebenfalls Buchwörter sind, in varice neben várice, einem Ausdruck der Gelehrtensprache, der sich an cervice u. s. w. angeschlossen hat, in polizza neben älterem pólizza bei Ariost, Cass. III 7. Neben súdicio steht sudiscio, letzteres heute kaum mehr gebräuchlich, während Nesi beide Formen angiebt; vielleicht weist die zweite auf sudicius. Endlich venez. segála neben vulglat. sécale, ital. ségola.

153. Zurückziehung des Tones begegnet etwas öfter. Fegato zu ficatum ist noch unerklärt. D'OVIDIO, Zs. VIII 103 denkt daran, dass in der Verbindung ficatum jecur das i einen Nebenton gehabt habe, der dann, als ficatum ohne jecur gebraucht wurde, Hauptton geworden wäre. Aber dem vulgärlateinischen Rhythmus entspricht ficatum jecur. Die Betonung ficatum findet sich in Italien noch in venez. figáo, siz. fikátu, woraus südsard. figau. Sodann finden wir oft -icus für -icus, -acus, so in lómbrico = lumbricus, róbrica, in sard. léttiga, chiávica aus cloāca, abruzz. uobbeke, gen. luvigu, sen. ombaco aus opacus, vgl. Flechia, Arch. Glott. II 41, südsard. béddiu aus umbilicus, ferner -ile statt -īle in ésile, speziell an débile angelehnt, -ice statt -ice in bérbice neben berbice und brúnice, orice neben orice CAIX 431; ebenso erklärt sich lomb. sómes = semissis aus einer Anlehnung an die Substantiva auf -es = -ice. In tréfolo aus trifilis ist diejenige Silbe betont, die die wesentliche Bedeutung ausdrückt. Anlehnung an die Substantiva auf -ia zeigt südsard. sinzia Nebeneinander stehen amoscino und amóscino aus = gingiva. damascinus Storm, Arch. Glott. IV 381, doch konnte hier das Schwanken um so eher eintreten, als das Wort im Griechischen oxytonirt ist. — Mércoledi geht auf vulglat. mércuri zurück, wie BURDA, Revista pentru filologia I 2 zuerst gesehen hat 1).

154. In den bisher behandelten Fällen ist der ursprünglich betonte Vokal von dem sekundärbetonten durch einen oder mehrere Konsonanten getrennt. Stösst dagegen der betonte Vokal mit einem tonlosen zusammen, so tritt sehr oft Tonverschiebung ein, die dann einen physiologischen Grund hat: es wird von zwei sich unmittelbar berührenden Lauten derjenige zum Tonträger, der mehr Eigenton besitzt.

<sup>1)</sup> DIEZ hat noch andere Beispiele angenommen, doch sind sie alle von D'OVIDIO, Zs. VIII 99 ff. zurückgewiesen. CAIX, Studi § 582 leitet sovice von sublicius ab, das Wort stammt vielmehr von subjex, subicis.

Nach diesem Gesetze erklären sich die vulgärlateinischen Betonungen pariéte, ferner in den italienischen Mundarten zunächst venez. méola = medúlla, béola = betúlla, zeola = caepúlla, ferner tessin. fáiš = fagitium Arch. Glott. IX 223, siz. yú = ió Arch. Glott. IX 30 f., dann turin. kéina = catena, reis = radice, meist, véil = badile, monferr. -éira aus -atura (-atira nach § 17), piem. páure, -áu = -atore, -éüra = -aturo, wie Salvioni, Arch. Glott. IX 350 Anm. 2 nachweist, ferner die 3. Sg. der Perf. auf ió aus io = -ivit, wovon in der Konjugation.

155. In § 153 ist bei ficatum jecur die Möglichkeit einer völligen Tonlosigkeit und nachheriger falscher Betonung erwogen worden. Es lässt sich nicht leugnen, dass Wörter, die vermöge ihrer syntaktischen Stellung völlig tonlos sind, ihren ursprünglichen Accent, wenn sie infolge veränderter Bedeutung wieder betont werden, verschieben. Aus de post entsteht dipói, dann als tonlose Präposition dopo, endlich als betontes Adverbium dópo. So scheint ámita in Verbindung mit folgendem Eigennamen zu tonlosem amita, mita geworden zu sein, woraus dann lomb. méda.

156. Am meisten Abweichungen zeigt natürlich der Accent in griechischen Wörtern. Die bezüglichen Regeln gehören übrigens schon dem Vulgärlateinischen, nicht speziell dem Italienischen an. Der im Griechischen betonte Vokal behält im Ganzen den Accent, die Oxytona folgen dagegen dem lateinischen Princip. Also éremo aus έρημος, sénape = σέν $\bar{\alpha}$ πι, sédano = σέλ $\bar{\iota}$ νον, tisána =  $\pi$ τ $\bar{\iota}$ σάνη, parabula =  $\pi \alpha \rho \alpha \beta o \lambda \dot{\eta}$  u. s. w., s. Rom. Gramm. I 34 f.; Schuchardt, Vok. III 333; SEELMANN, Ausspr. d. Lat. 48. Auffällig ist daneben lecc.-tarent. sanápu. Wörter, die aus dem Mittel- oder Neugriechischen aufgenommen werden, behalten den griechischen Accent, so  $fal\hat{o} =$  $\varphi \alpha \lambda \delta \varsigma$ , smeriglio =  $\sigma \mu \varepsilon \varrho \ell$ , cornice =  $\kappa \delta \varrho \omega \nu \ell \varsigma$ , lecc. fudd $\delta = 0$ φελλός, asinikói, sánseku, siz. maidda Arch. Glott. IV 412, calabr. vasiliko, neap. vasinikola = βασιλικόν D'Ovidio, Arch. Glott. IX 61 Anm.; calabr. rodinó u. s. w. — Auf die Betonung der Eigennamen, wo sehr viel Willkür herrscht, und der Ortsnamen, wo das Material sehr mangelhaft und unzuverlässig vorliegt, kann hier nicht eingegangen werden, vgl. D'Ovidio, Zs. VIII 92-97.

157. Wörter, die auf der dritten Silbe betont sind, tragen einen Nebenaccent auf der ersten. Dieser Nebenaccent macht sich zum Theil fühlbar in der Behandlung der Vokale oder der Schlusskonsonanten der ersten Silbe. Aus Florentiae entsteht nach § 130 Firenze, aus florentinus dagegen fiorentino. Vielleicht erklärt sich auch börrascoso neben burrasca auf ähnliche Weise. In Lecce tritt in tonloser Silbe e für e und i ein § 123, unter dem Nebenton aber erscheint i: kredia

aber krèdiránno u. s. w., s. Mobosi, Arch. Glott. IV 139. — In Süditalien tritt unmittelbar nach dem Tone t für d ein, vor demselben bleibt d, also  $v\acute{e}te = videt$ , aber  $ved\acute{e}re$ . Der nebenbetonte Vokal verlangt ebenfalls t, also tarent.  $kad\acute{a}ra = caldaria$ , aber  $k\grave{a}tar\acute{o}tta$  u. s. w. — Auch calabr.  $m\acute{e}tila$  aber  $m\acute{e}tilila$  mag hier erwähnt werden, ferner ebenfalls calabr.  $kar\acute{c}er\acute{a}nu$  wohl aus  $k\acute{a}r\acute{c}er\grave{a}nu$ ,  $m\acute{a}\acute{c}ina$  aber  $macin\acute{a}lu$ , s. Scerbo, Dial. calabr. 47 f.

# Die Konsonanten.

158. Auch im Konsonantismus zeigt das Vulgärlateinische eine Reihe von Abweichungen vom Schriftlateinischen, die zwar nicht alle gleich alt sind, die aber alle fürs Italienische vorausgesetzt werden. Zunächst ist die Verschiebung der Gutturalen vor e, i zu einem Palatallaut k zu nennen, also kentum, kilium, kaelum, vikinus, pake u. s. w. Alle romanischen Sprachen mit einziger Ausnahme des Sardischen und des Albanesisch-dalmatinischen zeigen die Fortsetzer des Palatals, nicht des Gutturals, vgl. Rom. Gramm. I § 403ª und sard. kelu, kena, kera, kerrere (cernere), kibudda, kima, kimige, kingere, kirkare, agedu, ilige, dege, boge, nege, binkere, kalke u. s. w., s. Hofmann, Log. Mundart S. 91 ff. 1). Was sonst die anlautenden Konsonanten betrifft, so ist h frühzeitig und spurlos verstummt, g vor e, i zu y geworden, also yenus, yener wie yakere, yenuarius. Qu-qu ist zu c-qu dissimilirt, daher cinque, cinquaginta, cisque, aber quindecim. Sonst sind für den Anlaut nur Einzelheiten zu nennen, wie grassus aus crassus unter dem Einfluss von grossus, ital. grasso und einige andere, die später erwähnt werden.

Im Wortinnern sind g vor e, i, di + Vok. und j ebenfalls unter g zusammengefallen: mayestro, sayetta, b ist zu v geworden: bivere, nuvula, c in Proparoxytonis zu g: plagitu, playitu, fagere, fayere, fragidu, frayidu, vgl. Ascoli, Arch. Glott. IX 104 Anm. 1. Dass avi, avu zu au geworden ist, ist  $\S$  97 gesagt; in der Verbindung -ivu fällt v, rius aus rivus, ital. rio, Suff. -ius aus -ivus, ital. -io. — Von Konsonantenverbindungen ist ns zu s geworden: vesica, ves

<sup>1)</sup> Nach Ascoll, Arch. Glott. II 144 Nr. 24 wären die sardischen Gutturalen erst wieder aus den Palatallauten entstanden, dagegen HOFMANN 76, vgl. Littbl. 1886, 70.

Assimilation zu ss, s ein, die in der Schriftsprache selten, vgl. prosa, in der Volkssprache aber stets erscheint. In gm findet Auflösung des g zu u statt, woraus weiter im Ital. al: salma == vulglat. sauma aus sagma. — Die Gruppe xt hat ihren Guttural verloren: dester, sestus sind die vulgären Formen, was freilich mehr für die andern Sprachen als fürs Italienische in Betracht kommt. Für -bulus, -tulus, -culus, -ssulus ist -blus, -tlus, -clus, -sslus eingetreten, dann weiter -clus für -tlus, -sclus für -sslus.

Tonloses Hiatus-i ist im Vulgärlateinischen zum Theil schon zu y geworden und hat sich mit dem vorhergehenden Konsonanten eng verbunden zu einem Palatallaut; wir dürfen l, n, y aus  $di^{\text{vok}}$  und  $gi^{\text{vok}}$ , l und l aus  $li^{\text{vok}}$  und  $li^{\text{vok}}$  schon für die voritalienische Periode ansetzen.

Im Auslaut ist m schon in republikanischer Zeit nach tonlosem Vokal, d. h. also in mehrsilbigen Wörtern, spurlos geschwunden, wogegen es in einsilbigen bis in die romanische Zeit hinein bleibt.

159. Dies sind die wichtigsten in Betracht kommenden Punkte; eine Anzahl von Einzelheiten werden gelegentlich Erwähnung finden. In der nun folgenden Darstellung der Entwicklung sollen die Konsonanten nach ihrer Stellung im Anlaut, im Wortinnern und im Auslaut betrachtet werden. Wie wortanlautende werden im Allgemeinen behandelt die Schlusskonsonanten einer Lautgruppe im Wortinnern und die Anlautskonsonanten von mit Präfixen gebildeten Verben, vgl. parte aber padre, oder ritenere wie tenere nicht wie podere. Das Gefühl der Zusammensetzung oder besser gesagt des verstärkten Anlauts macht sich bei Adjectiven und Substantiven weniger stark geltend, neben ritorta steht rovello aus rebellis (§ 128), prevosto aus praepositus, emil. bigorña = bicornia, bigordi = bicordium, brianz. regondá = \*reconditare, lomb. regolsá = ricalzare u. s. w.

### A. Anlautende Konsonanten.

160. Wie in allen romanischen Sprachen, so bleiben auch im Italienischen die anlautenden Konsonanten unverändert, abgesehen von k, das zu ć, von ģ, di, j, die zu ğ werden und von den Gruppen pl, bl, fl, cl, gl, stl, die eine gesonderte Betrachtung verlangen. Also caro, carro, carne, caldo, cavallo, cantare, cosa, coda, cova, cuore, corno, corpo, colla, corona, culla, cucchiaja, credo, crigna, crai, crosta, cento, cielo, cinque, cinquanta, ciascuno (§ 158), cervello, cercare, cesello, cimento; taglia, tale, tanto, taverna, tetto, terra, tiene, tenero, terrore, tingere, tiglio, tigna, tina, torto, tuono, tuo, togliere, tonto (\*tonditus), torre, tormento, tu, tre, trebbio, triste,

tronco; pajo, padre, parte, paglia, parola, padella, palese, pietra, Pietro, piede, petto, perna, pestare, pellegrino, pentirsi, pino, pisello, pozzo, porta, ponte, porco, pollo, podere, puoi, povero, pulire, prato, prete, primajo, pronto, prudere; gallo, gallina, gola, godere, gusto, grande, grano, gregna, grillo, grognire, grue, grosso, gente, gelo, già, genero, giorno, Girolamo, giovine, giogo, ginepro, gennajo, giugno, giove, giudice; dare, dado, da, devo, dente, detto. dettare, dieci, diede, dio, dire, divino, digiuno, dinajo, dono, doga, duole, duomo, dotto, dolce, domanda, domestico, domenica, duro, duce; bacio, bacile, bastare, battere, baccello, bere, bescio, bieta. bifolco, bolla, buono, bue, budello, branca, braccio, breve, bruco, brutto; salvo, santo, sapere, seta, siede, semola, sete, sedo (sidus D'OVIDIO, Grundriss 1 S. 502), sente, sentiero, seme, suono, suole, suolo, suora, soldo, sorte, sortire, sole, solo, sotto, soggiorno, sugo, sudore, suggello; fame, favo, fare, farto, falso, famiglia, femina, fermo, felce, felice, fieno, fiedere, festa, filo, fidare, fivella, fibbia, forte, fonte, fondo, fortuna, fottere, fuoco, fuori, forma, fumo, fujo, fuggire, frate, fritto, freddo, fronte, fronde, frutto; vano, vantare, vescica, vero, vedere, vecchio, vespa, veleno, vieta, voce, volto, vuoto, vostro; lana, lagrima, lasciare, lieto, legare, levare, lieve, lendine, legge, leggere, lenzuolo, letto, lece, lingua, luogo, losco, lordo, lontano, lungo, luna, lume; ratto, ranocchia, ralo, raso, rendere, re, riedere, recere, restare, ri-, ridere, ruoto, rodere, rosso, rugire, rubbio; nave, niego, nè, niente, nesso, nerbo, nero, neve, nido, nuoto, nuoce, nome, nostro, noce, nodo, nudo; mano, mattina, mandare, male, maschio, mascella, magro, meno, menta, mente, mietere, messa, mettere, mischia, mille, mio, muovere, morire, mordere, mondo, mosto, molto, mordo, mugghiare, muro, mulo, mudo; scala, scabbia, scarpello, scoglio, scopa, scrivere, scrigno, scudo, scudella, scintilla; stare, stato, stella, stabbio, stadera, stagione, stelo, sterpo, stoppia, stoggio, strada, strega, stretto, stregghia, stringere; spada, spesso, spalla, sperare, spigola, spina, spogliare, sposo, sporco.

161. Neben diesen regelmässigen Entwicklungen sind nun Abweichungen nach verschiedenen Seiten hin zu bemerken. Es kann
nämlich einmal durch Dissimilation, Assimilation oder Einfluss sinnund formverwandter Wörter der ursprüngliche Anlaut umgestaltet
werden; es kann ferner durch Einfluss des unmittelbar folgenden
Vokals eine Modifikation eintreten; sodann zeigen die Mundarten zum
Theil weitgehende Verschiebungen der Artikulationsstelle; endlich
wird der Wortanlaut im Satzinnern oft durch den Auslaut des vorhergehenden Wortes bestimmt.

162. Betrachten wir zunächst die erstgenannten Veränderungen nach der Reihenfolge der Laute, so begegnet einmal mehrfach tönender an Stelle tonlosen Anlautes, namentlich in der Gutturalreihe. Dabei ist aber von vorne herein Abstand zu nehmen von allen denjenigen Wörtern, die aus dem Griechischen oder Keltischen stammen. Vulgärlatein nämlich wurden, aus welchem Grunde mag dahingestellt bleiben, die griechischen tonlosen Verschlusslaute durch die entsprechenden tönenden wiedergegeben, wofür ein bekanntes Beispiel gubernare aus κυβερνᾶν ist. Diese im klassischen Latein infolge der litterarischen Annäherung ans Griechische verwischte Regel hat sich in der Volkssprache noch lange Zeit behauptet, wie die vielen romanischen Beispiele zeigen, vgl. Rom. Gramm. I S. 33 und 353. Dahin gehören Wörter wie gatto, gamba, gambero, grotto u.a. Schwer sind die lateinischen Fälle zu beurtheilen. Weit verbreitet ist gavia aus cavea, ital. gabbia, vgl. Rom. Gramm. I 353, es kann hier wie auch in gridare, gastigare, galigare, vielleicht auch in gobbola, gomberare, gomito, gombina, das Tobler, Zs. IV 182 zutreffend von combinare herleitet, der tönende Inlaut von Einfluss auf den Anlaut gewesen sein. Aber bei senes. ganale, ganavaccio, gattivo, gavillare, goffano, die Hirsch, Zs. IX 562 bringt, in vulgärtosk. gogno, galcina, gasco, gostare, in den auch der Schriftsprache angehörigen gonfiare, s-gomentare, in romg. gapone, gost, gubé, romg.-aret. garavana, mail. gásla (casula), kommt man damit nicht durch. Es mag sein, dass in gostare eine fehlerhafte Verallgemeinerung eines römischen quanto gósta (s. § 183) liegt, doch vgl. gostá Carduino II 23, dass garavana wieder als Fremdwort aufzufassen ist, wie denn noch heute der Mailänder in Lehnwörtern aus dem Französischen c durch g ersetzt: gabaré, gabriolé Salvioni, Mail. 230. Für die andern aber fehlt noch eine befriedigende Erklärung; mail. golar deutet Salvioni S. 230 ansprechend durch Einfluss von gola und bringt noch eine Reihe anderer unerklärter Beispiele. Für  $\sigma$  aus  $\kappa$  vgl. calabr.  $\sigma$   $\sigma$   $\sigma$  (cilium). Sodann wird cr sehr gerne zu gr, vgl. grasso, gradella, gridare, grogiolare, pistoj. grosta, gracidare. Auch hier wird z. Th. Angleichung an den tonlosen Konsonanten im Wortinnern stattgefunden haben; in grasso, das übrigens wie bemerkt schon vulgärlateinisch ist, und grosta wird sich grossus eingemischt haben.

163. Seltener sind d, b statt t, p. Für ersteres wüsste ich nur siz.-calabr. deda, wo sich griech.  $\delta \alpha i \delta \alpha$  mit lat. taeda vermischt hat, und mail. dord, wo wieder der Anlaut dem Inlaut angeglichen ist, dann ditello aus titillus durch Dissimilation zu nennen, für letzteres bolso herzschlächtig, frz. poussif, das zu pulsus zu gehören scheint, und mail.  $b\ddot{u}la$ , bologn. bula = pula, vielleicht von einem Verbum

\*debülar, vgl. portg. debulhar¹). Brugna aus prunéa ist wohl an brunus angelehnt. Interessant ist noch die Umspringung der Qualität in romg. batella aus padella. Unklar bleibt venez. drezza = tosk. treccia Mussafia, Beitr. 52, ital. brina aus pruina, mail. prina.

164. Noch seltener sind tonlose Laute an Stelle von tonenden, wie mail. karobi eine Art Bohrer, das nach Mussafia, Beitr. 119 zu verubium gehört, und perkotá, den Braten mit Fett begiessen, nach Salvioni, Mail. 248 zu gutta gehörig, aber wohl nicht ohne Einfluss von coquere, coctus. In chiosa aus glossa liegt Anlehnung an chiudere vor.

165. Bei den Dauerlauten ist der Wandel von s zu s oder z und derjenige von v zu b oder g bemerkenswerth. F bleibt unverändert. Die Fälle von s und z aus s im Toskanischen sind grösstentheils unerklärt. Bei scimmia, scima, scirocco, sciroppo, sciringa kann man an Einfluss des i denken, doch bleibt daneben si auffällig. In scialiva hat wohl sciala = exhalat Einfluss geübt, in scempio von simplus der Anlaut sc aus ex, ebenso in sceverare = separare, scemo, scemare zu lat. semus, wie Marchesini, Studi fil. rom. II 5 zutreffend deutet; altital. ciciliano im Tesoretto und in der Intelligenza erklärt sich durch Assimilation. Dunkel ist cinghiale aus lat. singularis, da man nicht wohl an eine Beeinflussung durch cinghia, cingere denken kann. — Zezzo aus setius gehört wieder zu den Beispielen von Angleichung an den Inlaut, zambuca ist an zampogna angelehnt. Dieses, sowie zavorra, zufolare, zolfo, deren zwei letztere ihres f wegen nicht echt lateinisch sind (s. § 11), bleiben dunkel.

166. Für v tritt g ein in einigen Wörtern, deren germanische Entsprechungen fast gleichlautend sind, und die darum ihren Anlaut wie germanisches w behandeln: guado, guasto, guastare. Auch golpe wird dazu gehören. Guaina ist frühzeitig aus vagina umgestellt, guagheggiare statt vagheggiare bei Ristoro d'Arezzo  $4^d$ , 27 zeigt Assimilation. — In gomiere von vomer, gomitare, gomire scheint tonloses vo über vo zu go geworden zu sein. Wenn v in volontà, volare und andern Fällen bleibt, so liegt darin Einfluss der stammbetonten Formen vor. — V zu b anerkennt die heutige Sprache nicht mehr, in älterer Zeit findet man boce Brunetto Latini, Zs. VII 324, Sardo 141, boto, botare Sacch. 107, 109, Bocc. Dec. 1, 1, vgl. noch Belege aus senesischen Quellen Zs. IX 567, wo also vo zu bo wird; dann auch besciga

<sup>1)</sup> Die ferrarische, von DIEZ II a abgewiesene, von FLECHIA, Arch. Glott. II 238 unterstützte Deutung aus apluda ist sehr unwahrscheinlich. Ital. pula scheint mit portg. pua, woraus span. pua wohl entlehnt ist, zusammenzugehören. — Bruciare deutet Ascoli, Arch. Glott. II 42 ansprechend aus vulglat. \*co'mbr'urere, combrustiare.

bei Graziani 149<sup>1</sup>). Durch Assimilation an den Inlaut erklären sich bibbio, berbice, berbena, bombero, durch Dissimilation bertovello, durch den Einfluss des *i biante* aus viante.

- 167. Unter den Sonanten kommen meist schon vulgärlateinische Vertauschungen vor, so m für n in siz. mastrozzu, aneap. masturçe Reg. San., n für m in nespola, in mail. nidolla, romg. neulla aus medulla, in nicchio aus mytilus in Anlehnung an nido, r für l in rovistico unter Einfluss von rovo. Dann giglio, gioglio aus lilium, lolium, woraus wohl schon vulgärlat. durch Dissimilation jilium, jolium. Die Formen mit l kennt das Toskanische auch, daher es denn zu giuglio die Nebenform luglio bildet. L zu n in mail. navel, berg. nodola erklärt sich wieder durch Dissimilation. L zu d in siz. dassari, calabr. dassare ist unerklärt, ebenso n zu l in forl. lova. Bei n zeigt sich einige Male Palatalisirung, vgl. gnudo, gnocco, gnucca, gnacchera, mail. gnerb. Gnudo geht wohl auf ein vulglat. ignudus zurück, gnocco ist wohl aus nocchio umgestellt, mail. gnerb aus nerbi, die beiden andern sind etymologisch dunkel. N zu l in licorno aus unicorno ist als Anlehnung an lifante = elefante zu fassen.
- 168. Kombinatorische Veränderungen des Anlauts, wie sie einzelne der Schwestersprachen in grossem Maasse zeigen, kennt das Italienische, sehen wir von den Gruppen cl u. s. w. ab, nur wenige. Im Toskanischen wird g vor g zu - 169. Sodann also die Palatalisirung von ca, ga. Für die Val Maggia behandelt sie Salvioni, Arch. Glott. IX 216. Der Wandel von ca zu ka ist an den Ton gebunden, also kar, ka, kanu (canape), kalka, karu, kawra, kamp, kerta, kena, aber kaval, kampana, kadreya, kamisa, kavañ, kaližna, kadena, kamiñ, kairöw; kald kaldriñ, kalz kalzé, kamp kampaña u. s. w., selbst kenti, kantá, karyi (cargo) karyá, kayi (caco) kayá u. s. w., in Cevio jedoch schon

<sup>1)</sup> Zweifelhaft ist Übergang von f zu b, wie ihn CAIX mehrfach annimmt. Er deutet abbiaccare aus flaccare Studi 128, bioccolo aus flocculus, bioscia aus fluxus 129, bucine aus fuscina 233, dazu ein von der Crusca aus dem XIV. Jahrh. belegtes bonte = fonte. Allein von letzterem, das noch zu verifiziren wäre, abgesehen, wird das erste Wort besser aus \*abbattulare gedeutet, bucine und fuscina scheiden sich in der Bedeutung zu sehr, die beiden andern harren noch der Erklärung.

kevi u. s. w., ebenso in Campo. Ausserhalb der Val Maggia ist die Palatalisirung beschränkt, aus Onsernone und Verzasca kann sie Sal-VIONI nur für cane, capra, casa nachweisen, die Qualität dieser Beispiele aber zeigt mit Sicherheit, dass Ka hier einst Regel war, und dass das heutige ka lombardischem Einflusse zu verdanken ist, dem sich nur jene drei bei der Landbevölkerung besonders geläufigen Wörter entzogen haben. Val Vigezzo und die Centovalli kennen die Palatalen gar nicht - oder gar nicht mehr. Dieselbe Behandlung wie vor a erfährt c auch vor  $\ddot{u}$ ,  $\ddot{o}$  und germanisches k vor e, i, in welch letzterem Punkte unser Dialekt mit dem Französischen übereinstimmt, während die Beschränkung von ka auf die Stellung vor a und  $k\ddot{u}$  vielmehr ans Rätische erinnert, s. Rom. Gramm. I § 416. Also škivi, kü (culo), küna, auch küñaw (cognato), künt, kürt, köl, körn, kört u. s. w., sodann k aus qu:  $kil\ddot{o} = quiluogo$ , parke = perchè u. s. w., vgl.Salvioni S. 217. — Dieselbe Palatalisirung und zwar ebenfalls nur vor betontem a ist nun auch fürs Monferrinische bezeugt durch S. Fratello, vgl. keza, keusa (causa), ke, keña, keñam, yemmar, yet (gatto), yeğğa (gabbia), aber kappien. Die heutigen monferrinischen Dialekte sind zu wenig bekannt, als dass sich die Verbindung mit dem Tessin nachweisen liesse. Auch die Verbreitung von k nach Westen ist noch nicht genügend aufgehellt, vgl. Ascoll, Arch. Glott. I S. 252 ff.

170. Unter den kombinatorischen Veränderungen mag ferner der Wandel von sk, st, sp zu sk, st, sp in denjenigen Gebieten, die s vor Vokalen bewahren, Erwähnung finden. Im Tessin, wo diese Erscheinung zunächst auftritt, kann man wieder an rätischen und vielleicht an germanischen Einfluss denken, wir haben hier sta, spada, sren, šmint, šlavi, žgamel u. s. w., Salvioni, Arch. Glott. IX 214. — Während hier die Verdichtung vor allen Konsonanten eintritt, ist sie im Süden beschränkt, in Campobasso auf st. ski, also škyave, štoppa und entsprechend zderrupate, aber spase, eine » caratteristica sanniticoabruzzesa« nach D'Ovidio, Arch. Glott. IV 167. Anderswo aber scheint s gerade vor p aufzutreten, so bietet der Text aus Saponara di Grumento bei Pap. 110: stato, sta neben scfoco, riscpiett. Sonst allerdings ist & nur vor Dentalen die Regel, vgl. noch, immer nach Pap., Chieti: štupedaģģene neben skunzulate, Agnone štesse, aber sperave, Larino state neben sbreuñ; ob die Bemerkung zu Toro: »la s impura si pronunzia aspra, alla teutonica« sich auf s vor allen Konsonanten bezieht, ist noch zu untersuchen, für Teramo gelten nach SAVINI, Dial. teram. S. 29 dieselben Regeln wie für Campobasso.

171. Sodann ist noch der Wandel von vo zu o, vu zu u zu nennen, wie er vorliegt in Alatri: ussika aus vessica, uttone (bottone), uolepe, uokka, ukkone, in mail. oradega, das allerdings der Ent-



lehnung aus dem Ostlombardischen, wo la oradega neben voradega steht § 183, verdächtig ist, ferner öria (eburea), osola zu vox, oltü = voltura vgl. Salvioni, Mail. S. 211, oder zu wu, wie d'Ovidio, Arch. Glott. IV 105 für Campobasso nachweist: wummeká, wuó (vuogli) oder ummeká, uó, aber nur očę, olepa, vgl. noch siz. urpi.

- 172. Unter den spontanen Veränderungen der Anlautskonsonanten, die die Schriftsprache nicht kennt, ist namentlich der Wandel von k zu  $\hbar$ , von k zu s oder s, von s zu s oder s, von s zu s oder s, von s zu s oder s, und die Schicksale des s, das theils bleibt, theils zu s, s, theils zu s, s, wird, zu besprechen. Fraglich ist der Übergang von s zu s. Scerbo, Dial. calabr. S. 35 Anm. 1 erwähnt hame als cosentinisch, und Giuseppe Dalla Vedova bemerkt bei Pap. 329 vom paduanischen Landdialekt: sLa s iniziale si trasforma, nella pronuncia di certe parole accentate sulla prima, in una forte aspirata, diguisa che potrebbe scriversi hemena per s, hate ansi per s fate inansi«. Auch hier muss erst noch genauere Auskunft abgewartet werden.
- 173. Was nun zunächst den Wandel von c zu  $\hbar$  betrifft, so ist er von Alters her bekannt als eine Eigenthümlichkeit der Florentiner. Dante wirft seinen Landsleuten schon die »gorgia« vor, und die Aussprache  $\hbar asa$ ,  $\hbar avallo$ ,  $\hbar osa$ ,  $\hbar orpo$ ,  $\hbar yedere$ ,  $\hbar ulo$  u. s. w. hat sich bis heute gehalten. Der Laut schwankt zwischen  $\hbar$  und  $\hbar$  und kann wohl auch ganz schwinden, wie in Lucca und Livorno. Was seine Ausdehnung betrifft, so reicht er nördlich und westlich nicht über den Apennin, erscheint also z. B. nicht mehr in Fiumalbo, das seinem Vokalismus nach sonst noch viel mehr zum Toskanischen gehört, s. § 113; südlich sollen die Senesen reinen Verschlusslaut sprechen, doch habe ich selber  $\hbar asa$  in senesischem Munde mehrfach gehört, die aretinisch-umbrisch-römische Gruppe dagegen zeigt  $\hbar a$  u. s. w.
- 174. Während somit im Toskanischen k zum Reibelaut wird, g dagegen bleibt, haben wir nun eine zweite Zone, in der k bleibt, g dagegen zu j, h wird oder ganz fällt: es ist dies der Fall in den Abruzzen, so in Teramo, wo Savini, Dial. Teram. S. 41 halle, huste schreibt mit der Bemerkung »la vocale divenuta così iniziale si aspira sempre«, in Campobasso alle, uste, dann auch atta (gatta), ammere (gambero) mit sekundärem g § 162 u. s. w., und Finamore, Voc. Abr. 19 schreibt vom g ȏ affatto evanescente o più d'ordinario da gutturale media passa in gutturale spirante«. Genauere Grenzen versagen meine Hülfsmittel.
- 175. Vulgärlateinisch k wird zu c im ganzen am Südabhang des Apennin gelegenen Italien, nur zeigt sich etwelches Schwanken zwischen c und s, so schreibt z. B. Schneegans S. 89 k geht in Stridula über, welche wie im Italienischen gewöhnlich durch c wiedergegeben

wird, in den wenigsten Fällen aber  $= \mathring{c}$  ist. In Caltagirone, Catania, Acireale, Taormina wird es allerdings so ausgesprochen. In Castellamare dagegen . . . habe  $\acute{c}i$  den Laut  $\acute{s}i$ , wie in fast ganz Sizilien. Es muss aber von ši das cii) wohl unterschieden werden . . . de Greg. schreibt auch pići (pece) im Unterschied von piši (piscis) und ćinniri Asche, dagegen sinniri scendere. Avolio spricht ebenfalls von dem häufigen raddolcimento dello c und schreibt cima, civu, paci: auch ich hörte in Messina meist ć, ś.« — Das Schwanken, der Übergang zu š wird sich wohl auch anderswo finden, doch fehlen mir Angaben. Im Pogebiete nun steht neben č auch z, und zwar gehört č nur dem Westlombardischen an, während das Ostlombardische mit dem Venezianischen, das Piemontesisch-genuesische und das Emilianische z, bezw. s kennen. Das hohe Alter des letzteren Lautes wird dadurch erwiesen, dass er auch S. Fratello eigen ist. Am unklarsten liegen die Dinge im Mailandischen. Salvioni, Mail. 240 sagt vom K: può riflettersi senza norma alcuna per s, z e quindi s; talvolta occorrano tutti e tre i riflessi in un solo esemplare«. Weiter nördlich finden wir am Lago maggiore s, c nur in der Valle Vigezzo und hier auch die Form \$\beta\$ in Santa Maria Maggiore: \$\beta e (cielo)\$, \$\beta ire (cera)\$, \$\beta arkov\$ (cercato), pésped (cespite), pinq u. s. w., vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 218, 257. Da s auch die rätische Form von k ist, so darf man wohl in dem tessinischen s rätischen Einfluss sehen, der von Norden her in die Lombardei eindringt und in der Stadt Mailand um so leichter aufgenommen wird, weil er an dem schriftsprachlichen  $\check{c}$  eine kräftige Stütze findet. In Malesco dürfen wir einen Zusammenstoss der  $\acute{c}$ - und z-region vermuthen, da bis jetzt wenigstens die Stufe b nur da nachgewiesen ist, wo c und z mit einander ringen, vgl. darüber Rom. Gramm. I 329. Sehr weit scheint sich & nicht zu erstrecken, čel findet sich bei Biond. nur für Mailand und Lodi, und auch im Tessin scheinen die Valle Leventina und die Valle Verzasca schon s zu zeigen. Was die Qualität der Wörter, die im Mailändischen mit & gesprochen werden, betrifft, so sind namentlich senner aschfarbig neben sendra Asche, zila (cera) neben šira und čera bemerkenswerth. — Ein ähnliches Schwanken zeigt sich im Westen im Piemont. Neben einander stehen da čel, čeresa, čert, čenža und sener, serne, sernej, serkė, sitá, sisterna, auch sité (citare), sink (cinque) u.s.w. Hier sind die wenigen Wörter mit  $\dot{c}$  offenbare Eindringlinge aus der Schriftsprache. - Der Laut schwankt auf dem ganzen Gebiete zwischen z und s. Ascoli bemerkt Arch. Glott. II 139 Anm. 2 »lo z genovese è più

<sup>1)</sup> S. 80 & ist "ein Reibelaut, zwischen dem deutschen ch in mich, Gicht und dem s"«.

affilato, cioè men rimoto da z, che non lo z piemontese o veneziano  $\alpha$ , S. Albino schreibt s, das Emilianische bleibt wieder bei dem ältern z. Also gen. ze,  $ze\check{z}a$  (ciliegia), zerne, zenee, romg. zedar, zil, zira, zenar u. s. w. Im Osten, wo venezianisches z mit rätischem  $\check{s}$  zusammentrifft, erscheint wieder  $\check{p}$ , wie Ascoli in den Saggi ladini gezeigt hat, vgl. Arch. Glott. I 542 b. Nach seinen Angaben findet sich  $\check{p}$  im Vulgärpaduanischen und Veronesischen und in den ganzen Grenzgebieten, also in Agordino, Val di Zoldo, Cadore, in Feltre, Belluno u. s. w., vgl. auch Th. Gartner, Rätorom. Gramm. S. 69. Über das physiologische Verhältniss von  $\check{c}$  zu z s. Rom. Gramm. I  $\S$  403 a.

176. Die Schicksale des  $\acute{g}$ , bezw.  $\emph{y}$  sind denen des  $\emph{k}$  nur zum Theil entsprechend. Sehen wir vor der Hand von den Gegenden, wo y bleibt; ab, so könnte man z überall da erwarten, wo k zu z wird. Dies trifft jedoch nur fürs Venezianische, Ostlombardische, Genuesische und Emilianische ein, das Lombardische schwankt wieder, das Piemontesische spricht d. Dem d in den Grenzdialekten entspricht natürlich d. Das Verhältniss von g zu z und z im Lombardischen ist etwas verschieden von demjenigen zwischen  $\check{c}$ ,  $\check{s}$  und z. Das gewöhnlichste ist  $\check{g}$  zu  $\check{z}$ :  $\check{g}era$ ,  $\check{g}en\"{o}\check{c}\check{c}$ ,  $\check{g}enner$ ,  $\check{g}ir$ ,  $\check{z}en\acute{e}$  (jenuarius) neben genar, zemma, letztere Formen »contadinesco«, zenevrī, zov, zoven in der »bassa Brianza « und bei Bonvesin: zà, zizunii, zità, zovo Mussafia, Amail. Mund. § 77. Dadurch wäre also z als das reguläre fürs Altmailändische gesichert, und z, y erweist sich als ein jüngerer rätisch-toskanischer Eindringling. — Was sodann das Piemontesische betrifft, so findet sich z doch auch in manchen Gegenden, vgl. zuvi in Limone, zoven in Vistrobio, zuvo in Mondoví, beachtenswerth ist noch dovo in Drusacco. Fürs ältere Monferrinische scheint z gesichert, vgl. in S. Fratello zazuner, zov, ziu (gelo), zener, zummu, zaimmu, beide zu gibbus gehörig, woneben guorn, gudiz, guer (giocare), gavu (giovine) wohl Sizilianismen oder wenigstens vom Sizilianischen beeinflusst sind. Mit der Differenz zwischen s = k' und z' = g' schliesst sich das Piemontesische ans Französische an. Das Venezianische ist wieder bis zu s vorgerückt, während das Genuesische und das Emilianische bei z bleiben. — Süditalien bleibt bei y stehen, also siz. yinnaru, yugu, yoku, yinokkyu, yénnaru, yornu u. s. w. Diese Formen gehören dem Calabresisch-neapolitanischen an und reichen dann in die Abruzzen hinein, finden sich also in Teramo, Campobasso, Atessa, Bucchianico, Alatri und nördlich yente, yentile in Monterubbiano, Tolentino, Recanati, Macerata, Civitanova Marche und selbst Castiglion Fiorentino (Arezzo), während in Cingoli 🆸 beginnt. — Die Südostküste dagegen bleibt bei g und wandelt es sogar zu s, vgl. in Lecce soku, suramenta,

šennáru, šuru, šénnaru, šelu, šanžia u. s. w. Daran schliesst sich die ganze Terra di Bari und selbst noch Cerignola, vgl. ši = gire.

— Ziemlich verwickelt liegen die Verhältnisse im Sardischen. Vor dunkeln Vokalen scheint y zu ža zu werden, vor hellen dagegen zu b, vgl. žanna (janua), žu, žogare, žungere, žurare, aber bennarzu, bettare, belare, benuyu, birare, benneru. Das b selbst ist jedoch wohl unursprünglich und es sind Mittelformen \*ennarzu, \*ettare anzusetzen, wie denn noch enna aus janua vorliegt. Wenn endlich auch žirare, zenia u. dgl. vorkommt, so hat hier die Schriftsprache, bezw. das Genuesische eingewirkt. Vgl. Hofmann, Die log. und camp. Mundart S, 61 und 94.

177. Wandel von d zu d oder r ist süditalienisch-sizilianisch und hat vielleicht in der sabellischen und griechischen Artikulation des d seinen Grund, vgl. Rom. Gramm. I 649. Auch hier ist man grösstentheils auf die Spezialabhandlungen angewiesen, da die Texte r selten, d nie ausdrücken. Fürs Sizilianische giebt Schneegans gute Auskunft S. 113. D vor und zwischen Vokalen, anlautend und inlautend, bleibt im Nordosten der Insel, Messina, Milazzo, Catania und Ostküste bis Syracus, im Innern der Insel und einem grossen Theile des Westens, aber mit weicher Aussprache, indem die Zunge nur ganz leise an die obere Zahnreihe gelegt wird. In Palermo dagegen und in der jetzigen Provinz Syracus, Noto, Modica und Umgegend geht d in ungerolltes alveolar-r über. Auf dem calabresischen Festlande folgt Cosenza mit r, während Catanzaro nach dem ausdrücklichen Zeugnisse von Scerbo, Dial. calabr. 41 bei reinem d bleibt. Der Basilicata, dem Principato citeriore und ulteriore und dem Neapolitanischen dagegen eignet r wieder durchaus, und ebenso der Molise, vgl. D'OVIDIO, Arch. Glott. IV 176 für Campobasso: »il d scade sempre in d, e nelle bocche più plebee passa in ra, in Teramo aber »resta intattoa, Savini, Dial. teram. S. 52. Auch im Apulischen und dann wieder in den Marche findet sich reines d. — Noch bleibt zu merken, dass auch im Norden im Bergamaskischen r aus d vorkommen soll, Tiraboschi giebt es für Val Calepio an.

178. Wandel von b zu v ist ebenfalls dem ganzen Süden eigen, umfasst aber ein weiteres Gebiet als d zu d. In Sizilien ist v allgemein ausser in Palermo, wo die vielen Beziehungen zum Festlande b eingeführt haben (Schneegans S. 74), sonst aber vukka, varva, viviri, vastasu, vasari, vrazzu, vraka, dann also auch calabr. vue, vrazzu, vivire, vašare, ferner im Neapolitanischen, in der Molise und den Abruzzen, auch z. B. in Teramo: vove, votte, vaše u. s. w. In Lecce wird b ebenfalls zu v, fällt dann aber, s. § 181. Erst im umbrischrömischen Gebiete tritt der Verschlusslaut wieder auf, doch scheint

Ascoli Piceno, Amandola und Monte Fortino sich noch dem Süden anzuschliessen.  $^{1}$ ) Im Norden ist v nicht nachgewiesen.

- 179. Endlich Übergang von s zu s oder h gehört dem Venezianisch-ostlombardischen und dem Genuesischen an, während das zwischenliegende Westlombardische bei s bleibt. Also genues. sorba, surti, su, surbi u. s. w. Zur Bestimmung der Geographie des s im Osten fehlt es noch an Mitteln. Es ist daher zwar wahrscheinlich aber nicht sicher, dass bergam. herv, hovrá u. s. w. zunächst auf hervo, servo beruhen.
- 180. Vereinzelt steht S. Fratello mit dd aus l: ddavér (lavare), ddät (latte), ddärg (largo), ddagrima (lagrima), ddibr (libro), ddangua (lingua), dduna, ddoñ (legno), ddauv (lupo) u. s. w., Arch. Glott. VIII 311. Es scheint, dass anlautend l wie inlautend ll, nicht wie inlautend l, gelautet hat. Nach sizilianischem Vorgang trat dd für inlautend ll ein und diesem folgte das gleichlautende anlautende l.
- 181. Bedingungslosen Abfall des Anlautes zeigt für primäres und sekundäres v und g das Apulische, vgl. Lecce asu (bascio), andera (bandiera), euta (bevuta), ukka, ursa, rukulu (broccolo), ekkyu (vecchio), elénu (veneno), itru (vitru), iña (viña), uče (voce), oggyu (voglio); addina (gallina), ula (gola), rutta (grotta) u. s. w.²) Sodann schwindet auch in Mittelitalien d und v, doch ist die ratio noch nicht recht klar. Vgl. ico dunqua, lu tempu de lu primu Re e Cipru, doppo de aber Goffridu e Buyone, receè illanie e ispetti, se ne olea (dolea), glie isseru, nsurtu e ispettu, isse e olé (disse de volere), so enuta, aè (aver) ennetta, la aria (la daria) no ennicaa, la ennetta, tutta olontà in Rieti, te ico dunque, putia da aber potesse à (dare), putianu ice, je isse aber stets de in Norcia, beide nach Papanti.
- 182. Die Veränderungen, die der Konsonantenanlaut im Satzinnern erleidet, sind für die Schriftsprache wie für die Dialekte von sehr grosser Wichtigkeit, wenn sie auch in der Schrift nicht zum Ausdruck kommen. Übrigens sind sie ältern Handschriften nicht unbekannt, so hat sie P. RAJNA in der magliabecchianischen Handschrift

<sup>1)</sup> Für Alatri liegen einerseits vove, vyatę, andrerseits bisoña, bammaco vor; es scheint also v an den betonten Anlaut gebunden zu sein. Aber doch auch beve = bibit.

<sup>2)</sup> Wenn TIRABOSCHI in seinem bergamaskischen Wörterbuche mehrfach Formen ohne v anführt, wie erem, aka, i, ida u. s. w., so bedarf es noch genauerer Untersuchung, ob diese Formen wirklich im Satzanlaut gebräuchlich sind. Da BIONDELLI S. 6 ausdrücklich ne ec ne zuen bei den Beispielen für inlautend v giebt und in seiner Übersetzung der Parabel vom verlornen Sohn im Wortanlaut stets v schreibt, so darf man daran zweifeln.

der Storie di Fioravante in weitem Umfange nachgewiesen: a proposito d'un manoscritto magliabecchiano Prop. V 29-63, woran sich dann S. 64-76 ein Aufsatz von F. D'Ovidio schloss: Di alcune parole che nella pronunzia toscana producono il radoppiamento della consonante iniziale della parola seguente. Die Mundarten berücksichtigt H. Schuchardt in einem feinsinnigen Artikel: Les modifications syntactiques de la consonne initiale dans les dialectes de la Sardaigne et du sud de l'Italie, Rom. III 1-30, vgl. noch H. Schu-CHARDT, Littbl. 1885, 273-277. Das Prinzip, das den ganzen im Folgenden zu besprechenden Erscheinungen zu Grunde liegt, ist das, dass die Konsonanten im Satzinnern unter gleichen Bedingungen ebenso behandelt werden wie im Wortinnern. Im Toskanischen kommt nur in Betracht der Anlaut nach einer Anzahl proklitischer meist einsilbiger und nach oxytonirten Wörtern: in diesem Falle tritt Dehnung des Anlautes ein, zugleich unterbleibt die Verschiebung des c zu  $\hbar$ (§ 173). Die Wörter, die die Dehnung bewirken, sind nach D'Ovidio, Grundriss I S. 469 die vokalisch auslautenden Oxytona wie amd, amerò, amerà, verità, mercè, virtù, sodann è, e, o, se, a, da, tra, fra, su, giù, più, già, sì, lì, là, qui, qua, nè, ma, che, chi, tu, te, me, sè, ciò, ho, ha, fu, fo, fa, so, sa, vo, va, do, dà, sto, sta, fe' = fece, fe', fa (Impt.), sta, va, di, di', tre, re, vo' = voglio,mo', qualche, contra, sopra, intra, infra, come, dove. Diese Wörter zerfallen in verschiedene Klassen. Wir haben zunächst die ursprünglich auf t, d auslautenden wie e, a, o, Wörter, die nie selbständig gebraucht werden, sondern immer mit den ihnen unmittelbar folgenden eine Einheit bilden. Da bleibt der Auslaut nur bestehen vor folgendem Vokal und vor r, während er allen andern Lauten angeglichen wird, also tu ed io, padre ef figlio, fratello es sorella, padre em madre, popolo ed rè, ad esso, al lei, am me, ak kasa. Von diesen theoretisch zu erwartenden Formen finden sich denn auch alle mit Ausnahme von ed rè, wofür in Anlehnung an alle andern Wörter mit konsonantischem Anlaute er rè gesagt wird. Nach dem Muster von e und o richtet sich dann ne, wofür man eigentlich neg io, neg re nep padre, net tetto erwartet. Neg geht spurlos verloren und wird durch ned ersetzt, und dann folgt schliesslich auch die adversative Conjunction ma. Ganz ähnlich zieht che(d) dann se nach sich. Mit a geht das daraus gebildete da, und diesen zwei Präpositionen auf a schliessen sich fra und tra an. Ganz anders verhält es sich mit Wörtern wie va, amò u. s. w. Oxytonirte Vokale sind im Italienischen kurz, ihnen folgende Konsonanten werden gedehnt. Endlich ist noch als drittes zu beachten, dass das Toskanische bei dem Rhythmus 2 - 2 den die hauptbetonte Silbe anlautenden Konsonanten dehnt, woraus sich die

Wenden wir uns den Mundarten zu, so wüsste ich aus Oberitalien nur das schon genannte bergamaskische ne ec zu erwähnen. Der Unterschied vom Toskanischen ist dabei bemerkenswerth. die nördlichen Mundarten überhaupt keine gedehnten Konsonanten kennen, so besitzen sie nur die mittlere und die schwache Stufe, diese tritt nun auch nach den vokalisch auslautenden Wörtern ein, die neben der mittlern die starke Stufe verlangen. Weit interessanter sind die Verhältnisse im Süden. Einmal sind die Wörter, die die starke Stufe fordern, nicht ganz dieselben wie im Toskanischen. Für Campobasso giebt D'Ovidio ein Verzeichniss Arch. Glott. IV 178 f. Danach hat hier die Analogie weniger weit um sich gegriffen als im Toskanischen, sofern nämlich die mittlere Stufe auch nach fra, ma, ki, tu bleibt. Auch die Adverbien llá, kkwa, die Verbalformen und die Oxytona dehnen nicht. Sodann sind hier die Wirkungen des Accentes merk-Dem toskanischen ettu entspricht ebenfalls ettu, dem e ll'uomo dagegen e l'ome, ebenso e l'uómene, e na femmena; mit andern Worten, nur der Anlaut betonter Wörter wird gedehnt, nicht aber derjenige tonloser. Ganz ebenso erklärt sich a mme ppure, aber a mme me manga, ferner a tte, aber ay-a fa. — Die Dehnung nach one erklärt sich sogleich aus dem Neapolitanischen, auffälliger ist sie nach patre und vergene, die dann patre, vergene lauten. — Endlich ist noch zu bemerken, dass als starke Stufe zu y, v, j, d der entsprechende gedehnte Verschlusslaut erscheint, also ggy, bb, gg, dd, als schwache zu k dagegen g. — Auch in, un affiziren den folgenden Konsonanten. In ganz Süditalien werden die tonlosen Laute nach nasalen tönend, dem entsprechend finden wir im Satzinnern: 'n gasa, 'n diembe, 'n bo = un poco u.s.w. - Aus dem Neapolitanischen mag nur die Dehnung nach dem Plural der Feminina und nach one erwähnt werden, wo also -s ebenso wirkt wie auslautende Verschlusslaute. Fürs Calabresische bringt Scerbo, Dial. cal. 45 wieder zuverlässiges Material. Die Dehnung tritt nach einsilbigen Wörtern in ziemlich demselben Umfange ein wie im Toskanischen, ist aber an folgenden Haupt- oder Nebenton gebunden, daher zwar a ll'uortu, e nnu birbánte, aber lu pátre e lu fíyyu, a la kkyésa, nicht e llu, a lla. Die starke Stufe nach oñe erinnert wieder ans Neapolitanische, diejenige nach ñure (signore) erinnert an patre in Campobasso. Für vène ddótto gilt wol dieselbe Erklärung wie für tosk. dòve vvá. Dann auch wieder m pačče = in faccia u. s. w. — Auch über das Sizilianische ist durch Schneegans 145 ff. sichere Auskunft gegeben. Unter den dehnenden Wörtern sind tre und dda (illac) beachtenswerth. Neben der einfachen quantitativen Veränderung ist die artikulatorische zu merken: d:dd, v:bb, y:gy, l:dd, wie inlautend ll, alveolares r aus gr zu uvularem rr. Sodann Einfluss des m:mmarka=in barca, mmita=in vita, nnenti=in dente, wofür Schneegans freilich kein Beispiel giebt.

184. Von besonderem Interesse ist endlich das Sardische, bei dem die Modifikationen des Anlautes schon darum viel mannigfaltiger sind, weil der Inlaut stärkeren Aenderungen unterworfen ist, als in den bisher behandelten Mundarten. Nach vokalischem Wortausgang werden die tonlosen Anlautskonsonanten tönend, also una goza, bona gualidade, su boveru, su dempu, su vizu, eo so; die tönenden fallen: su oe, su inu, wohl auch su onedda, (su gonella) und su entale (dentale). Bei konsonantischem Auslaut dagegen bleibt der Anlaut in der mittleren Stellung, ebenso in pausa. Wir haben also nur zwei Stufen, eine starke (= mittlere) und eine schwache, die sich aber bei allen mit Verschluss- oder Reibelauten beginnenden Wörtern findet. Die Folge davon ist, dass nun auch bei den mit Sonanten anlautenden Wörtern zu der einfachen Stufe eine starke tritt, dass man also von su muru, su mostru, su reñu aus nach dem Muster su dempu: sas tempus nun sagt sas mmuros, sos nnostros, sos rreños. Für l fehlt Auskunft. Ferner da zu der schwachen Stufe su oe die starke boe, sus boes lautet, so tritt zu su ennarzu, su éneru, su inistra als schwache Stufe su bennarzu, su beneru, su binestra, wie L. HAVET, Mém. soc. lingu. II 277 und Hofmann, Log. und camp. Mundart 95, vgl. Litbl. 1886, 70, gegen Ascoll, Arch. Glott. II 144 richtig erkannt haben. Ganz ebenso erklärt sich bonedda (gonella), bentale (dentale), bistrale (destrale), Verba wie bettare (gettare), bessire (uscire), bokkire (aucidere), birare (girare). — In einem Falle zeigt ursprünglich auch das Logudoresische drei Stufen, bei v: vinu, su inu, sos binos. Es begreift sich leicht, dass die erste Stufe verloren gegangen ist. Endlich verdient d- noch eine Bemerkung. Die Stufe su entale ist nur erschlossen aus bentale, in That und Wahrheit spricht man su dentale, es ist also d nicht geschwunden, sondern zum Spirant geworden, was wohl aus einem Einfluss der starken Form zu erklären ist. - Das Campidanesische scheint in einigen Fällen abzu-

weichen: r ist unter allen Umständen stark, s soll nach Vokalen scharf, nach Konsonanten weich sein. Vgl. ausser dem § 182 genannten Aufsatze Schuchardt's noch Hofmann, Die log. und camp. Mundart S. 122 ff. Damit scheinen übrigens die Reihen der satzphonetischen Erscheinungen noch nicht erschöpft zu sein. Spano verzeichnet in seinem Wörterbuche fentana aus span. ventana, fiskidu = viscido, fianda = vianda, fiudu = viduus, fentomare aus mentovare, wo also v zu f wird; mit Ausnahme vielleicht von viscido alles Fremdwörter, die nicht losgelöst, sondern im Satze, die Substantiva wohl mit dem Artikel, übernommen wurden und daher ganz folgerichtig nachvokalisches v in pausa zu f wandeln. Schwieriger sind schon franka, frastimare, die auf f-v-b, und pampa, pesperu, die auf p-b-v, puntana, púliga, die auf p-b-v-f, battia aus captiva (Flechia, Miscellanea di fil. e. lingu. S. 200), botale = cotale, bentone = cento, berda = cerda, addu = callo, bulteddu = coltello, barriare = caricare u. a. (vgl. Hofmann S. 83 f.), die auf o-g-c weisen. — In einzelnen sardischen Dialekten wird ein Verschlusslaut nach s zum Reibelaut. Das tritt natürlich auch im Satzinnern nach dem Plural des Artikels und des Adjektivs ein, vgl. guddul prei, trei pizzino hun sa mela, kuddal þres govanas u. s. w., Arch. Trad. Pop. II 135 aus Tiesi.

Es sind bisher die einfachen Konsonanten betrachtet worden, Konsonantengruppen nur in soweit, als sie unverändert bleiben. Es treten nun aber gerade bei den Konsonantengruppen, wie schon § 160 angedeutet ist, tiefgehende Veränderungen ein. Zunächst mag qu besprochen werden. Wie § 158 gesagt wurde, ist schon im Vulgärlateinischen qu-qu zu c-qu dissimilirt worden, daher ital. cinque, cinquanta, asen. cescheduno Zs. IX 522, heute ciascuno, abruzz. cerqua aus \*querqua. Sonst bleibt qua im Italienischen: quale, quanto, quando, quattro, qualità u. s. w., que, qui wird zu ke, ki: chi, che, cheto, chiedere, auffälligerweise quindici. Sekundäres qu liegt vor in quagulat, in vulgl. quiste, quille, ital. quaglia und caglia, letzteres wohl von cagliare aus, questo, quello u. s. w. Die Mundarten bieten wenig Abweichungen. Im Sardischen ist batru, baranta, bindigi auffällig, sofern sonst nur inlautend qu zu b wird, anlautendes aber bleibt, bezw. zu k wird. Man könnte an Verallgemeinerung von batru in vinti battru, trinta batru und dann Beeinflussung von \*quaranta durch batru denken, doch bleibt bindigi dabei unerklärt. Im Südosten wird qui zu či, que zu če, quaerere zu čerere, so in Tarent, Lecce, Brindisi, Matera, aber nicht mehr weiter in der Basilicata, nördlich aber noch in Teramo. - Sodann findet die Unterdrückung des u in quiste im Süden wie im Norden auf weitem Gebiete statt. Auffällig ist dabei der Unterschied zwischen quiste und kesta in den Abruzzen, z. B. Campobasso D'Ovidio Arch. Glott. IV 169, neben neap. kište, wo also nur gue zu ke wird. Vielleicht gilt dies auch fürs Toskanische und ist dort chi nach che gebildet. Ans Neapolitanische, wo sich chiste, cheste schon bei Loise de Rosa findet, schliesst sich das Römische und im Süden das Calabresische und Sizilianische an, andererseits zeigt der ganze Norden dieselbe Erscheinung, wie sich an dem Paradigma von questo in der Formenlehre zeigen wird. Qua ist wiederstandsfähiger, namentlich wenn a betont ist, wogegen bei tonloser erster Silbe das u leicht verschwindet, daher z. B. Campobasso quanne, aber kakkosa, kakkedune und daher auch das einfache kakke, vgl. ähnlich mail. karobbi (quadruvium) neben qua, quand, während im Tessin auch kand erscheint. Noch mag hier der Wandel von qu zu f erwähnt werden, wie er in dem von Flechia, Arch. Glott. IV 385 genannten farketola vorliegt, worin aber wohl Dissimilation mit im Spiele ist, wie auch in farkeduno, farke in Galatone (Terra d'Otranto). — Merkwürdig ist villu, vella in Città S. Angelo, wo dahingestellt bleiben mag, ob qu überhaupt sein gutturales Element verliere, oder nur in diesem speciellen Falle.

186. Die Anlautsgruppen cl, gl, fl, pl, bl, stl erweichen ihr l, werden also zu clu. s. w., woraus dann weiter mit Unterdrückung des lund Dehnung des Verschlusslautes kky. Die Dehnung kommt im Anlaut nicht zum Ausdruck, wohl aber im Inlaut. Am frühesten tritt der Wandel von cl, gl zu ki, gi ein, erst etwas später derjenige von fl, pl, bl zu ki, pi, bi. Stl ist schon im Vulgärlateinischen zu scl geworden, daraus ital. schi. Der Wandel ist älter als unsere ältesten Litteraturdenkmäler, auch lässt sich am Toskanischen selber der zeitliche Unterschied von ki und pi nicht mehr erkennen. Wir haben also: chiama, chiave, chiaro, chieppa, chierica, chiesa, china, chiodo, chiosa, chiostro, chiudere, ghiado, ghiaccio, ghiaja, ghianda, ghieva, ghiro, ghiomo, ghiotto; schioppo; fiamma, fiacco, fianco, fiesco, fiatare, fiebole, fiocco, fiore, fiotto, fiutare, fiume, piano, pianta, piacere, piangere, piaga, piazza, piega, pieno, pieve, piombo, piovere, pioppo (vulglat. ploppus), più, piuma, bianco, biado, biasimare, bieco (blaesus, D'OVIDIO, Grundriss I 508), biondo, biotto, biuta u. s. w. Die Ausnahmen sind gering und sammt und sonders der Büchersprache entstammend, vgl. claustro neben chiostro, clavicola Schlüsselbein neben chiave, clemente neben dem Eigennamen Chimenti, clipeo neben chieppa, gleba neben ghiova, gloria, dessen o und ri auch auf Entlehnung weisen, glossa neben chiosa, flaccido neben fiacco, flagello, dessen g ebenfalls ungehörig ist, flauto, flebile neben fievole, placito neben piacere, plantare Fusssohlenmuskel neben pianta, plebe neben pieve, plorare neben piurare, blasfemare; neben biasimare, blito neben bieta u. s. w.

187. Wenden wir uns nun zu den Mundarten, so zeigen diese mehrfache Abweichungen und Weiterentwicklungen. Im Sardischen scheint l nach Labialen geblieben, nach Gutturalen ebenfalls im Campidanesischen, wogegen das Logudoresische die merkwürdige Form & zeigt, die aus cl, ky, c oder gy entstanden ist. Vgl. Hofmann, Log. und camp. Mundart S. 67 ff. Die ältesten Beispiele für pi, die er bringt, stammen aus dem Jahre 1532, während die Urkunden des XV. Jahrh. noch stets pl beibehalten, welche Form noch heute die campidanesische ist. Da auch im Logud. noch plenu, prus, flore, flumen, flakku u. a. neben pienu u. s. w. vorkommen, wird man pi als einen Eindringling aus der Schriftsprache fassen dürfen. Dagegen macht es mehr Schwierigkeit, & aus cl als eine ungenaue Wiedergabe des genuesischen č (§ 190) zu fassen, obschon auch hier das Südsardische mit seinem kr, kl, vgl. camp. krai, krau, klaru neben log. gae, gau, garu, fürs altlogudorische kl sichern könnte. Für bl fehlen Beispiele, gl verliert sein g: landula, landiri von glans.

188. Die südwestlichen und südlichen Dialekte stimmen in der Behandlung von cl, gl mit dem toskanischen überein, zeigen aber auch bei pl, gl und z. T. bei fl den velo-palatalen Verschlusslaut, also kyanta, kyu, yastimari, yanku, ćumi, ćamma im Sizilianischen, letzteres mit dem § 175 besprochenen Laute, oder aber ħumi im Innern der Insel, so in Vallelunga, Casteltermini, Girgenti, Caltanisetta, vgl. Schneegans, S. 81 f. Die palatale Spirans findet sich auch in Calabrien. Das ki aus pl umfasst ausser Sizilien und Calabrien noch Neapel, Apulien und die Molise, mit kyañden in Canosa Sannita, kyañenne in Villa S. Maria (Abruzze Citeriori) aber dürften am adriatischen Meere, mit kyañenne in Veroli und Alatri am tyrrhenischen die nördlichsten Punkte erreicht sein. Der Reflex von f schwankt, D'Ovidio giebt für Campobasso eine »fricativa che si distingue sol per minore stretta orale dallo ša Arch. Glott. IV, 160. Die verstärkte Form für den Laut ist geradezu §§. Auch gl und blschwanken zwischen y und gy, für gl bietet Campobasso l: lomere,  $\emph{l'anna}$ . — Die Schreibung  $\emph{ki}$  für  $\emph{pl}$  zeigen schon die sizilianischen Denkmäler des XIV. Jahrh., s. Pariselle S. 36 f., ebenso der Neapolitaner Loise de Rosa, während im Regimen Sanitatis die etymologische Schreibung festgehalten wird. Der Übergang von der labialen zur gutturalen Artikulation hat wohl auf der Stufe pl stattgefunden, nicht erst bei pi, da plenus zu kinu wird, also plinu, plinu, klinu, kinu. — Eine besondere Stellung nimmt die Südostspitze Siziliens ein, sofern hier speciell in Noto und Modica das sekundare ki, sowohl das aus cl wie das aus pl entstandene, weiter zu c wird, also c anta, c amari, c aga, c ummu, auch c inu, s. Schneegans S. 70 und 152, wodurch der Dialekt allerdings nur zufällig mit dem Genuesischen tibereinstimmt, vgl. Litbl. 1888, Sp. 225. — Von den Ausnahmen ist siz. piac iri, neap. piac er vielleicht mit Schneegans S. 92 als Lehnwort aus der Schriftsprache zu fassen, wie pianu, piattu und viele andere. Dann aber ist besonders beachtenswerth, dass die Abneigung gegen cl noch so stark ist, dass diejenigen Buchwörter, die die Schriftsprache unter der Gestalt pl, cl u. s. w. aufweist, im Sizilianischen stets l in r wandeln, vgl. obbrikari, praya, praneta, krimenti u. s. w., vgl. Schneegans S. 198 f. Das gilt auch für andere Mundarten, z. B. mail. dekrina, sangritt, auch ital. freccia aus fleche u. s. w. Ebenso bei den alten Lyrikern, vgl. Caix, Origini 139, und bei Brunetto Latini Wiese, Zs. VII, 306, und so risprende Albert. 57 u. s. w.

- 189. Am adriatischen Meere wird cl zu ky, gl zu y, dagegen bleiben pl, bl, fl, also z. B. in Teramo kiamá, yannę, aber plandá, blaštemę, flammę. Das Gebiet dieser pl-Region scheint ziemlich beschränkt und kaum über die Provinz Abruzze Ulteriori I hinauszureichen. Finamobe, Voc. Abr. 21 gibt planda für »paraechi comuni della nostre montagna«, wogegen er promme, prazza, also pr für pl als allgemeiner verbreitet angiebt. Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass Tozzi für Gessa-Palena piáñer, aber prañava, prañenn angiebt Pap. S. 56, also pi vor betontem, pl vor tonlosem Vokal. Es giebt nun noch andere Gegenden, wo pl neben ki steht, auf der Grenze zwischen Lombardisch und Rätisch, speciell in Val Gandina, Veltlin und Idro, wie Ascoli, Arch. Glott. I 303 Anm. nachgewiesen hat.

bestimmt: il fenomeno è circoscritto a parte della Mesolcina (è p. es. a Soazza e non è più a Roveredo), e a parte del contado bellinzonese. Quì lo incontrai sulla riva sinistra del Ticino, a Arbedo, che giace a nord di Bellinzona, al confluente del Ticino e della Moesa, e in Valle Marobbia, le cui acque metton nel Ticino un pajo di chilometri a sud di Bellinzona, e sulla riva destra, a Montecarasso, che pur giace a sud di Bellinzona, sulla strada che mette all' imboccatura della Verzasca, e a Locarno «. Dazu S. 255 Anm. 2: »ho sentito da gente di Romagnano Sesia: denka = bianca, esemplare non indegno di nota, poichè spetti a regione intermedia tra le Alpi e la Liguria«. Sehen wir von diesem Letztern ab, so erscheint pc, c auf der Grenze zwischen rätischem Sprachgebiet, wo pl bleibt, und lombardischem, wo pl zu pi wird. Man wird nicht fehl gehen mit der Annahme, dass bei der Übernahme von pi in eine Gegend, die sonst pl sprach, die Schärfung des i zu y, č stattgefunden habe. — Das genka in Romagnano aber mag zum Monferrinischen hinüberleiten, wo, in welchem Umfange bleibt noch zu untersuchen, ebenfalls c aus pi vorkommt, vgl. § 10, und dann S. Fratello: cento, couvir (piovere), cuma, saur (fiore) neben plazair, dem sich agen. piaceir vergleicht und das entweder als Schriftwort zu fassen ist oder in Folge von Dissimilation sich auf der ältern Stufe gehalten hat. - Auf viel weiterem Gebiete erscheint č für ki: nicht nur das Emilianische, Genuesisch-piemontesische und das Lombardische, sondern auch das Venezianische, das sonst in manchen Punkten dem Toskanischen folgt, sprechen camar, car, cuso u. s. w. Im Westen scheint ki wie pi in der Lunigiana zu beginnen, dann bildet der Apennin die Grenze; für die Gebiete am adriatischen Meere fehlen mir genügende Hülfsmittel, um zu bestimmen, wo  $\dot{c}$  aufhöre. Im Norden greift das rätische kl,~pl noch ins Venezianische und Lombardische hinein, Bormio und Veltlin z. B. bewahren es noch. — Fragen wir endlich nach dem Alter des  $\dot{c}$  und pi, so treffen wir schon in den ältesten Sprachdenkmälern direkte oder indirekte Spuren der Palatalisirung. Zwar das Exempelbuch kennt nur pl, cl, ebenso die Hamiltonhandschrift, doch weist die Form plu im Cato und in den Proverbia neben plui auf eine Aussprache piu, wo das zweite i infolge von Dissimilation gegen das erste geschwunden ist. Für Fra Giacomino aber ist die Aussprache  $\check{c}$  für cl gesichert durch die Schreibung clera für ital. ciera. Ebenso beweist die Schreibung abluda bei Bonvesin, dass bl schon bi gesprochen wurde, für gl erscheint schon giaza. In den Rime Genovesi sind Schreibungen wie ihamā, ihoi (chiodi), iamo (chiamo), iazo, iantao (piantato), ciantoi (piantatori), ianco (bianco) u. s. w. Arch. Glott. X 151 f. die vorherrschenden. Für die Romagna wäre auf Dante Vulg. Eloqu. 14 zu

verweisen, wo er den Romagnolen oclo vorwirft: ist im Inlaut cl geblieben, dann mit noch mehr Recht im Anlaut. Allein es ist fraglich, ob cl nicht bloss etymologische Schreibung sei.

- 191. Eine besondere Beachtung verdient auch schi, wie es in schiuma und schioppo vorliegt. Im Vulgärtoskanischen tritt dafür stioppo, stiuma ein, Formen, die z. B. Cellini stets verwendet. Auch fürs Bolognesische giebt BIONDELLI S. 198 stiop, stiuma an, während in Parma, Ferrara und im ganzen nördlichen Gebiete sc erscheint.
- 192. Die andern Anlautsgruppen bleiben in der Schriftsprache unverändert, dagegen ist aus den Dialekten noch nachzuholen, dass gr sein g im Sardischen, wo sonst anlautend g bleibt, verliert, vgl. log. russu, rassu (grassus § 162), randine, runda. Damit ist vielleicht l aus gl § 187 zusammenzuhalten.
- 193. Es besitzt nun das Italienische auch eine Reihe neuer, dem Lateinischen noch unbekannte Anlautsgruppen, die grösstentheils infolge von Synkopirung des Vokals der ersten Silbe entstanden sind. Soweit dann der erste Konsonant verändert wird, ist hier davon zu handeln. Das Florentinische zeigt nur Weniges. S wird vor tönenden Lauten tönend: svenire, sdegno u. s. w., doch bringt die Schrift das nicht zum Ausdruck. Wichtiger ist der Wandel von vr zu fr, wie er in frasca aus virasca, frana aus voragine nach Flechia's zutreffender Deutung vorliegt. Ferner wird s'r zu sdr, vgl. sdrucciolare aus s-roteolare nach Ascoli, Arch. Glott. VII 516 Anm., sdrajare aus s-radiare, siz. sdruviggyá aus s-revigilare, wogegen das von Diez, Wb. I 115 ebenso gedeutete sdrucire eher aus s-dirucire zu erklären ist, vgl. druscire Intell. 181. - Weit mehr hierhergehörige Erscheinungen bieten namentlich die nördlichen, stark synkopirenden Mundarten. Im Emilianischen wird die zu č bezw. d. daher cpett = dispetto, gnér = desinare, vgl. auch imol. tservelė; treffen zwei Laute verschiedener Stufe zusammen, so nimmt der erste die Qualität des zweiten an: bdel aus pedale, bdocc (pidocchio), sbdel (spedale), bgoj (peculium), bsell (pisello); pton = bottone, pke (peccare), pkon (boccone), psiga (vesciga), ein Wort, das besonders interessant ist, denn während im Toskanischen fdie tonlose Entsprechung von v ist, finden wir hier p, was sich wohl daraus erklärt, dass v dort labiodental, hier bilabial ist. Daher wird v-r hier zu br: brugla aus verruca, und brugola CAIX, Studi 224 kann nicht echttoskanisch sein. Auch der Norden zeigt br aus vr, vgl. brespa, brespo bei Ruzante, Wendriner S. 31. Auffällig ist mehrmals d für b: bledger = dileticare, dbu = bevuto,  $dbe\tilde{n} = vivagno$ ; sodan br für mr in brenda aus mbrenda. Vgl. noch Mussafia, Romg. § 114-119. - Anderswo, im Tessin, fällt dagegen der erste der

beiden Konsonanten, vgl.  $\tilde{n}i = venire$ , mint = \*comente,  $\tilde{n}uss\acute{e} = conoscete$ ,  $d\ddot{o}la = betulla$  vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 305. Hier finden wir auch Angleichung des zweiten Konsonanten an den ersten in  $\acute{s}feta = civetta$ ,  $\acute{s}fera = civera$  Arch. Glott. IX 214 Anm. Sodann mag sf zu sp erwähnt werden, das als calabresisch und apulisch gilt, vgl. Lecce spilare = sfilare, spriculu = venez. fregolo Arch. Glott. IV 129; calabr. spogare = sfogare, spundare = sfondare, spattu = sfatto, spiatare = sfiatare u. s. w.

194. Doppelkonsonanten oder besser gedehnte Konsonanten im Anlaut kennen die südlichen Mundarten. Schon § 144 ist darauf hingewiesen, dass i fällt; da nun ferner nd zu nn, mb, nv zu mm werden, so beginnen also alle diejenigen Wörter, die im Toskanischen mit ind, inv, imb anlauten, im Süden mit nn, bezw. mm. Aus Campobasso bringt D'Ovidio, Arch. Glott. IV 179 noch andere Beispiele, zunächst wieder solche, deren Anlaut ursprünglich im Wortinnern stand und dort, sei es ursprünglich, sei es infolge besonderer Umstände, gedehnt war, wie lla = illac, kqua, kkyeseya (chiesa), ferner kkyu, wo man wohl annehmen darf, dass die häufige Stellung im Satzinnern das ursprünglich anlautende pl so behandeln liess wie inlautendes. Schwer zu erklären sind ddio, doch vgl. tosk. iddio, rre nebst rreyale, rroba, mmerda, mmummeya, mmolla, mmalatya, nne, dde.— Die gedehnte Aussprache des Anlautes scheint für einen Theil dieser Wörter dem ganzen Süden anzugehören, wenigstens weist Scenbo, Dial. calabr. 44 auch im Calabresischen rre, rrobba, mmerda, kkyu, dda (= lla), kka, ddio nach, ausserdem aber noch ččippu, ččikkulata, nnokka, ddutta (lotta), ččittu, kku (con), kki (che neben ki=chi), ddemuonu, ppe (per), nnestro, Wörter, von denen mehrere D'OVIDIO'S Annahme, gedehnte Konsonanz im Wortinnern bedinge auch gedehnte im Anlaut, bestätigen können. Da kki, ppe, kku mit dem ihnen folgenden Wort eine Einheit bilden und dessen Anlaut dehnen (§ 182), so fallen sie unter dieselbe Kategorie, vor allem wird so der Unterschied zwischen kki = che und ki = chi gerechtfertigt.

195. Endlich bleibt noch der sporadische Abfall und Zutritt von Konsonanten zu besprechen. Jener hat seinen Grund in Dissimilation in avello, usignuolo, in Verwechslung des l mit dem bestimmten Artikel in ottone, orbacca, oncia, oleandro, usingatore Albert. 37, vulg. aberinto, ambrostolo, romg. epis = lapis, auch Mail. apis, ares = larice u. a., Salvioni, Mail. § 77, ferner des n mit dem unbestimmten: anchino, arancia, vgl. Caix, Studi S. 194. Im Sardischen, wo der Artikel su, sa lautet, kann ebenso s fallen, vgl. ambisua = sanguisuga u. a. In Verben wird s mit dem Präfix

s verwechselt und kann deshalb fallen, vgl. calterire aus scalpturire, tretticare zu strettare CAIX Studi 639. Unklar ist Schwund von g in Mail. remiğell = glomicellus, das weit verbreitet ist, Mussafia Beitrag 64, mail. roñi = grundire.

196. Zusatz von Konsonanten ist ebenfalls selten. Zunächst ist auch hier das l des Artikels zu nennen in lero, lazzo zu acidus, lampone neben piem. ampola, lasca, lazzeruola aus span. acerola, loppio u. a., senes. lape, siz. lapa = ape s.Caix, Studi 94, Mussafia, Romg. 169, Salvioni, Mail. 46<sup>1</sup>). Auffälligerweise tritt es auch an Verba: lamicare, wenn es von humigare stammt, Caix Studi 44, piac. leimp (implere), lanser (ansiare) Mussafia, Beitrag 69. Ferner das n der Präposition in: ninferno, nabisso, wogegen in alttosk. niscire wohl eher ne steckt. — Vorsatz von s ist, wie sich in der Wortbildungslehre zeigen wird, sehr häufig, vgl. Flechia, Arch. Glott. II 46, wo oberitalienische Beispiele gegeben werden. — Sodann erklärt sich gracimolo und graspo durch Anlehnung an grappo, granocchia an gracidare; brezza aus auritia hat sein b von brisa, bruire von braire.

## B. Die Konsonanten im Wortinnern.

197. Auch im Wortinnern haben wir zu scheiden zwischen einfachen Konsonanten und Konsonantengruppen, vor Allem aber ist die Stellung vor oder nach dem Tone von bestimmendem Einfluss auf die einfachen Konsonanten sowohl wie auf die Gruppen. Auch die Qualität des folgenden Vokals ist von Wichtigkeit. Nur auf die Sonanten n, m, r, l scheint die Stellung des Accentes gar keinen Einfluss zu üben, wie denn überhaupt diese Laute am allerwenigsten Umgestaltungen erleiden; sie mögen daher von den andern getrennt behandelt werden. Eine besondere Beachtung verdienen auch die Konsonanten in Proparoxytonis.

# 1. Die Konsonanten nach dem Tone.

198. Einfache Verschluss- und Reibelaute nach dem Tone bleiben in der Litterärsprache bestehen, k wird selbstredend zu č, ý zu ý, für b ist v eingetreten § 158, vgl. amico, greco, cieco, giuoco, fuoco, cuoco, bruco, -ato, -ito, -uto, -eto, -ate, -ite, -ete, stato, state, grata aus älterem grate, lato, prato, sete, seto, aceto, rete, lieto, nuoto, loto, capo, ape, siepe, pepe, uopo; piaga, vago, foga,

<sup>1)</sup> Dagegen erklärt sich das von Mussafia, Romg. § 168 unter denselben Gesichtspunkt gestellte alyedga für lugliatica besser aus luyedga, lyedga nach § 146.

roga, fatiga, doga, suga, ruga, grado, vado, fede, sede, piede, riede, nido, nodo, rode, nudo; pace, piace, pece, lece, vece, dieci, voce, croce, noce, luce, nuoce, cuoce (vulglat. cocit), rece; caso, rimaso, naso, riso, peso, mese, -ese, mesa, ucciso, viso, chiuso, -oso; legge, maggio, gregge, peggio, fugge, rugge, mugge, fava, deve, cova, ivi, prova, scrive, ove, chiave, cava, nave, nuovo, nove, uovo, grave, breve, leva, lisciva, riva, saliva, favo, fiavo u. s. w.

199. Von den spontanen Umgestaltungen in den Dialekten ist aus dem Toskanischen selbst der Wandel von k zu k wie im Anlaut. ausserdem derjenige von t zu  $\hbar$  und von  $\check{c}$  zu  $\check{s}$  zu nennen. Über  $\hbar$ aus t berichtet CAIX bei SCHUCHARDT, Slavodeutsches S. 13: »t erweicht sich vor Allem in der letzten Silbe, doch dem Anscheine nach von folgendem a und auch o begünstigt. Es sei zu unterscheiden eine Mittelstufe zwischen t und b im Munde der Gebildeten von einem wirklichen h im Munde des Volkes, welches sogar vielfach zu h werde. Es soll dies h nur wenig stärker als unser h sein«. Mit dieser Beschränkung auf -to, -ta stehen sache (avete) stachi, birbonache, wie Fanfani bei Pap. S. 215 schreibt, im Widerspruch. Dagegen scheint, da ebenda sentito geschrieben wird, h sich auf die Stellung nach a zu beschränken. — Was den Laut des č zwischen Vokalen betrifft, so definirt ihn Ascoli, Fonol. 22: »fricativa che si distingue sol per minore stretta orale dallo sc di scema « und ähnlich D'OVIDIO. Grundriss S. 491: »gleichsam die Hälfte eines ś«. — Endlich fällt im Vulgärflorentinischen das v zwischen Vokalen: bastaa, noe, aea, pice, ebenso in Certaldo und dann im Umbrischen und in Massa, vgl. § 204.

200. Die norditalienischen Mundarten lassen die tonlosen Konsonanten tönend werden, dann t ausfallen. Das Gebiet, auf welchem -ado, amigo als erste Weiterentwickelungen aufzustellen sind, geht im Norden ins Rätische, bezw. Gallische, das dieselbe Erscheinung zeigt, über. Im Süden umfasst es noch die Inseln Corsica und Sardinien, doch wird für Sassari dd angegeben, auf der Halbinsel noch Fivizzano, Licciana, Pontremoli, und Sillano in der Provinz Massa Carrara, wogegen Vagli Sotto, Massa, Montignoso, Carrara, Avenza bei den tonlosen Lauten bleiben. Weiterhin bildet der Apennin die Scheide zwischen dem v- und t-Gebiete und zwar stellt sich Fiumalbo (vgl. § 113) hier zum Norden. Am adriatischen Meere ist Pesaro der südlichste Punkt, während Fano, Urbino, Urbania u. s. w. sich ans Toskanisch-Umbrische anschliessen. Innerhalb dieses ganzen Gebietes sind nun aber verschiedene Abstufungen zu beobachten. Die altlombardischen Denkmäler zeigen die Schreibung dh, so bemerkt Mussafia, dass bei Bonvesin » sowohl primäres wie sekundäres d sehr

oft dh geschrieben « werde (Bonv. § 51) und bringt § 57 mehrere Beispiele; auch in der Hamiltonhandschrift finden sich vereinzelt dh: redhe Prov. 155 c, oft bei Uguçon und in Paolino, Mussafia S. 144. Gewöhnlicher aber ist der völlige Ausfall, so bei Bonvesin -ae = -ate, -ao = -ato, -ia = -ita, indreo = indreto aus inderetro, und östlich im Veronesischen: -ao, contrae, strae, prea (petra) bei Fra Giacomino, im Paduanischen: monea, aseo, -ego aus -atico u. s. w. bei Ruzante Wendriner § 65, im Altvenezianischen:  $-\dot{a} = -ato$  und -ata, fia = fiata, -u = -uto in der Cronica, ähnlich in Paolino und bei Calmo. Vgl. noch Ascoli, Arch. Glott. III 250 und I 249 f., 258. Oder im Westen im Altgenuesischen: »il semplice digradamento di t tra vocali qui non s'arresta, ma il d, così secondario come primario, di regola si dilegua«, Flechia, Arch. Glott. X 154; im Chrysostomus see (sete) 19, 25; moho (modo) 21, 24; voluntae 21, 28; privao 21, 31; virtae 21, 34; cerchae 23, 26 u. s. w. Damit stimmen nun aber die modernen Dialekte keineswegs überein. So aussert sich Salvioni, Mail. 260 über das Mailändische: ad -ata, -uta, -ita risponde il dialetto moderno per -ada, -ida. Però più noi rimonteremo verso il 16° sec. più frequente ci occorrerà la riduzione à.... e ancora oggidì occorre talvolta quella desinenza sulla bocca e nei prodotti letterarii del popolino . . . . . Anche per -uda -ida occore sovente nelle scritture meno recenti üü, ii a. Und S. 255 führt er an: röda, seda, preda aus petra, sed (sete), red, fideg (fegato), meda, Subst. Verb. auf - ada, -üda, -ida, neben preya = petra, seya, kreya, ganz abgesehen von den Verbalendungen. Ganz denselben Gegensatz zwischen neuerer und älterer Zeit haben wir auch im Venezianischen, vgl. Ascoll, Arch. Glott. I 311 f. Die Erklärung dieser Rückkehr zu Formen, die dem Lateinischen näher stehen, ist schwer zu geben, wollen wir nicht annehmen, dass verschiedene Dialekte sich kreuzen, und dass in späterer Zeit der mit erhaltenem d die Oberhand gewonnen habe, ohne freilich auch die 2. Pl. der Verba ergreifen zu können. Es ist allerdings richtig, dass in der Lombardei selber die Mundart von Lodi den Dental bewahrt. Ebenso findet sich at am linken Addaufer, vgl. Morr, Gött. Anz. 1886, S. 858: » Von Zernetz geht eine doppelte Strömung aus: atum, au führt den Inn aufwärts und erfüllt die Thäler des Tessins, um sich im Westen der lombardischen Ebene auszudehnen, die andere, atum, at, folgt dem Inn abwärts, durchzieht das Livignerthal, breitet sich über das Veltlin und die Berge von Bergamo und Brescia aus und beherrscht den Osten der lombardischen Ebenea . . . Ferner S. 860: »Das mailändische at ist entstanden unter Einfluss der östlichen Strömung. Zwischen den beiden Entwicklungen hat ein Kampf stattgefunden, in Mailand schon im XIII. Jahrh.; atum, at ist Sieger geblieben. Im Femininum dauert der Kampf noch «. Höchst auffällig ist, dass im Tessin das t in -ato, -ati, -atae, -uto, -uti schwindet, in -ito, -ita, -iti, -itae, -ata, -uta, -utae dagegen bleibt, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 222. Der Grund dafür entgeht mir. - Auch im Emilianischen ist die Behandlung des intervokalischen t nicht völlig Erweichung zu d, also -ed, -eda aus -ato, -ata zeigt Rimini nach Biondelli's ausdrücklichem Zeugniss S. 202. Sonst ist nicht nur anlautend, sondern auch inlautend t gefallen, letzteres im Romagnolischen auffälligerweise nur in den Substantiven und in pre = preta (petra), nicht in den Participien, daher andé, Fem. andeda, aber snarbé (nerbata), ferner sed und se (sete), ase und ased, red, di (dito) aber dida, kreda, roda vgl. Mussafia, Romg. § 191 f. Die zweite Pluralis lautet auf -e, -i. Es ist schwer, eine Erklärung für die verschiedene Behandlung zu finden. Der Abfall des in den Auslaut tretenden t hängt natürlich zusammen mit dem Schwund der Vokale: bleibt der Auslaut, so bleibt auch d; weshalb aber die Verbalabstracta eine besondere Stellung einnehmen, ist nicht recht ersichtlich. — Das Monferrinische unterscheidet sich vom Lombarddischen dadurch, dass -t bleibt, -ta dagegen über dha, da zu ya, in S. Fratello zu -ra wird, während Nicosia d zeigt und Piazza Armerina die älteste Form d bewahrt, vgl. Pia. Arm. ğurnada, dodiz, S. Frat. annar (nuoto), sara, krara, ruora, Nicos. seda, vidu u. s. w., monferr. feya, preya, praya, kayena u. s. w. Die Erscheinung ist ziemlich eng begrenzt, sie umfasst nur einen Theil der Provinz Alessandria, also ausser Alessandria selbst noch Carpeneto, Casal Cermelli, Casal Monferrato, Fresconara, Vignale, Valenza, aber nicht mehr Asti. Allerdings scheint auch genues. fuae auf faya (fata) zu weisen. Dagegen fällt -d- wenigstens in S. Fratello: pe, fo, ni, nu, cru.

201. Der tonlose gutturale Verschlusslaut geht mit dem dentalen zunächst gleiche Wege: wo t zu d wird, da wandelt sich auch c zu g. Dann aber bleibt g meist bestehen oder ist in seinen weitern Schicksalen von der Qualität der umgebenden Laute abhängig. Nur das Piemontesisch-Monferrinische lässt g fast stets zu y werden und dann ganz schwinden, vgl. piem. spi, fö, mani (manico), in der Lament. prey, lia, piaya; S. Fratello: śpiya, arruya, fiy, ammiy, dduoy, suy, ddaccua, sammu (sambuco), während Nicosia auch hier beim Verschlusslaut bleibt: dduogu, amiga, sambugu u. s. w., s. Arch. Glott. VIII 313.

202. Was den Süden betrifft, so ist es selbstverständlich, dass wo anlautendes d zu r, g zu h wird, § 174 und 177, da auch im Inlaut dieselben Wandlungen vor sich gehen; beachtenswerth ist neap.

kavere = caldo neben avede = alto. Wichtiger ist, dass d auf weitem Gebiete sich zu t wandelt. Im Süden zeigt schon Lecce katu = cadus, munitula, facetula, ite = vide 1), ebenso das Tarentinische: nkutina und nach dem Nebenaccent (§ 177) fitilini = fidellini, und von hier erstreckt sich t längs des adriatischen Meeres durch die Terra di Bari, die Molise bis gegen die Marken hin, eignet ferner nicht nur den Abruzzen, sondern auch dem Neapolitanischen und reicht bis ins Römische hinein. So bringt d'Ovidio, Arch. Glott. IV 136 aus Campobasso ngutene, fracete, štupete u. s. w., Savini, Teram. S. 52 aus Teramo: nute, pete, rite, quatre; in Neapel sagt man fracete, ummete, lapete (lapides), spallete, nzipete, dann auch tekola, tarreka (targa), voka (voga), vgl. noch paluti Cola di Rienzi 413, cietola 415. Daher kann das nuto, das Caix, Origini 163 aus einem alten Dichter zitirt, sehr wohl südliche Form, nicht prov. nut sein.

203. Sodann ist das Verstummen des g oder aber sein Wandel zu k zu erwähnen. Wir werden später sehen, dass vortonig c auf weitem Gebiete zu q wird und dann schwindet, daher es bei der Lückenhaftigkeit der Angaben bei Verbalformen oft schwer zu entscheiden ist, ob Übertragung der Gestalt endungsbetonter Formen auf stammbetonte vorliegt, oder aber, ob nachtoniges c, g auf lautlichem Wege geschwunden sind. So fällt das Beispiel preco, das in Pap. fast bei jeder Probe wiederkehrt, weg. Doch sind z. B. fatiya in Montella, kyaya in Ariano di Puglia, beide im Principato Ulteriore, sichere Beispiele; vgl. auch piaia Hist. rom. fragm. 1, 16. Der Übergang zu k scheint ziemlich eng begrenzt zu sein, da auf Beispiele wie liteke in Campobasso, litiku in Lecce kaum Gewicht zu legen ist. Eher mag campob. kaštikę erwähnt werden, vielleicht auch sikere = sigaro, dann die § 202 erwähnten neapolitanischen Formen. Der Übergang zu h gehört den Abruzzen an, vgl. mahg = magus in Teramo. — Besonders interessant liegen die Verhältnisse am Lagomaggiore. Vor a und im sekundären Auslaut wird g theils zu g', theils zu y. »Il primo è nell' Onsernone, nella Verzasca e a Losone; il secondo nella Valmaggia e a Villette. A Villette rimanendo estranea ogni altra riduzione palatina di c, è lecito dubitare se il fenomeno non sia, piuttosto che di continuità ladina, di continuità pedemontana« Salvioni, Arch. Glott. IX 219, wo dann die Beispiele gegeben werden. — Auch das Sardische tilgt g und ausserdem noch d und v, vgl. fau, fua, teula, fraula, kreere, pee, feu, gia, meigina, meuddu, raere, seigi u. s. w. und s. § 204.

<sup>1)</sup> So Pap. S. 481, wogegen MOROSI, Arch. Glott. IV 128 idi, ide = vides, videt angiebt. Da in den endungsbetonten Formen d bleibt, so mag Angleichung stattgefunden haben, wenn nicht ein Irrthum vorliegt.

204. Unter den Reibelauten verdienen zunächst die Vertreter von & eine besondere Bemerkung. Im Ganzen zwar entspricht die Entwicklung im Inlaut der im Anlaut, wir erhalten also den Guttural in Sardinien, & im Süden und Centrum der Halbinsel, z im Norden. Ferner tritt entsprechend der Behandlung der inlautenden Verschlusslaute § 200 im Norden und in Sardinien tönender Laut ein, der dann z. B. im Piemontesischen infolge der vokalischen Auslautgesetze wieder tonlos werden kann. Allein abweichend von diesen Regeln zeigt das Genuesische für k die Entwicklung z, vgl. paze, peize, raiža, émbreže, vuže u. s. w., wogegen das Piemontesische ganz korrekt pas, vus, wie das Mailändische vos, nos, kros u. s. w. bietet. Die genuesische Gestaltung ist um so auffälliger, als  $\dot{q}$  regelmässig zu z wird, vgl. reze = regge.  $\dot{-}$  Sonst ist zu k kaum etwas zu bemerken.  $\dot{q}$  entwickelt sich ebenfalls ganz wie im Anlaut, wird also im Norden zu z, im Centrum zu  $\dot{q}$ , im Südwesten und zum Theil im Centrum zu y, im äussersten Südosten zu  $\dot{s}$ , und auch hier zeigt das Lombardische Doppelformen, unter denen karizna aus caligo neben rüžen aus aerugo deutlich zeigt, dass z die genuine Gestaltung ist. — Für den Süden vgl. leiere Cola di Rienzi 399, leitore 399, reimento 407, leiere Hist. rom. Frag. 1, 1, reiere 48 u. s. w., oder in Tarent kušitare (cogitare), dišitu. — Dass auch inlautend s im Norden tönend und in dem § 165 für s aus s genannten Gebiete zu s wird, ist selbstverständlich. Endlich v schwindet in Mittelitalien und im Sardischen einerseits, im Ostlombardischen andrerseits. Nach Pap. findet sich der Ausfall in Montefiascone und Zagarola, dann in Ascoli und in der Macerata ausser Recanati, ferner in Fabriano (Ancona), wogegen Jesi und Cupramontana rigato sprechen und sonst v behalten. Eine zweite Zone bildet, wie schon § 199 gesagt wurde, das Florentinische, an welche sich Massa, Montignosa und Sillana anschliessen, eine dritte Bergamo, Brescia und westlich Vignale, östlich Crema, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Guidizzolo (Mantua), Fumano, Soave, Valeggio sul Mincio, Verona, Padua, Villatora, Mestre, Palestrina. — Sodann also im Sardischen: ae, boe, leare, ou, paone, nae u. s. w., s. Hofmann S. 71 und vgl. § 203.

205. Von bedingten Entwicklungen der intervokalischen Konsonanten nach dem Tone ist vor Allem der Wandel von t zu d, c zu g, p zu v im Toskanischen zu nennen. Er tritt zunächst ein vor a, also spiga, miga Bocc. Dec. I 8 lettiga, lattuga, festuga bei Sacchetti, tartaruga, ruga, bottega, tega, bruga in Città di Castello, strada, spada, alluda, rugiada, contrada, costada, scuriada, peverada, riva, lova. Von den Ausnahmen erklären sich amica und die andern auf -ica, ferner die Fem. auf -ata durch den Einfluss der zugehörigen

Masculina, bruca, vescica, mica, ruca, festuca sind Buchformen oder wenigstens durch die Büchersprache beeinflusst, auffälliger sind rota, wofür man ruoda erwartet, und bieta, oca fällt unter ein fast das ganze romanische Gebiet begreifendes Gesetz, gemäss welchem die Konsonanten nach au behandelt werden wie nach Konsonanten, nicht wie nach Vokalen, s. Rom. Gramm. I 358 und vgl. noch ital. piota. — Was die andern Fälle tönender Konsonanten statt tonloser in Paroxytonis betrifft, so erklären sich lago, luogo, ago vom Plural lagora u. s. w., vgl. loco Ristoro d'Arezzo 2°, 27, logora 6°, 32, aus, spigo durch den Einfluss von spiga und spigolo, sugo von sugare, scudo nach Ascoli, Arch. Glott. X 36 von scudiere, scudella, lovo von lova, grado vielleicht von gradito, agradisco, was um so eher möglich ist, als das Wort nur in adverbieller Verwendung vorkommt, wozu stimmt, dass die alten Dichter grato aber gradivo u. s. w. schreiben, s. CAIX, Origini 155, ähnlich Brunetto Latini, s. WIESE, Zs. VII 315, in parentado, contado, nach welchen vescovado gebildet ist, im Suffix -tade mag Dissimilation vorliegen, lido und moscado stammen aus dem Norden, die Herkunft von dado ist unbekannt, duca ist ein jüngeres, griechisches Wort, das übrigens bei Sardo 86 auch in der Form duga vorkommt. Auffällig ist pogo bei Sardo 83, 85, Alb. Brescia 11, wenn man das g nicht etwa aus der Proklise oder von poghetto ib. 13, 14 erklären will 1). Auch nievo macht Schwierigkeiten, ist übrigens wohl nicht toskanisch.

<sup>1)</sup> Ganz anders Ascoll, Arch. Glott. X 85 ff. Auch er schreibt die Schuld der Erweichung dem a zu, jedoch dem vorhergehenden, und bespricht fast ausschliesslich die Verbindung -áto. Ausser den oben angeführten Beispielen bringt er noch avvogado bei Giov. Villani, doch würde sich fragen, ob hier nicht eine dem venez. avogadro ähnliche Form oder ein avvogadore mit im Spiele sei. Bei der 2. Pers. Plur. auf -ate, bei den Part. auf -ato, -ata hätten die andern Verba das t gehalten. Dabei bleibt aber doch auffällig; dass -ate, welches im Präs. Ind. I, im Präs. Konj. aller Verba und im Impf. Ind. aller Verba vorkommt, dcm -ete, -ite des Präs. Ind. der verhältnissmässig wenigen e- und i-Verba gewichen sei, ferner sieht man nicht recht, weshalb prato, lato (wie es doch wohl S. 87 statt lieto heissen muss), fiato sich den Participien sollen angeschlossen haben. Endlich state erklärt Ascoll nicht und übersieht das schwer wiegende alluda. Bei c, wo die Ausnahmen gegen sein Gesetz noch zahlreichere sind, scheint er die hier vorgetragene Erklärung geahnt zu haben, wenn er von dem g in spiga sagt: »lo ripeterei dall' -a, cioè da un -a di feminile che non s'alternava con un -a di masculino alla guisa che è in amico, -ica«, vgl. auch S. 90. Betreffs luogo äussert er sich: »luogo continuerebbe una figura flessionale diversa da quella che si continui in fuoco e giuoco. Sono cioè venuto a imaginare, che l'ocu originario porti seco la riduzione di c in g sin da remoti tempi, per cui luogo e gruogo rappresentino le corrette

- 206. Sodann ist der Abfall des primären wie sekundären de zu erwähnen:  $merc\grave{e}$ , fe neben fede, pro neben prode,  $pi\grave{e}$  neben piede,  $-t\grave{a}$  neben -tade,  $-t\grave{u}$  neben -tude nebst den alten die = dedit und  $si\grave{e} = sedet$ .) Beschränkter als der Schwund des d ist derjenige von v, sofern er nämlich nur zwischen zwei e statt hat: prete aus prevete, bee aus beve, dee aus deve, v, v. In v schon im Vulgärlateinischen gefallen.
- 207. Aus den Mundarten ist nur Weniges zu erwähnen. Die ebengenannten toskanischen Gesetze gelten im Süden nicht überall, vgl. neap. prievete, siz. previti. Ebenso bleiben die tonlosen Verschlusslaute stets, vgl. siz. ripa u. s. w. In wieweit die von d'Ovidio, Arch. Glott. IV 174 für Campobasso angeführten Formen auf tä wirklich volksthümlich sind, ist fraglich. Sie finden sich zwar vielfach in den Abruzzen, sind aber doch der Entlehnung aus der Schriftsprache verdächtig. Im Sizilianischen ist nur -tadi volksthümlich. Von besondern Gesetzen ist der Wandel von go zu vo in Oberitalien zu erwähnen: zov aus jugum, vgl. Fra Paol. zovo LX 23, das dann aus dem Emilianischen als giovo auch in toskanische Dialekte dringt, wo es Flechia, Arch. Glott. IV, 131 nachweist. Ein zweites Beispiel ist dova aus doga, ein drittes favo, woraus fo aus fagus, Formen, die ganz Oberitalien angehören. Sodann tilgt das Sizilianische g, vgl. fau, mau, rua und in Proparoxytonis straula, fraula.

#### 2. Einfache Konsonanten vor dem Tone.

208. Im Toskanischen werden die tonlosen Konsonanten vor dem Tone tönend, von den tonlosen bleiben d und v, während g und g fallen. Also padella, ladino, scudella, podere, podesta, padire,

continuazioni di un obliquo volgare o di un nomin.-accusativo neutro loco, coco; e che all' incontro fuoco e giuoco sieno la continuazione di antichi nominativi foc[s], joc[s], rifoderati poi dell' o di mascolino«. Vgl. dagegen Zs. XI 185 und Schuchardt, Litbl. 1887, Sp. 19, dessen Auffassung ich allerdings auch nicht theile.

<sup>1)</sup> Auch hierüber ist Ascoll, Arch. Glott. II 437 f. anderer Ansicht, er sieht in bontà eine Beeinflussung von bontàte durch bonta = bonitas. Allein das Verbleiben des Nominativs bonitas im Vulgärlateinischen ist mehr als zweifelhaft, und umgekehrt trotz estate der Abfall von -te keineswegs so unerhört, wie Ascoll glaubt, s. die Konjugation. Endlich ist in tate das zweite d durch Dissimilation zu d geworden, in state dagegen hat die Dissimilation nicht statt, daher wir hier keine Form stå finden. — Gegen eine andere von d'Ovidio, Arch. Glott IV 174 aufgestellte Erklärung bringt Ascoll ebenda 175 entscheidende Gründe.

madornale, badessa, badia, bidollo, badile, mudare, gridare, budello, gradella, mescidare, pagare, segare, pregare, piegare fregare, laguna, das allerdings vielleicht aus dem Venezianischen stammt, dragone, siguro, aguglia, aguzzare, dann auch gaccia aus a]gaccia, galanto aus a]galanto; arrivare, stivare, covidigia, coverta, savore, caviglio (capiclum G. Paris, Rom. V 382); beffana, bubbola, brobbio (oprobrium), bottega, bacigno zu opacus, dugento, magello, vagellare, filugello, wenn es von Mussafia, Romg. 43 mit Recht zu follicellus gestellt wird; sposare, usare, pisello, cesello, osare, misello; striazzo, reale, fraore, \*aosto, \*sciaura, woraus erst wieder agosto, sciagura nach § 211, saetta, maestro, paese, saime, niello, faina, reina, kaum quaina, s. § 166.

209. Es giebt nun aber auch hier eine ganze Menge zum Theil erst der neueren Sprache angehörige Ausnahmen. Einmal die Bildnngen auf -tore, -tura, -tojo, die wohl an die Participien auf -áto angelehnt sind, vgl. aber brustadore, imperadore, arcadore, mallevadore, ciurmadore, avvogadore, armadura, servidore Cavalc. Son. 2, 6, Sacc. 31, Boc. II 7 noladore bei Brun. Lat., vgl. noch CAIX, Origini 156, Wiese, Zs. VII 315, dann fratello, bei dem man allenfalls an frate denken kann, maturo, catena, catino, letame, deren letzter auch in seinem e auffällig ist; für fatiga kennt das Altsenesische fadiga Zs. IX 562, für mutande noch mudande ib. 560, für statuto das Pisanische staduto Sardo 109, für metà findet sich medade bei Ricomano Jacop. 18, 1. Sodann c statt g: secondo, Latinismus auch wegen des e, vgl. aber alt segondo bei CAIX, Origini 170, acuto, wohl auch Buchwort, vgl. übrigens aguto, Cavalc. Son. VIII, 6 und sen. Zs. IX 563 und einige andere nicht volksthümliche Wörter. P statt v: capelli an capo angelehnt, alt aber cavelli Cavalc. Ball. X 3, sapere nach sappia, aber savere bei Albert. di Brescia 28, 29, 30 und den alten Dichtern CAIX, Origini 190, sapone, aber asen. savone Zs. IX 566, auffāllig cipolla, nipote, capestro. č statt \( \delta : \text{trecento} \) nach cento, aber älter tregento, piacere nach piace, aber altital. piagere sen. Zs. IX 564, uccello nach uccidere aber alt ugello CAIX, Origini 182, vicino, wohl unter litterarischem Einfluss. Vortonig gg in peggiore, maggiore erklärt sich ohne Schwierigkeit durch Anlehnung an peggio, maggio; magese ist erst eine jungere Ableitung von maggio. — Zu tönend s mag noch bemerkt werden, dass altpisanische Quellen häufig z schreiben, so tezauro Sardo 78, tezoro 77, culizeo 81, uzando 105, ebenso die Handschriften der alten Lyriker, CAIX, Origini 166 ff., die Bandi Lucchesi: chieza 43, accuzare 42, uzansa 49, 71, prezente 67 u. s. w.

- 210. Die Dialekte weichen vom Toskanischen zunächst darin ab, dass sie die § 199-204 erwähnten Konsonantenveränderungen auch vor dem Tone zeigen mit einziger Ausnahme des Wandels von d zu t: das d bleibt vor dem Accente bestehen, bezw. wird gemäss § 202 zu r. Wir haben also z. B. in Lecce idesti = vidisti, in Teramo hudé (godere), sudá u. s. w. — In S. Fratello wird vortonig d zu r: suraur, virair, miruodda, pussierir, raurir u. s. w. Dann aber ist vor Allem aus den südlichen Mundarten der Übergang des c in g und sein gänzliches Verstummen wichtig, vgl. z. B. siz. lagusta, prigari, rigurdu, karrigari, Siragusa und Sarausa, priyari Schnee-GANS S. 88. Dann mit primärem g: liyari, neyari, priyatoriu (purgatorium) angelehnt an priyari (pregare), fiura, liustru u. s. w., vgl. Schneegans 99 1), kastiare Cosenza, Ostuni, preu Specchia, fatia Arnesano, prehu, sbrihuñati in Moliterno, Saponara, Tito, sbruviñete in Cisternino. Dagegen ist der Übergang von g zu h in Teramo in fehura zusammenzubringen mit der Verflüchtigung von g im Anlaute. Vgl. noch fiura Cola di Rienzi 399, draoni 403, preare 437, paraone 499, shauttirse 445, feura Hist. Rom. frg. 1, 6, feura Loise de Rosa 39, briata 37; in Tarent fatia, fiura, liumi, payare, frayasso. Ebenso in nördlichen Mundarten, vgl. naot (negutta), liostre, savunda (assecundare), lavordan (ricordarsi) u. a. mit sekundärem g im Tessin, Salvioni, Arch. Glott. IX, 220. Andrerseits zeigt gerade das Lombardische g für v : sigolla, regond (rotundus), sagoll, legüt (liuto) u. s. w. Endlich scheint auch v zu fallen im Sizilianischen: yenku, faidda, ayina.
- 211. Von bedingten Veräuderungen ist der toskanische Wandel von vó, vú zu go, gu zu nennen, wie er vorliegt in pagura, pagone, agunanza aus avunanza, aunanza, sciagura, agosto § 208, pigolare aus piolare (das wohl als Onomatopoie, nicht mit Diez, Wb. I pipa als Ableitung von pipa zu fassen ist). Wenn umgekehrt ligusticus zu rovistico wird, so liegt darin volksetymologische Anlehnung an rovo vor. Es kann auch das v fallen: paura, paone, sciaurato, piorno aus piovorno, soatto (subactum); vgl. noch venez. çoa Prov. 148 d, Fra Paol. u. s. w.

# 3. Die Konsonanten in Proparoxytonis.

212. Nur soweit der tonlose Mittelvokal bleibt und sofern dann die Konsonanten anders behandelt werden als in den Paroxytonis, soll

<sup>1)</sup> Mit Unrecht zieht Schneegans auch eu = ego hierher, da die Form eo vielmehr schon vulgärlateinisch ist.

hier besonders darüber gehandelt werden. Dabei ist zu scheiden zwischen dem die Mittelsilbe beginnenden und dem sie schliessenden Laute; jener mag kurzweg Anlaut, dieser Schlusslaut genannt werden. Schon im Vulgärlateinischen ist, wie Ascoll, Arch. Glott. IX 104, 1 dargethan hat, cit zu git und entsprechend cer zu ger geworden, also plagitum, fagere u. s. w. Fürs Italienische nun gilt als Regel, dass Anlautskonsonanten behandelt werden wie die vortonigen Konsonanten in Paroxytonis. Danach muss g', ob es im Lateinischen g oder c war, zu i werden, das dann nach § 105 schwindet, bezw. in den Auslaut tritt. So haben wir: dito, madia, piato, vuoto, frana aus voragine, pania nach Ascoll, Arch. Glott. X 465 zu dem Stamme von impaginare, frale, coto aus cogito, loico, ruvido aus ruido, rugidus (FOERSTER, Zs. III 259), fare, trarre, durre, dire, fate, dite, ferrana, dann balio aus bajulo, woneben baggiolo jungeren Ursprungs ist, -aggine entweder eine besondere Behandlung von -agine zeigt, oder eine spätere Entlehrung aus der Büchersprache ist. — T, c, p im Anlaut werden zu d, g, v, vgl. stadichi Sardo 113, stadighi ebenda, während sonst allerdings -atico unter dem Drucke der Participien bleibt, dann redina, luogora, agora, lagora, segola, spigola, pegola, woneben pecora unerklärt ist, macola sich als Schriftwort erklärt, vgl. noch digano, Alb. Bresc. 40; povero, ricevere, pevere, ricovero; vo wird go: ugola, frigolo, stegola, wenn zu stiva § 52 gehörig, pagolino, nugolo und nuvolo, vgl. noch pargolo und volgolo.

- 213. Die Schlusskonsonanten erleiden weniger Umgestaltungen: in vescovo zeigt p die Behandlung tonloser Silben, d wird bei anlautendem Labial zu l: trespolo neben trespide, wozu sich noch neap. ven. tiepolo, aven. cospolo gesellen, neap. vapolo vgl. Ascoli, Arch. Glott. VII 500, tepeglia Rusio 39, 113, 149. Sonst fällt es: moscio, rancio, marcio 1) u. s. w.
- 214. Aus den Mundarten ist wenig nachzutragen. Die Regel vol zu gol findet sich im Norden noch in mehr Fällen, vgl. mail. rogora, pav. mail. legora, berg. legor von lepus, und im Süden in Siz.: pogiru, purguli, ğugini. Im Süden bleiben selbstredend die tonlosen Laute, asiz. ričipiri Schneegans 69. In Lucca geht l als Schlusskonsonant in r über, nicht nur in bellora, pillora, wo Dissimilation mitwirken konnte, sondern auch in bambora, pentora u.s. w. Flechia, Arch. Glott. II 47, ferner biñoro, billora, bellikoro. Endlich im Südsardischen fällt t im Auslaut: timiu, timia = log. timidu,

<sup>1)</sup> Dagegen stammt floscio nicht von fluxidus, sondern ist Lehnwort aus frz. floche, wie Größer mit Recht erklärt; Arch. lat. lex. III 508.

timida, Partizip zu timere u. s. w., danach dann amau = amatu u. s. w. S. die Lehre vom Verbum.

### 4. Die Sonanten.

- 215. Wie schon bemerkt, bleiben die Sonanten im Allgemeinen unverändert, vor oder nach dem Tone, in Paroxytonis und in Proparoxytonis. Vgl. sale, vuole, cielo, tela, mulo, calore, colore, mulino, segola; mare, sera, siero, fiero, -ore, fuori, muro, -are, -ere, -ire, vendere, morire; lana, bene, viene, tina, vino, lino, tuono, suona, luna; domani, manere, canuto, ferrana, penello; ramo, remo, vime, limo, nome, lume, rimore, timolto, Giacomo u. s. w.
- 217. Sodann ist der Wandel von l zu r weit verbreitet und ist es in früherer Zeit noch mehr gewesen als heute. Man darf ihn wohl für das lombardisch-genuesisch-emilianische Gebiet in Anspruch nehmen. So sagt Salvioni vom Mailändischen: »più vecchi sono i documenti e più troviamo diffusa l'alterazione di l in r. In Bonvesin diviene r persino il l dell' articolo in unione colla preposizione de: dro, dra, dri, dre. Nel Prissian de Milan è notato a proposito di l: »a se la scambia stà veulta in r comé morin: anc quaichun disen Miran, se ben l'è pu de massé, chè nun disem Milan«. Oggidì Miran non odesi più del tutto in città e come già al buon Biffi la voce Miran pareva »pu de massé«, così al milanese d'oggi suonano contadinesche molte voci con r da l che ai tempi del Biffi erano urbanissime. Ciò nondimeno il fenomeno non cessa di esser ancora frequentissima«. Gegen Norden hin erscheint l oder r, je nachdem das rätische Element, das l behält, oder das lombardische

stärker ist, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 213 über die Thäler am Nordende des Lagomaggiore: » l in r è men frequente che nel milanese. Solo Vogorno e quella varietà della Verzasca, cui spetta la traduzione del Pap, prediligono grandemente questa riduzione«. Wie weit r westlich und östlich reicht oder nicht, bleibt noch an Ort und Stelle zu untersuchen. Man wird aber kaum fehl gehen mit der Annahme, dass r überall da, wo heute voreva = voleva gesprochen wird, besteht oder bestanden hat, da ein so häufig gebrauchtes Wort wie das Modalverbum des Wollens am allerehesten fremden Einflüssen widersteht. Die Form findet sich nun nach Biond. in Lodi, Como, Val Leventina, aber nicht Val Livigno und Veltlin, dann in Val di Blenio, Locarno, Borgomanero, aber nicht Sutra, ebensowenig in Bergamo und Brescia, wohl aber in Crema und Cremona, westlich in Asti, Ivrea und überhaupt im Canevese, in Alessandria und im Monferrinischen, aber auffälligerweise nicht in S. Fratello. Dann schliesst sich noch die westliche Emilia an: Bobbio, Pavia, Piacenza, Parma, Reggio, und selbst im Faentinischen besteht noch vor neben vleva, in Imola vreva.

- 218. Das Genuesische nimmt eine Stellung für sich ein. In den alten Texten finden wir mehrfach noch r statt l, es ist dann aber dieses sekundäre r gleichzeitig mit dem primären geschwunden. Danach haben wir heute  $paa\ (pala)$ ,  $m\ddot{u}a$ ,  $m\ddot{o}a\ (mola)$ ,  $pei\ (pelo)$ , se (cielo), fia wie sue (fiore),  $mu\ddot{a}$  aus  $mae\ (mare)$ ,  $m\ddot{u}$ ,  $pea\ (pera)$ , aber altgen. arein, semora, maroto, morin neben cardenae Prose 3, 1,  $crudei\ 3$ , 18,  $quai\ 4$ , 15, vgl. Arch. Glott. X 152. Das Gebiet dieses Ausfalls von l und r ist ein ziemlich enges. In der Provinz Genua entziehen sich ihm Finalborgo, Sarzana, Sassello, Stella, Toirano und Vezzano, und in Marola im Golf von Spezia hat das r »un suono schiacciato « Pap. 233. Porto Maurizio bewahrt r, ebenso natürlich Cuneo und Alessandria, abgesehen von den südlichsten Ortschaften, wie Millesimo, Cairo, Montenotte, Ormea und Garessio. Auch für Novara in Sizilien ist Ausfall des r gesichert, vgl. ua,  $kuna\ (corona)$ ,  $mpaa\ (imparato)$ ,  $figua\ u.\ s.\ w.$ , Schneegans S. 141.
- 219. Auch die umgebenden Vokale sind von wenig Einfluss auf die Gestaltung der Sonanten, immerhin zeigt gerade das Toskanische einige interessante Erscheinungen. Schon § 119 wurde bemerkt, dass o vor l, e vor r, a, i vor n erscheint. Es kann nun vorkommen, dass in Wörtern, die z. B. die Verbindung il aufweisen, nicht der Vokal dem Konsonanten, sondern der Konsonant dem Vokal nachgiebt. So entsteht aus griech. dactilus ital. dattero, so amido aus amylum, muggine aus mugil, anemolo.

## 5. Konsonantengruppen.

- 220. Der Einfluss, den die Accentstellung auf die Konsonantengruppen ausübt, ist ein so geringer, dass, von den ¿-Verbindungen abgesehen, eine Scheidung von diesem Gesichtspunkte aus nicht nöthig ist. Was nun zunächst die Verbindung von zwei Konsonanten betrifft, so wird nur st geduldet, sonst tritt Assimilation des ersten an den zweiten ein, sk wird zu s, also ct: fatto, atto, detto, stretto, fritto, fitto, notte, otto, cotto, cotta, diritto, asciutto, lattuga, lettiga, dettare u. s. w.; pt : scritto, ratto, rotto; bt : sotto; gd zu dd: freddo, reddo; x: ressa, sasso, lasso, lasso, lassa Dante, Brun. Lat. Tes. XII 113 und heute noch lassare in Pisa, ansio; ps: gesso, cassa, esse u. s. w., aber asta, questa, festa, testa, vespa, nespola, crespo, cespite u. s. w. Dann mit historischer Schreibung: nascere, crescere, pesce, pascere u. s. w. Treten infolge von Vokalausfall (§ 120) zwei ursprünglich getrennte Konsonanten zusammen, so pflegt. ebenfalls der zweite zu bleiben, nimmt aber, wenn die Qualität der beiden Laute verschieden ist, diejenige des ersten an, daher cutretta aus -trepida, ratto aus rapidus, dozzina nicht dozzina, sozzo, vgl. FLECHIA, Arch. Glott. II, 325. Doch wird b't stets zu tt: detta, dotta.
- 221. Abweichungen von diesem Typus zeigt nur der Norden, denn wenn im Sardischen pt, ct in der Schrift meist festgehalten werden, so ist darin bloss etymologische Schreibung zu sehen. Im Lombardischen, Piemontesischen und Genuesischen dagegen erleiden die Gutturalverbindungen eine andere Behandlung, sofern nämlich c nicht assimilirt wird, sondern in eine Spirans übergeht, die dann entweder sich zu i auflöst oder mit dem t sich zu c verbindet. Oberitalien theilt diese Entwicklung mit Frankreich und der iberischen Halbinsel, und es ist denkbar, dass sie auf keltischen Einfluss zurückgeht, vgl. Thurneysen, Keltoromanisches 14 und Rom. Gramm. I 537. Die Entwicklung zu  $\check{c}$  ist übrigens die viel verbreitetere, während itnur einem Theile des Piemontesischen und Genuesischen angehört. So treffen wir also fac im Lombardischen und zwar bis nach Bergamo und Crema und nördlich in der Val Maggia, Val Leventina, Valle di Blenio, wogegen allerdings östlich vom Brembo das venezianische fat zu herrschen scheint. Auffällig ist, dass im Altveronesischen bei Fra Giacomino it vorkommt: noito, fruito, heute nur t. Im Süden ist Voghera der äusserste Punkt, Pavia zeigt schon emilianisches t. Endlich im Westen reicht c bis ins Elva- und Bormida- oder vielleicht. das Tanarothal, da Ormea, Garessio, Murazzano, Mondovì noch & bieten, während freilich nach Alba schon turinisches ait vorgedrungen

ist. Dann aber erscheint č in den Alpendialekten, in einem grossen Theil des Canavese und selbst in der Umgegend von Turin; besonders beachtenswerth ist fecc in Vico Canavese. Fait dagegen gehört also Turin und dem grössten Theil des Piemont an, sodann dem Genuesischen, wo fattu erst in Marola, Sarzana, Vezzano und Spezia, umgekehrt  $\dot{c}\dot{c}$  in Stella und Sassello auftritt. An Genua schliesst sich Porto Maurizio an. Bei den Monferrinen in Sizilien endlich findet sich vorwiegend die Stufe it, vgl. fait, noit in Piazza Armerina, faitu, aspieitu in Nicosia, auffälligerweise in S. Fratello dagegen neben tiet, aspiet, nuot, in denen Anlehnung ans Sizilianische zu sehen ist, auch daccua, strecc, pieccu (pettine), rucc, vgl. Monosi, Arch. Glott. VIII 417. — Noch muss fürs Mailändische bemerkt werden, dass, wie bei  $k \$  175 und bei  $l \$  217, so auch bei ct in den letzten Jahrzehnten die schriftsprachliche Gestalt bedeutend um sich gegriffen hat, vgl. Salvioni, Mail. 237: »Chi si facesse a leggere i documenti letterarii moderni, principalmente i più recenti, certo non vi ritroverebbe che ridotti di molto gli esempi di c = ct che più sopra allegammo. Gli è che questo è uno dei punti della fonetica milanese su cui ebbe maggior azione l'influenza della lingua illustre«. Bemerkenswerth sind Beispiele wie strecca Gässchen neben stretta Fem. zu strett, oder pečč Euter neben pett Brust und andere S. 238 angeführte. Zu den Wörtern, die nur mit tt vorkommen, gehört auffälligerweise das Zahlwort vott (octo), vgl. aber ochiover, das Dante, Vulg. Eloqu. 11 den Meiländern und Bergamaskern vorwirft. Auch in Crema ist t die städtische Form,  $\check{c}$  die ländliche. — Neben den zwei genannten Entwicklungen findet sich nun noch eine dritte: fai, faia, die für Gropello, Mortara, Vercelli, Lodi und Busto Arsizio belegt ist. Entstehung ist nicht völlig klar. Es könnte fait zu fai geworden und das Femininum nach dem Masculinum gebildet sein, es wäre aber auch eine Entwicklung von t zur tonlosen, später zur tönenden Spirans denkbar. Genauere Nachforschungen über das geographische Verhältniss von ai zu ait und acc dürften die Mittel zur Lösung der Frage geben.

222. Während in Frankreich und Spanien die Entwicklung des x ganz der von ct entspricht, s. Rom. Gramm. I 391, stimmen die norditalienischen Mundarten mit einziger Ausnahme des Genuesischen zum Toskanischen, assimiliren also x zu ss. Das Genuesische dagegen wandelt x und ps, ähnlich wie das Provenzalische und das Spanische, s. Rom. Gramm. I 385, über ks, s' zu s', vgl. as'a (axale), sas'u, tas'u, tas'a, tas'elli, tas'a, tas'elli, tas'a, tas'elli, tas'a, tas'elli, 
223. Endlich gn löst sich zu ñ auf, vgl. degno, pugno, legno, segno u. s. w. Diese Entwicklung, die ausser Sardinien und der Südostküste dem ganzen Gebiet sowie den Schwestersprachen ausser dem Rumänischen angehört, ist physiologisch nicht ganz leicht zu erklären. Man wird annehmen dürfen, dass gn zunächst zu nn geworden ist, wo dann das velare n auch den velarsten Vokal, u statt o, verlangte, dagegen e unversehrt liess, da mit dem velaren Sonanten das palatale i unvereinbar gewesen wäre, dass dann nn sich weiter zu nn, n ein: mannu, linna, dinnu, punna, konnoskere. Im Südosten aber tritt an Stelle des g der velare Vokal: aunu = agnum in Lecce, vgl. ainu in Tarent, livene (lignum), puvene in Cerignola. Endlich in Campobasso wird g zur Spirans: puyene, leyene, kayenate, ayenielle.

224. Die andern Konsonantengruppen geben zu Bemerkungen kaum Anlass. Es versteht sich von selbst, dass da, wo anlautend st zu št oder ht wird, § 179, auch inlautend st folgt, dass man also z. B. in Teramo teštę, reštę, peštę, in Campobasso krištę, krustinę u. a., in S. Fratello pešter, muoška, viška, sušpir u. s. w., in Bergamo: kahtel, fehta, vehpa u. s. w. sagt. — Besondere Beachtung bedürfen aber einzelne sardische Mundarten. Spano, Ort. Sard. II 123 vergleicht die Dialekte von Tempio und Sassari und bemerkt: »Spiace sommamente quel cambio dell' s in l all' orecchio, come nella voce strazio in cui se la pronunzia del z è raddolcita in ambi i dialetti, non lo è nella prima sillaba rapporto alle consonanti, che sebbene ambi propongano un i, pure il sassarese pronuncia iltraziu, ed il tempiese istraziu «. Vgl. noch ilpoli (spoglie), belti (veste), ilpiritu. Leider fehlt jede genaue Angabe über die Artikulation dieses l, so dass man nicht mit Sicherheit angeben kann, ob als Durchgangsstufen h, t zu setzen sind, doch ist Spano's Bemerkung bei Pap. 442 beachtenswert: »l' s impura si fa gutturale, ed è invalso l'uso di scriverla con la. Auch über die geographische Verbreitung liegt nichts Bestimmtes vor, Pap. schreibt ausser in Sassari stets s, dagegen findet sich l in den Märchen aus Tesi, Arch. Trad. Pop. III 199, wo zugleich der folgende Verschlusslaut aspirirt ist, vgl. gulpa, bilbudos, buhu = bosco. Sodann lassen die Venezier in Livorno s vor t und f in einen Zwischenlaut zwischen l und s übergehen, s. Papanti Pap. 247.

225. Bedingte Veränderungen zeigt x im Toskanischen, sofern es vortonig vor oder nach hellen Vokalen zu s wird, vgl. uscire, mascella, lisciva, scegliere, scempiare, sciame, scialare, scioperare, dagegen zwischen dunkeln Vokalen zu s: sala aus axale, sugna aus

axungia u. s. w. In saggio statt sciaggio liegt Dissimilation vor, coscia geht auf coxea, lascia auf \*laxiat zurück, wie Gröber, Arch. lat. lex. III 509 richtig erkannt hat 1).

226. Auch in der Verbindung eines Sonanten mit einem Konsonanten zeigt die italienische Litterärsprache wenig Veränderungen. Wie § 158 gesagt ist, war ns schon im Vulgärlateinischen zu s geworden, daher Wörter wie pensare, censo, mensa aus der Büchersprache stammen. Im Übrigen aber bleiben nt, nc, mp stets, nd, mb werden vor dem Tone zu n, m, vgl. ne aus inde, manuca aus manduca, amendue aus ambodue; nm wird angeglichen. Sonst also: tanto, infante, -ante, niente, menta, vento, cento, finto, ponte, monte, unto, punto, antico; branco, manco, vinco, tronco; vincere; tempo, rompere; manda, tendere, vendere, mondo, rondo, lembo, entrambi, nembo, tomba; donna, danno, sonno. Endlich bleibt r+ Kons., l + Kons.: parte, vertere, porta, verde, perduto, tardi, tordo, martello, corpo, carpine, barba, erba, arbore, porco, verga u. s. w., scarso, orso, corso, borsa, persona; alto, altro, molto, eoltello, caldo, soldo, solco, calca, calcagno, alga, dolce, felce, falce, talpa, polpa, colpo, alba, golfo, selva, falso, gelso, volse u. s. w. — Von Ausnahmen mag polenda, eine Anlehnung an molenda, und topo, mota genannt werden, welch' letztere wohl nicht toskanisch sind. Über ss aus rs s. § 158.

227. Eine besondere Behandlung zeigen ng', lg', nv und rv. Ng' wird in Proparoxytonis zu  $\tilde{n}$ , vgl. fignere, agnolo aus angelus, aber finge, gingiva. Ebenso coglie aus colligit. Das alte ariento neben argento ist wohl nicht toskanisch. In nv, rv tritt Verschlusslaut an Stelle des Reibelautes, vgl. imbociare, imbolare; corbo, cerbio, serbare, nerbo. Die Ausnahmen sind zum Theil schwer zu erklären. In invenire, investire hat das Gefühl der Zusammensetzung des v gehalten; invidia ist ein Buchwort, ebenso invitare und so wird man auch in den andern Beispielen litterarische Einflüsse zu sehen haben. Dasselbe gilt für servo und curvo, das auch durch u statt o seinen späten Ursprung verräth. Dagegen macht servire Schwierigkeit, wenn man nicht etwa annehmen darf, nur nachtonig

<sup>1)</sup> Ich kann Größer nicht folgen, wenn er ebenda weiter annimmt, sci für x sei im Anlaut vor dunkeln Vokalen analogisch, in scialare z. B. erst von Fällen wie scipido u. s. w. übertragen. Die Beispiele von sce, sci, deren Anlaut privativen Sinn hat, sind nur scempio, scegliere, scemare, scerpare, scervellare, sceverare, scipido, von denen einige erst wieder unursprüngliches sci haben, ein paar andere ganz selten sind, so dass sie kaum vermocht hätten, die große Zahl der nach Größer mit sa, so anlautenden Wörter umzugestalten, um so weniger, als auch s allein, nicht s, vor Konsonanten privativen Werth hatte.

Lautlehre. [§ 227. 228. 229.

132 Lautlehr

rv sei rb geworden. Was berbice betrifft, so ist hier schon im Vulgärlateinischen wohl infolge von Dissimilation rb eingetreten. — Im Süden wird nv zu mb und dieses wie altes mb zu mm § 230. Dem mb vergleicht sich mp in Calabrien: kumpiette (confetto), mpurnare, mpiernu. Auch lb verlangt das Romagnolische, vgl. impulbré, melba, salbedg.

228. Weitgehende spontane Veränderungen zeigen nun aber die Mundarten. Die Nasalverbindungen gleichen sich im Süden den folgenden Konsonanten ganz oder halb an. Es entsteht nd aus nt, ng aus nk, ng aus nc, mb aus mp in Neapel, den Abruzzen, der Molise und zum Theil noch in den Marken. In der Schrift zwar kommt der Wandel kaum zum Ausdruck, so findet man Spuren davon im Altneapolitanischen fast gar nicht, vgl. nur etwa volengi Reg. San. 304, Hs. B, standa 191 und die umgekehrte Schreibung giunco 356, allein es unterliegt doch wohl keinem Zweifel, dass wir hier eine sehr alte Erscheinung vor uns haben. Auch ihre Grenzen sind schwer zu ziehen. Nach Calabrien reicht sie nicht mehr, ebensowenig nach Apulien oder nördlich nach Alatri. Sie erscheint aber im Neapolitanischen und in der Molise, vgl. angora, ngundrá, venže (vincere), andike, sande, kambana in Campobasso, dann in den Abruzzen und noch in Jesi und vielleicht sogar in Ancona, wie man aus der Verwechslung von quanto und quando Pap. 77 zu schliessen geneigt ist, endlich noch in Norcia. Im Süden ist timb, sande mindestens noch für Cerignola und Canosa di Puglia gesichert. — Derselbe Lautwandel findet sich jenseits des adriatischen Meeres im Albanesischen wieder, ist übrigens vielleicht sabellischen Einflüssen zuzuschreiben, s. Rom. Gramm. I 537. Im Sizilianischen scheint nur mb, nicht nd, ng vorzukommen und zwar in Casteltermini nach Schneegans S. 69. Auch für die Verbreitung von rd aus rt fehlen genaue Grenzen. Man findet spirdo, ordika, appartu (appalto) im Calabresischen, ebenso saddare aus saltare, verdate im Neapolitanischen, Reg. San. 252, ferner in Teramo, Campobasso u. s. w. Üeber ld, lg aus lt, lk s. § 235.

229. Sehr viel weiter ist die Assimilation von nd zu nn, mb zu mm verbreitet. Ob entsprechend ng zu nn wird, ist aus den bisher veröffentlichten Proben und Abhandlungen nicht ersichtlich, nur für Sizilien bezeugt den Wandel Schneegans S. 105. In Modica entsteht daraus weiter n: sanu (sangue), stanu, anun u. s. w. Sonst also ist nn ganz Sizilien eigen, doch entziehen sich der Assimilation noch heute Milazzo, Barcellona, Gualtieri Sicamino 1), und in Messina

<sup>1)</sup> Doch nicht nach der Probe bei Pap. S. 279.

herrscht Schwanken, vgl. Schneegans S. 114. Die Südspitzen des Festlandes halten ebenfalls nd fest, erst bei Maglie und Cosenza, bezw. Tarent und Ostuni beginnt nn, erstreckt sich dann aber über das ganze südliche und mittlere Italien bis an den Ombrone und bis in die Provinz Ancona, wo Arcevia, Cupramontana, Fabriano, Fiottano, Jesi, Loreto, Osimo die äussersten Punkte der nn-Region sind. Im Umbrisch-aretinischen findet sich nn in Arcidosso, Santa Fiore, Putigliano, Acquapendente, Orvieto, Montefiascone, Viterbo, aber nicht mehr in Città di Castello. Auch dieser Wandel ist alt, vielleicht ebenso alt wie das Lateinische dieser Gegenden, s. Rom. Gramm. I, 536. Im Mittelalter wird er nicht nur durch die ziemlich zahlreichen direkten Beispiele, sondern auch dadurch, dass unendlich oft nd für nn geschrieben wird, gesichert, vgl. z. B. ingandare Rain. Bucc. 380, fando (3. pl.), tyrando 393, vende = venne 438, brenda (brenna Kleie) 481 u. s. w.

- 280. Mm aus mb und nv deckt sich nicht völlig mit nn aus nd. Ob in Messina mb bleibe, erfährt man aus Schneegans nicht, sicher ist es für das südliche Calabrien, wogegen im südlichen Apulien mm erscheint, vgl. z. B. aus Lecce: kummentu, mmeče (invece), mmizzu (invezzo), nkammiu, kyummu, ammače (bombace) u. s. w. Davon aber abgesehen dürfte das Gebiet von mm mit demjenigen von nn zusammenfallen.
- 231. Ganz vereinzelt steht endlich nč aus ný in Sizilien: finčiri, činčiri, ančilu, kyančiri, pinčiri, nčeñu, sančisuka, vgl. SchneeGANS, Siz. S. 104, wo auch erwähnt ist, dass Mangano, Bisacquino,
  und Salaparetto diesen Wandel nicht kennen. Beispiele schon aus
  der Conquesta bringt Pariselle S. 20.
- 232. Von grosser Wichtigkeit sind die Schicksale des l vor Konsonanten. Zwei verschiedene Wege stehen offen: entweder das l wird palatalisirt und hat dann die Neigung, zu i zu werden, oder aber es ist velar und geht dann in u über. Die erste Erscheinung ist enger begrenzt, sie ist spezifisch florentinisch-pistojesisch, scheint aber allerdings auch dem Centrum nicht völlig zu fehlen. Vgl. aittri, moitu in Florenz, airre = al re in Certaldo u. s. w. Auch aus dem Senesischen belegt Hirsch, Zs. IX 553 ail fuoco = al fuoco u. dgl. Ferner scheint das Romagnolische Beispiele zu gewähren, vgl. Mussa-fia, Romg. § 163: beib, bioik (bifolco), kuimé (colmare), insaibadges (inselvaticarsi), oyum aus oim (olmo) u. s. w. Die Ratio für den Verbleib des l oder Eintritt des i ist nicht klar. Für Mittelitalien bieten die alten Texte Beispiele, vgl. aicuna Hist.rom. frg. 1,1, scoitare 1, 1, moititudine 1, 1, aitri 1, 1, moiti 1, 1, ascoitan 1, 1,

cavaica 1, 3, scaitrito 1, 8, coipo 1, 8, cavaicava 1, 8, toize (tolse) 1, 5, vaize 1, 2 u. s. w.

233. Weit gewöhnlicher ist der Wandel von l zu u durch die Mittelstufe 2. Er findet sich vorwiegend vor Dentalen, wogegen vor Labialen und zum Theil auch vor Gutturalen r eintritt. Zunächst ist ein oberitalienisches l'-Gebiet zu nennen, das das Piemontesische und Genuesische, zum Theil auch noch das Lombardische umfasst. L wird zu u, vor Labialen zu r, vgl. piem. surfu, sarvia, arbi neben aut, kaud u. s. w., gen. marva, arbú, purpu, kurmu, aber at, kad u. s. w. § 99. Daran schliessen sich dann die savoyischen Mundarten, s. Rom. Gramm. I 406. — Weit östlich reicht u aus l nicht, im Mailandischen haben wir schon ol § 85, und wo aul, au im venetischen Gebiete auftritt, liegt rätischer Einfluss vor. Dagegen wird aut, fauc, autar in Villette (Arch. Glott. IX 196, vgl. 213) und aut, favþ, kawl in Malesco (Arch. Glott. IX 250) als der östlichste Ausläufer der piemontesischen Regel zu fassen sein. Dass die Monferriner in Sizilien folgen, ist um so selbstverständlicher, als das Sizilianische hier mit dem Nordwesten übereinstimmt. Von Genua aus erstreckt sich u längs der Küste bis in die Toskana hinein; es ist ein Merkmal des Dialektes von Pisa und Lucca, vgl. vause Hist. Pis. 59, ricousenosi 55, fauce Bandi Luc. 37, autro 42. Dagegen bleibt die Emilia, dem Lombardisch-Venezianischen folgend, bei al und so dann auch die östliche Toskana. Erst das Südrömische und die Abruzzen bieten wieder au, das dann aber den ganzen Süden und Sizilien beherrscht. Sodann kommt Wandel von l'zu r' bei den Venezianern in Livorno vor: morto, kardo, arto, vorta u. s. w. und auch in der Toskana, wo jedoch das Verhältniss zu i noch zu untersuchen bleibt. Es ist aber auch im Süden die l-Vokalisirung auf die Verbindungen  $lt,\ ld,$  ${\it ls}, {\it l\'c}$  beschränkt, wogegen  ${\it l}$  vor Labialen und Gutturalen bleibt mit Entwicklung des Stimmtons, oder zu r wird. Sicher ist diese doppelte Behandlung für Campobasso: jaute (alto), kaure (caldo), fauze (falso), kaućę aber zurfę (zolfo), skarpiellę und malęva, salęva, olepa, polepe, kalekañe u. s. w., s. Arch. Glott. IV 162, während hier vor dem Tone ld zu ll wird § 235; für Lecce: fauku, sausu, fauce, autu, kaudu, sodu, ota (volta) u. s. w. neben darfinu, kurpa, vorpe, sarvu, purvere, surku, inkarkare, für Sizilien vgl. autru, autari, kaudu, sausa, fausu, čeusu, askuta, fauči, quačina § 132 u. s. w. neben kurpa, purpa, korpu, urpi, parma, surfu, arka, arkunu, bifurku, vgl. Schneegans S. 124 ff., und das Alter der Vokalisirung wird erwiesen durch autru, autri in dem Rebellamentu di Sizilia und in andern altsizilianischen Texten Schneegans S. 127, Pariselle S. 26, durch autro bei Loise de Rosa (Anfang des XV.

Jahrh.). scauce 19, auto 21, caudo 30, gaudo (Wald) 31, muta 44, voucze (volse) 43 u. s. w. Bemerkenswerth ist nun, dass die Abneigung gegen l + kons. im Süden noch fortdauert und dass daher schriftitalienische Wörter in diesem Falle l zwar nicht mehr zu u, wohl aber zu r wandeln, vgl. urtimu, artaru neben autari, surdatu neben suddatu, durći neben dući u. s. w., ferner purći aus pulice, marditu aus mal[e]dictus u. s. w. in Sizilien und ähnlich in Neapel und den Abruzzen.

234. Es können die *l*-Verbindungen nun auch noch andere Umgestaltungen erfahren. Es scheint *l* zu *n* zu werden im Innern der Insel in Caltanisetta, S. Cataldo, Casteltermini, Cianciana, Canicatti, Facara, vgl. antru, santu, antu, antaru, kanzetti (calzette), vonto, punsa, čensu (gelso), vonsi, Perf. zu voliri¹).

235. Sodann wird ld in Mittelitalien und im Nordsardischen zu ll. So heute in Teramo kallare, kalle. Dann im Römischen: suollo Cola di Rienzi 413, sollati 427, Vertollo 453, callo 887, riballo 543; sollati Hist. rom. frg. 1, 3, callo 1, 13, suollo 1, 9; sollu, callu Rusio 9, endlich im Nordsardischen: kallu, und ebenso im Korsischen. Sonst zeigt Teramo vielmehr Übergang des tonlosen Lautes in tönenden und nachherige Assimilation des lan diesen tönenden, daher adde (alto), addare (vgl. kalabresisch kaddu = caldo, saddare = saltare), uddemę, fajgę = falce, kagge; ebenso wird is über lz zu zz: fazze = falso, pozze u. s. w. Den Wandel von ltzu dd kennt auch Montenero di Bisaccia: modde, todde, addre. Dagegen bleiben die Labialen: holbe = vulpes. Auch dem Vulgärtoskanischen ist eine derartige Angleichung nicht fremd, doch bleiben ihre nähern Bedingungen noch zu untersuchen, vgl. mattone aus maltone, attricarsi aus altercare, pattone, wenn es zu puls gehört, soggo (solco) u.s. w. — In Campobasso ist die Assimilation auf die Stellung vor dem Tone beschränkt: kaddara.

236. Es erhebt sich nun noch die Frage, ob *l* gänzlich ausfallen könne. Dass zwischen neugenuesisch atru und lat. altro eine Form aotru liegt, wird durch die alten Texte mit Sicherheit erwiesen, vgl. § 99 und Roettgen, Der Vokalismus des Altgen. S. 22. Es ist daher auch wahrscheinlich, dass in calabr. atu, fače, kače, saza,

<sup>1)</sup> Wenn SCHNEEGANS S. 128, dem diese Beispiele entnommen sind, doch die Erklärung des n aus l nicht gelten lassen will, weil daneben auch atru, ataru, kaddu, fadda, sata (satta) vorkomme, so hat er damit kaum recht. Es scheint hier vielmehr ld zu ll zu werden, die Wörter mit nt aber nicht genuin zu sein. Mit der Bemerkung, es komme in dieser Gegend epenthetisches n häufig vor, ist nichts gesagt, und was das dafür angeführte Beispiel nantari aus natari betrifft, so mag nan sich aus dem n des Anlautes er klären.

čiezu, coze, voze, cuotu (colto) u. s. w. das l nicht gefallen sei, sondern dass autu, fauce u. s. w. dazwischen gelegen habe. Die Stufe l wird durch focune § 131 erwiesen.

237. Über die r-Verbindungen ist wenig zu sagen, da das rfast überall bleibt. Im Vulgärsizilianischen assimilirt sich r einem folgenden Konsonanten, vgl. kuttu, puttari, pikki, muottu (morto), fimmu in Messina, Syrakus und Catania. In Palermo, Sciacca und Gibellina dagegen wird r zu i: Paleimmu, kaibbuni, feimmu (fermo), poittu, puoičissioni (processione), vgl. Schneegans S. 140 f. -Sodann wird r zu l in Sassari, welches l wohl guttural ist, wie das aus s entstandene § 224. Also salpi (serpe), rifulmaddu (riformato), kolpu, pultari, valgoña, multifika, taldu. Hierin folgt nun auch Tempio. Dagegen scheint rs zu ss, rn, wie in ganz Sardinien, zu rr zu werden, vgl. pessu, turrari. Gemein sardisch sind also turra. korru u. s. w. — Eine andere Assimilation ist diejenige von rl zu rr, wie sie im Calabresischen vorkommt: parrare, urru, parru Scenbo 33. Wenn auch in dem Quartiere della Venezia nuova in Livorno häufig r vor Konsonanten zu l wird, vgl. Tulki, konfolmitá, diskolso, pelsone, so zeigt schon die Qualität der angeführten Beispiele, dass es sich darin um falsche Aussprache von Fremdwörtern mit Lautumsetzung handelt, da in dieser Mundart sonst  $l^c$  zu  $r^c$  wird в. § 234.

238. Die bisher besprochenen Erscheinungen in der Entwicklung der Konsonantengruppen zeigten theils Assimilation des ersten oder zweiten Lautes, theils Auflösung des ersten in einen Vokal, theils Verschiebungen der Artikulationsstufe. Es kann nun aber auch vorkommen, dass zwischen dem Sonant und dem folgenden Konsonant, sofern dieser ein Dauerlaut ist, der dem Sonanten homorgane Verschlusslaut sich bildet, dass mit andern Worten ns zu nz, ls zu lz, rs zu rz wird. Diese Erscheinungen, zwar hauptsächlich dem Süden angehörig, sind doch auch der toskanischen Vulgärsprache keineswegs unbekannt, il Perzeo del Cellini sagen selbst gebildete Florentiner, vgl. auch in der Schriftsprache impinzare, wenn es aus impinsare gebildet ist, penzolo = pensilis nach D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 96, wenn nicht von penzolare = pendiolare. Sonst also z. B. siz. penzu, nzumma, kunziggyu, vurza (borsa) und schon im Ribellamentu pinzati Pariselle S. 41 calabr. saża (salsa), čieżu (gelso); im aneap. Reg. San. balcera (l. balcera), in Kath. II volze, penza, Campob. penże, yurzę (orzo), fauzę, Teramo fażżę (falso), auch in Abruzze Citeriori II u. s. w., ferner diverzi Cola di Rienzi 403, forza (forse) 509, nzemmora 437; perzona Hist. rom. frg. 1, 1, arzo 1, 6, penzare 1, 6, toize (tolze) 1, 5. Auch das Mailandische bietet spalzá,

volzá, bolz u. a. Salvioni, Mail. 221. — Hierher gehört dann ferner der Wandel von mer zu mbr, ner zu ndr, der da, wo e in diesen Verbindungen fällt, fast Regel ist, aber auch im Toskanischen bei mer eintritt, vgl. bombero, gombera, gambero, membrare.

239. Die Konsonanten vor r werden im Ganzen behandelt wie zwischen Vokalen, doch sind einige Einschränkungen zu machen. Atr wird stets zu adr: padre, madre, ladro, nach andern Vokalen bleibt t: pietra, dietro, vetro, daher cedro auf cēdrus, nicht auf citrus zurückgeht, poledro auffällig bleibt. Pr bleibt nach dem Tone: capra, sopra, cuopre, ginepro (ginebro ist nicht toskanisch), wird vor demselben zu vr: cavriolo, sovrano, wogegen levriere besser als französisches Lehnwort zu fassen ist. Cr wird stets gr: magro, agro, lagrima, allegro, segreto, sagramento bei Brun. Lat. XXI 263. Dr bleibt: quadro; br wird gedehnt: labbro, fabbro, ebbro, febbre; gr verliert g: nero, intiero, fiaro, gnaresta = vinea agrestis nach Marchesini, Stud. fil. rom. II 5, peritari von pigritari nach Storm, Arch. Glott. IV 391 f. — Nr wird assimilirt: marritta, terrò, verrò, porre, ebenso lr: vorrò. — Auffällig ist lebbra aus lepra, offenbar ein nicht toskanisches Wort.

240. Die Mundarten zeigen eine Reihe von Abweichungen. Die Dehnung von br zu bbr theilt mit dem Toskanischen das Emilianische, daher labar, aber pedar, wogegen sonst in Norditalien vr eintritt, ven. fevre u. s. w. — Sodann wandelt das genuesische tr, dr zu ir, darin dem Provenzalischen folgend, also puäre aus paire, peira u. s., w. — Im Tessin wird cr oder gr zu gr: mager, ager u. s. w. — Wandel von tr über dr zu gr weist Flechia, Arch. Glott. II 384 in ferr. vegar (vetro), veron. falagro (veratrum) nach, vgl. tarent. aggrittura = addirittura. - Aus dem Süden ist zunächst zu erwähnen die Bewahrung von tr, kr und der Wandel von dr, gr zu tr, kr da, wo d, g zu t, k werden § 202, also quatru, pikru u. s. w. Sodann zeigt das Sizilianische; Kalabresische und Apulische vor dem Tone Schwund des g: siz. pillirinu, lirizza, nach demselben dagegen Vokalisirung: niuru, čauru. Endlich tr wird zu einem eigenthümlichen Reibelaut. »Die Zunge, welche zur Bildung des t an die Oberzähne gestemmt wird, gleitet von den Oberzähnen an den Alveolen bis zum harten Gaumen, indem sie ein č bildet, um alsbald vom harten Gaumen zu den Alveolen zurückzuschnellen, wo sie ein kaum noch hörbares Alveolar-r vernehmen lässt. Oft wird beim Sprechen dieses r so sehr mit dem vorhergehenden  $\check{c}$  verbunden, dass es nicht mehr gehört wird. Bei noch undeutlicherer Aussprache verwandelt sich der ganze Laut in eine Art  $\dot{c}$ « Schneegans, 109. Entsprechend wird str zu ščr, woraus in Noto š: mašu, vošu.

Ebenso im Apulischen, z. B. in Lecce, wie Ascoli nach Morosi's Angaben Arch. Glott. II 144 mittheilt. — Nach Labialen fällt r in Trapani, Erice, Termini, Castroreale, Sciacca nach Schneegans S. 140: pimu, puvari, tau'ca, fevi u. s. w.

241. Die Konsonanten vor l werden ähnlich behandelt wie im Anlaut. Das l wird über l zu i, das dann bleibt, zugleich aber den Konsonanten, wenn ihm ein Vokal vorangeht, dehnt: es wird also pl zu ppi, cl zu kki, bl zu bbi, gl zu ggi, fl zu ff, scl zu ski, bezw. sti, vgl. doppio, oppio, cappio, tempio; sempice, Suff. -acchio, macchia, vecchio, secchia, specchia, manocchia, manocchio aus vulglat. manuclus, ginocchia, giacchio, specchio, vecchio (vitulus), picchio, succhia, orecchia, rocchio (rotulus), capocchio; cacchio (catulus), pacchia (\*patulat), cavicchia (\*capitlum s. G. Paris, Rom. V 32); sabbio, ebbio, sabbia, fibbia, nebbia, subbia, soffia, taffia (vgl. S. 8), gonfia, stregghia, mugghia, vegghia, cinghia, tegghia, fischio und fistio, raschio und rastio, mischio und mistio bei Cellini, teschio. Ss'l wird über stl zu scl, vgl. Ischia aus Isola, sen. peschia aus pessula, wie Ascoli, Arch. Glott. III 456 erkannt hat.

242. Es giebt nun eine kleine Zahl von Fällen, die andere Behandlung aufweisen. Sie zerfallen in verschiedene Klassen. Es hat einmal Ascoli, Arch. Glott. X 79 mit vollem Rechte darauf aufmerksam gemacht, dass aus dem Nebeneinander von vecchio und vegliardo sich für cl' eine andere Behandlung ergiebt, als für -cl, er vergleicht noch orecchia, origliare, ferner conigliuola, daher coniglia; mugliare aber mugghia, vegliare aber vegghia, strigliare aber stregghia, agugliata aber agucchia, von jenem vielleicht aguglia, wenn es nicht, worauf die Bedeutung zu weisen scheint, französisches Lehnwort ist, vgl. noch mugghiare und mugliare. Nur scheinbar widerspricht neghiente aus negligente, negli-ente nach § 208; man hat hier mit dem Nebenaccent (§ 157): nègliénte zu rechnen. Sodann hat MARCHE-SINI, Stud. fil. rom. II 24 ff. für -cli; -clae den Reflex -gli angenommen, daher maglie, spiragli, guglie, artigli, ferner lentiglie, teglie aber tegghia. Eine zweite Reihe von Ausnahmen bilden jüngere Wörter, die zwar die Verbindung ul nicht behalten, wie die allerjüngsten, die aber, nachdem sie das u getilgt haben, den Schlusskonsonanten des Stammes dem I angleichen. Hierher gehören mit d'I strillare, mit t-l spalla, crolla, mit g-l frullo und das entlehnte giullare, sodann n'l lulla, spilla, culla, pialla, ella (inula), mallevare. Eine Stelle für sich nimmt scoglio ein, das, falls es zu scopulus gehört, neapolitanischen Ursprungs ist 1), s. § 244. — Endlich in

<sup>1)</sup> K. HOFMANN schlägt als Etymon σχολιός vor Arch. lat. lex. III 277,

sollevare, sollenare u. s.w. hat das Gefühl der Zusammensetzung das l bewahrt, worauf dann aber das b- dem l angeglichen wurde.

243. Die Mundarten zeigen die § 190 für den Anlaut dargestellten Abweichungen auch im Wortinnern, daher z. B. oclus in Norditalien öčč lautet, capula im Süden kakkya. Bemerkenswerth ist nur, dass in Lecce das i schwindet, vgl. rasku, misku, skamu, skattu, skau, skuppetta, skettu, kesia, rikketeddu, kesura, keku. Immerhin sind bedeutende Einschränkungen zu machen. Gemäss norditalienischem Brauche § 200 tritt auch hier zwischen Vokalen tönender Laut statt tonlosem ein, daher z. B. im Mailändischen kaviģģa, oreģģa, inģenüģass, oģada, kūģa (cucchiajo), gūģģa, sladiģo u. s. w. neben öčč, piöčč, güčč, Plur. von güğğa, orečč u. s. w., ebenso noch im Paduanischen, vgl. Ascoli, Arch. Glott. I 432 und WENDRINER, Ruzante 29. Im Westen, also im Piemontesisch-genuesischen, fällt der Reflex von cl mit demjenigen von l zusammen, gerade wie im Französisch-Provenzalischen, vgl. piem. uriya, siya, öy, vey, fnuy u. s. w., gen. ueģģa, seģģa, öģģu, veģģu, fenuģģu u. s. w. Endlich das Emilianische und Venezianische zeigen dieselbe Form wie im Anlaut, vgl. romg. urečča, očč u.s.w., venez. očo, večo, oreča, schon in der Cron. Imp. otchi, notchieri, pedotchi, vetchio geschrieben, s. Arch. Glott. III 254, während die Hamiltonhandschrift und das Exempelbuch oglo bieten. Wir finden somit hier eine merkwürdige Verquickung verschiedener Entwicklungen, die eine nähere Betrachtung erfordert. Die emilianische und venezianische Form erklären sich ohne weiteres als Fortentwickelung von kky. Dagegen scheint im Westen vielmehr cl in ähnlicher Weise über  $\hbar l$  zu l' geworden zu sein, wie ct zu it 1) § 221. In der Lombardei, die noch zum it-Gebiete gehört, erwartet man ebenfalls l. Es scheint nun aber, dass auf der Stufe ħl oder noch cl zunächst der Guttural tönend geworden sei und dass dann gl bezw. jl anstatt weiter zu l zu werden, unter östlichem und südlichem Einfluss zu gy bezw. jy, woraus gg, geworden sei; dafür spricht kabbi aus caplum, dobbia, kobbia. Eine andere Auf-

wogegen lautlich nichts einzuwenden ist, das aber begrifflich ganz und gar nicht passt. — Dass venez. skagia zu scapula gehöre, MUSSAFIA, Beitr. 99, halte ich demnach auch nicht für möglich, sehe darin vielmehr dasselbe Wort, wie in ital. scaglia, das im Norden Splitter, Scheit bedeutet.

<sup>1)</sup> Dass das genuesische ggi auf l', nicht auf ky beruhe, hat Ascoll, Arch. Glott. VI 123 Anm. 1 überzeugend nachgewiesen. Dagegen scheint es mir nicht zutreffend, wenn ebenda S. 124 Anm. 2 zwischen duggiu und duplus die Mittelstufe dublus gesetzt wird, da die piemontesische Form noch dupl verlangt, das Genuesische aber kaum vom Piemontesischen zu trennen ist.

fassung wird durch gen. duğgu aus duplus neben piem. dopi nahe gelegt. Die Erweichung der intervokalischen Verschluss- und Reibelaute hätte erst stattgefunden, als cl über cli schon zu č geworden war. Auf alle Fälle aber ist bemerkenswerth, dass das Lombardische für cl eine andere Entwicklung aufweist, als für ct. Was die § 190 aufgeworfene Frage betrifft, ob pl hier gleichaltrig oder jünger sei als cl, so ist spiandore, ubigare bei Ruzante bemerkenswerth, sofern in diesen zwei Buchwörtern, die sonst l bewahren, der regelmässige Wandel eingetreten ist. Vielleicht folgt daraus, dass hier pl erst nach Aufnahme dieser Wörter zu pi geworden ist.

244. Im Süden ist die Behandlung von bl wohl das wichtigste. Wie schon § 242 kurz angedeutet ist, wird pl, bl im Neapolitanischen zu l, vgl. nela, sula u. s. w. Dass l hier das b verschlingt, erklärt sich wohl aus der schwachen Artikulation des letztern. Weiter südlich in Calabrien und Sizilien aber entwickelt sich inlautend bl wie anlautend zu y, das dann infolge der Dehnung im Siz. als ggy erscheint: neggya, niggyu (nibbio), affiggyari. Sodann zeigt das Sardische ganz auffällige Formen, sofern nämlich für cl im Log. j, im Camp. g eintritt, also benuyu, kannuya, fenuyu, oyu, oriya, bezw. genugu, kannuga, fenugu, ogu u. s. w. Scl wird zu s bezw. sk: masu, masku. Man darf wohl als Mittelstufen gl, gi und nun entweder g oder y, ebenso skl, ski, sk oder si, s ansetzen. Es würde sich somit das Sardische im ersten Entwicklungsstadium zum Norditalienischen stellen.

245. Eine besondere Behandlung erfährt die Gruppe ngl, sofern ngia auch im Toskanischen leicht zu n wird, vgl. cigna, ugna, cignale, cignare, rignare Flechia, Arch. Glott. II 22, Anm. Sonst wird Kons. + cl, gl behandelt wie Vok. + cl, gl, vgl. teschio, sarchio u. s. w. Dass sk leicht zu st überspringe, ist schon gesagt.

246. Vor u, das aus lateinisch tonlosem, im Hiatus stehendem u entstanden ist, werden nachtonige Konsonanten meist gedehnt, worauf dann u zum Theil unterdrückt wird. Vgl. acqua, tacque, giacque, nacque und andere Perfekta; fotte, batte, potte aus potuit; ebbe aus habuit; tenni aus tenui, menno aus minuus nach Calx, Studi 46, manna aus manua. Ebenso vor dem Tone: gennajo, mannaja, während qu in dieser Stellung zu gu wird: seguire, uguanno, uguale, dileguare. — Daneben findet sich die Entwicklung zu ov in Buchwörtern, vgl. vedova, continovo, Genova, Mantova, manovale, menovare u. s. w. — In nottola aus noctua hat Suffixvertauschung stattgefunden. Nicht volksthümlich scheint aquila zu sein 1). End-

<sup>1)</sup> Formen, die auf acula, aculia weisen, bringt MUSSAFIA, Beitr. 24, vgl. noch agoya Cron Imp. 4.

lich in avannotto, das CAIX, Studi 4 treffend aus uguannotto deutet, scheint die Stellung des g zwischen zwei tonlosen Silben seine Verflüchtigung nach sich gezogen zu haben, ebenso bei dem im Satze tonlosen Adverbium avale aus aequale. — Nach Konsonanten bleibt gu: sangue, lingua u. s. w. In Fällen wie febbrajo, morto u. s. w. ist das u schon im Vulgärlateinischen geschwunden, vgl. Rom. Gramm. I 423. — Wenn schliesslich aus antiqua nicht anticqua entsteht, wie acqua aus aqua, so erklärt sich dies aus dem Einfluss von antico, das auf anticus beruht, und von antichi aus antiqui, vgl. chi aus qui § 185. Und cuocere, torcere haben ihr labiales Element schon im Vulgärlateinischen verloren.

246. Von dialektischen Abweichungen ist der sardische Wandel von qu über gu zu b das Interessanteste, vgl. aba, eba, limba, sambene u. s. w. Sonst findet sich die Unterdrückung des u in weiterm Umfange als in der Schriftsprache, vgl. sange, lenga in Campobasso, ebenso natürlich in Oberitalien. — Wandel von uo, -ua über -ovo, -ova zu -olo, -ola zeigt das Neapolitanische, vgl. mperpetolo, statola, vedola, selbst rekola = requie, vertoloso = virtuoso, wogegen der Norden wie das Toskanische bei of bleibt, vgl. z. B. mail. tridof, kontinof, mütof u. s. w., Salvioni, Mail. 145.

247. Die Konsonanten vor i zeigen sehr mannigfaltige und zum Theil recht verwickelte Schicksale. Schon im Vulgärlateinischen hat theilweise Angleichung bei Dentalen, Gutturalen, l und n stattgefunden, wogegen die Labialen und r unangegriffen blieben. Fürs Italienische gilt als erste und wichtigste Regel: nach dem Tone werden alle Konsonanten ausser r vor i gedehnt. Auf dieser Stufe beharren die Labialen, wobei bb auch als Dehnung von  $v_i$  gilt, wogegen  $d_i$ ,  $g_i$ wie einfaches j zu dd, ti zu zz, ci zu dd, endlich l und n zu palatalem. gedehntem l, ñ werden, also: appio, seppia, sappia, germ. greppia; labbio, rabbia, scabbia, abbia, robbio, gubbia (ingluvia) marrobbio, giobbia (\*jovea), gabbia, trebbio; scimmia, vendemmia, bestemmia; raggio, oggi, moggio, alt veggio = vedeo und andere ähnliche Präsentia, seggia, stoggio (studium, Canello, Arch. Glott. III 347), alt enveggia, staggio (stadium), poggio, uggia (odia?), paggio aus vulglat. \*padium (παιδίον), alt caggia (cadeat) u. s. w., faggio, remeggio, reggia, saggio, -ezza, vezzo, spazzo, prezzo, sezzo; braccio, laccio, -accio, leccio, soccio, staccio, gaccia, vaccio (vivacius), riccio, moglie, meglio, -aglia, famiglio, figlio, tiglio, miglia, consiglia, taglia, paglia, aglio, coglione, meglio, tigna, ligna, -agno, -agna, bagno, cogno, prugnola. Dagegen wird r unterdrückt: -ajo, aja, salmoja, paja, vajo, stajo, -tojo, gomea (vomerea), loja (lorea von lorum, s. Zs. XI 256), avvoltojo, fuja. Si ergiebt č oder š: bacio und bascio, cacio und cascio. — Eine besondere Behandlung zeigen rii, tie und tii. Jenes nämlich wird zu ri, dieses wie vor dem Tone zu ǧi. Man sprach also ursprünglich im Singular -ajo, im Plural aber -ari, Formen, die nicht bloss erfunden sind, sondern thatsächlich sich in alten Texten noch finden, wie die Formenlehre zeigen wird, vgl. auch gennajo neben danari S. Mar. Carm. 24. Sodann liegt die ursprüngliche Behandlung von -tii, -tie vor in barbigi, minuge und im Suffix -igia, das zu -ities gehört.

- 248. Gehen dem i mehrere Konsonanten vorauf, so sind die Ergebnisse zum Theil andere. Wir dürfen wohl annehmen, dass die § 220 besprochenen Assimilationserscheinungen eingetreten sind, bevor die Wirkungen des i sich geltend machten. Es ist also z. B. nuptia erst zu nuttia geworden u. s. w. Bei den Labialen nach Konsonanten unterbleibt natürlich die Dehnung, daher alveus zu albio wird1).  $D_{i}$  weicht am stärksten ab, sofern es nämlich zu ż wird, vgl. pranzo, orzo, arzente (ardiente), manzo (\*mandium Litbl. germ. rom. phil. 1885, S. 156), verza. tti ergiebt dagegen regelmässig zz: pezzo, mazzo, -anza, gozzo, nozze, woneben caccia, doccia, gaccia erst postverbal nach cacciare u. s. w. gebildet sind, s. § 249. sti wird zu s: angoscia, bescio, uscio, poscia. Am unklarsten ist ci. Neben einander stehen lonza, romanzo, calza und lancia, Francia, orcio. Den drei letztern stehen endungsbetonte Ableitungen mit  $\check{c}$ zur Seite, allein von den drei erstern ist das zweite wohl sicher französisches Lehnwort, während allerdings die beiden andern ächt zu sein scheinen. — Ngi wird natürlich zu ñ: spugna, sugna; rni bleibt: farnia, ernia u. s. w., ebenso nsi: ansio, wogegen ssi zu š wird: rovescio, sovescio. — Noch ist ebbro aus ebrio zu nennen, wo die Dehnung des b dem r zuzuschreiben ist  $\delta$ . 239.
- 249. Vor dem Tone erhalten wir wesentlich verschiedene Resultate. Si und ti zwischen Vokalen werden zu g, vgl. pigione, prigione, magione, cagione, pigiare, rugiada, pertugiare, provigione, ragione, stagione, pregiare, daher pregio, indugiare und die altital. Bildungen auf -agione = -atione Caix, Orig. 160. Nach Konsonanten dagegen wird ti zu cc: cacciare, stracciare, impacciare, succiare, gocciare, cominciare, conciare, scorciare, squarciare, docciare. Das abweichende dirizzare wäre danach von den stammbetonten Formen gehalten, lenzuola von lenza (Bündel Leinwand) beeinflusst. Di wird, wie Canello, Arch. Glott. III 346 Anm. erkannt hat, zu i: meriare = meridiare, metà, ajuta, Friano = Frediano,

<sup>1)</sup> Lonza von lumbea FLECHIA, Arch. Glott. II 361 ist danach nicht toskanisch.

sdrajare = s-radiare, ebenso gi: rione; ndi ergiebt  $\tilde{n}: vergognarsi$ , daher vergogna.  $C_i$  ergiebt  $\tilde{c}: arcione$ , calciare, orcivolo, lanciare. Die Entwicklung der Labialen bietet mehr Schwierigkeit. Piccione, approcciare, saccente scheinen  $\tilde{c}\tilde{c}$  aus pi', foggiare, leggiero gg aus vi' zu erweisen. Daneben stehen nun aber lubbione, abiatico, gabbiano. Doch ist nicht zu übersehen, dass das Grundwort zu lubbione in Berg. lobie erhalten ist und wohl einst auch im Toskanischen bebestanden hat, und dass abiatico kaum volksthümlich ist. So bleibt nur gabbiano, das aber wohl auch als jüngere Ableitung von einem verlornen gabbia zu betrachten ist und zwar das um so eher, als für gg' aus vi' noch der Ortsname Caggiole schwer ins Gewicht fällt. — Endlich ri' bleibt: marivolo, arivolo, schervolo (scuriolus), vgl. auch arlia (hariolia), ebenso ni: maniato, daher conio vielleicht von coniare gebildet ist.

250. Es giebt nun eine Reihe verschieden gearteter Ausnahmen. Von vengo aus venio, valgo aus valeo ist Abstand zu nehmen, da die scheinbar hier zu Tage tretende Verhärtung des į zu g sich nur im Verbum findet, also erst in der Konjugationslehre zur Behandlung kommen wird. Ob ingojare, dimojare mit CAIX, Studi 365 für ingogliare, demogliare stehen, ist zweifelhaft, jedenfalls sind sie dann nicht toskanisch; wie die Endung in vespertillo, farfalla zu vespertilio, farfalio oder ramarro zu \*ramarius sich verhält, ist nicht klar, ramarro könnte neap. sein, vgl. somarro. Nicht toskanisch sind auch die Substantiva auf -aro wie marinaro u. s. w., doch kann auch der Plural -aro statt -ajo im Singular hervorgerufen haben, s. § 247, dann gaggia, poccia, die wie andere Schifferausdrücke aus dem Genuesischen, oder gaja, das aus dem Süden stammt, ferner acciuga zu αφύη (vgl. Rom. Gramm. I 31) aus dem Sizilianischen, savio und saggio aus dem Französischen, s. Gröber, Arch. Lat. Lex. V 458. Von den endungsbetonten Formen (§ 248) sind pregio u. a., vom Plural (§ 247) minugia, indugio beeinflusst. Strano aus straino (§ 105), stranio, olio neben oglio, palio, solio und vielleicht auch conio neben cogno sind Buchwörter, die weit verbreitet sind, s. Rom. Gramm. I 432 und 439. Vielleicht ist auch ghiado halbgelehrt; dass das i spurlos verschwunden ist, hat wie bei chiesa seinen Grund in der Dissimilation gegen das erste i. Am unklarsten ist zz aus di, das in meżżo, rażżo, rożżo, możżo, schiżżo, prużża, oleżżo, oreżżo, frizzo, wenn es mit Canello, Riv. fil. rom. I 274 Anm. 2, Flechia, Arch. Glott. IV 375 zu frigidus gehört, vorliegt. Es handelt sich in diesen Wörtern wohl um eine jüngere Entwicklung von di. Aus rudis kann rudius entstanden sein, zu einer Zeit, da radius schon rajus lautete, dieses jüngere di wurde dann behandelt wie dasjenige

in hordium. Ebenso sind \*prudia, schidia jungere Wörter, und zu mozzo, razzo gesellt sich gavia. Merkwürdig ist mezzo, doch bleibt zu beachten, dass medius auch auf der iberischen Halbinsel in Lehnwortform auftritt. — Auf vulglat, pluja geht pioggia zurück, s. Rom. Gramm. I 426, vgl. aber pobia Rim. Gen. XXXVII 21, abolog. piova, ebenso bei Albertano di Brescia 25 und im Tesoretto. — Gegen die Regel der Behandlung von vortonig di verstösst ghiaggiuolo, giaggiuolo aus gladiolus, ohne dass der Grund dafür ersichtlich wäre. -Pajuolo aus vulglat. pariolum (vgl. Ghöber, Arch. lat. lex. IV 429) kann noch in Italien ein Grunwort pajo neben sich gehabt haben, vgl. savoy. per, wie denn auch vaiuola von vaio beeinflusst ist. -Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass in Buchwörtern in älterer Zeit ri einfach zu r wird: vitupero, purgatoro bei Boccaccio, memora Alb. Bresc. 30, Cavalc., desidero Bocc., lussura Intell. 18, ingiura Albert. - Dagegen geht lisciva schon auf vulgärlateinisch lixiva statt lixivia zurück.

251. Sehen wir uns nun die Weiterentwicklung der i-Verbindungen in den Mundarten an, so treten uns da zum Theil sehr weitgehende Abweichungen entgegen. Ganz Italien ausser Sardinien gemein ist zz bezw. z aus nachtonigem tj. Allein dieses zz kann dann entweder zu ss oder aber zu b und f werden. Eine Stelle für sich nimmt das Sardische mit tt aus ti ein. Die altsardischen Statuten schreiben noch fortha, platha, ispathare, daraus heute tt: kantone, piatta, palattu, nastruttu, puttu, tittone u. s. w. im Logudoresischen, während das Kampidanesische bei zz, z bleibt 1). Man kann im Zweifel sein, ob das Logudoresische je bis zu z vorgerückt sei oder ob es nicht eher schon auf der Stufe t' den Wandel zu t vorgenommen hatte. Aus tukkaru = zucchero ist natürlich nichts zu schliessen, eher aus tiliba = siliqua, wo s zu z, dann zu t geworden wäre. Allein auch darauf ist nicht viel zu geben, da der Wandel von s zu z in diesem Worte auch unregelmässig ist. Schliesslich könnte man sich darauf berufen, dass ci ebenfalls tt ergiebt, vgl. asard. lanthare, fathat, heute atta, erittu, Suff. -attu, sedattu (staccio) u. s. w., und dass auch hier in Camp. zz vorliegt: azza, sedazzu u. s. w., s. Hor-MANN S. 43 f. Allein der gemeinsame Ausgangspunkt für tt und zz aus ti und aus ci ist t, an direkten Übergang von čč zu zz ist gar nicht zu denken. So wird man also wohl besser thun, im Logudoresischen von fauszugehen. Vgl. noch Ascoli, Studi critici II 472, der die Sache etwas anders auffasst.

<sup>1)</sup> Südsard. pou Brunnen ist katalanisches Lehnwort.

252. Vom Sardischen abgesehen finden wir also überall zz, das im Norden zu ss wird. Schon in Pisa und Lucca spricht man ss, bezw. s, wie denn Dante, Vulg. Eloqu. XIII den Pisanern Fioransa, den Lucchesen gassara vorwirft, vgl. noch dinonsiari Bandi Lucchesi 17, sensa 31, gravesse 38, possi 188, condissione 130 u. s. w. Ähnlich im Altpisanischen, wogegen heute in Pisa pezza, piazza unter florentinischem Drucke gesprochen wird. Dann erscheint ss namentlich in Oberitalien und zwar in der westlichen Lombardei einerseits, im Piemontesischen andrerseits, vgl. Biond. 6 und 480. Endlich p gehört wieder wie p aus c § 175 den Alpengebieten an, so bringt Ascoll, Arch. Glott. I 418 aus dem Follinathal forpa, giustipia, mapar, senpa, S. 428 aus dem Rustik-paduanischen desgrapia u. s. w.; der Text aus Vico Canavese bei Pap. schreibt cunsolafio, presenfa, pafienfa, prinfipiant, senfa.

253. Die Behandlung von nachtonig  $d_{k}$ ,  $g_{k}$  stimmt im Allgemeinen zur Schriftsprache, oder besser gesagt, das daraus im Vulgärlateinischen, entstandene jj wird behandelt wie anlautend j und inlautend  $\dot{q}$  § 176, daher hier nicht weiter darauf einzugehen ist. Wohl aber ergiebt ci nicht nur im Norden, wo ć zu z wird, sondern auch im Süden zz. Während also z. B. mail. ğazz (ghiaccio), brazz, azal, lüzz u. s. w., Salvioni, Mail. 244, romg. brazz, gazz, slanze Mussafia, Romg. § 202, nicht weiter auffällig sind, überrascht es einigermaassen, im Sizilianischen Formen zu finden, wie brazzu, rizzu, lanza, lazzu, sulazzu, azzaru u. s. w., s. Schnee-GANS S. 90, Formen, die dem ganzen Süden und, wie § 251 bemerkt wurde, noch dem Sardischen eigen. Wie weit zz aus cz nördlich reiche, bedarf noch der Untersuchung. Dass auch der Südosten folgt, zeigt lazzu, lizzu in Lecce. Für die Molise bemerkt D'OVIDIO, Arch. Glott. IV 172: ci si riflette quasi costantemente per čč, il che forma anzi una notevolissima caratteristica sannitica rispetto alla prossima, Puglia, dove domina lo z . . . . . Vero è però che il č può sottentrare allo z di f. ant., come si vede in paččiya, muččeke, čuoppe (zoppo), kękočća«. Man geht wohl kaum fehl mit der Annahme, dass ursprünglich auch in der Molise zz gesprochen worden sei und dass dann mit dem Eindringen des nördlichen čč auch solche zz zu čč geworden seien, die nicht auf ci beruhen.

254. Auch in der Behandlung von si-, ti- weicht der Süden ab. Die ältesten toskanischen Texte schreiben cascione u. s. w., so der Libro dei Banchieri Fiorentini. Vgl. CAIX, Orig. 161: »Nel toscano la pronuncia dové in origine presentare differenze o gradazioni a giudicare dalle differenti grafie che prevalgono nei varii luoghi; nel dominio fiorentino e nel pisano-lucchese è generale fin da principio la

notazione zi; nel pistoiese e nell'aretino-senese zi è raro, e invece si alternano le notazioni si, sci, szic.... L'identificazione del suono resultante da  $t_i$  e da  $s_i$  con quello del g da g, g o da g latino, pare essersi compiuta prima nel toscano occidentale, e di là essersi estesa all' orientale, tal chè nel secolo seguente troviamo il zi da ti in pieno uso nelle Croniche Perugine.« Vgl. noch senesische Beispiele für sc bei Hirsch, Zs. IX 559. Ristoro d'Arezzo schreibt si und sci: stasione 5° 30, rasio 5d 27, casione 9° 25, u. s. w. neben cascione 2° 29, 6° 6, stascione 6d 25; vgl. noch ascevolmente 2d 27, und für si= s: usira 37° 2; conosiare 42° 32, nasiare 45° 77 u. s. w. Während also Perugia, wie auch die heutige Form des Namens statt des alten Peruscia zeigt, der toskanischen Strömung folgt, ist dagegen weiter südlich der tonlose Laut überall geblieben. Aus dem Schwanken im Toskanischen wird es sich erklären, dass wir noch heute-ciliegia, cinigia, bragia, ragia neben cacio § 247 haben. In Lecce tritt dann reines s ein: asu, kasu, kerasu, masune, fasulu, während das sizilianische č bewahrt: kačuni, kamiča, fačanu u. s. w. Das Sardische endlich zeigt s: basu, fasolu, presone, masone u. s. w. Die norditalienischen Mundarten, denen dabgeht, kennen für si, ti- tönendes s, das in den alten Texten oft x geschrieben wird, vielleicht im Mittelalter auch noch palatal war, heute aber rein dental geworden ist, vgl. demandazon Bonvesin B. 436, agen. razon, sazon u. s. w. Arch. Glott. X 150.

255. Am meisten Abweichungen vom toskanischen Brauche zeigt die Entwicklung der Labialen vor i. Im Süden sowohl wie im Norden wirkt das i auf p und b ebenso assimilirend, wie auf die andern Laute, daher dann pi über pč zu čč; vi über vž zu žž oder über vy zu yy, endlich mi über mñ zu ñ wird. Das sačča-, kaño-Gebiet umfasst ausser Sizilien den ganzen Süden bis an den Ombrone und bis ins Aretinische hinein. So also siz. ačča, sičča, sačču, ražža, gažža, kanžari, dagegen in Noto raggya, aggyu¹), vinniñari; lecc. ačču, sečča und der Ortsname Lecce aus Lypiae, ražža, šiña, endiña (vendemmia); in Campobasso saččę, sečča, aber raya, velleña, šiña, kañá (cambiare); Teramo: rayę, venneñę, kañę u. s. w. Gerade kaño findet sich noch im römisch-umbrischen Gebiete in Rieti neben kammiu in Arcidosso. — Dieselbe geringe Widerstandsfähigkeit der Labialen gegen i zeigt nun auch das Genuesische, vgl. žöžža (jovia), gaggia, ražža, kanža, karužžu, lüžža, vendeña, s. Ascoli, Arch.

<sup>1)</sup> SCHNEEGANS S. 78 hält y für die reguläre Entwicklung, da habeo zu ayu wird, und bezeichnet raggia als ein »sizilianisirtes italienisches Wort« S. 79. Kaum mit Recht, denn ayu geht auf vulglat. hayo zurück, und ggi entpricht völlig dem čč aus pi.

Glott. II 121 und ebenso die Mesolcina, vgl. § 190 und Arch. Glott. IX 209, wo rabğa, sabğa, lobğa belegt sind. Die übrigen norditalienischen Mundarten dagegen stellen sich zum Toskanischen. — Schliesslich ist noch die Behandlung von sekundärem mi im Emilianischen zu berühren. Es entsteht mmi: mant. mnollo = midolla, imol. mnulé = miaulare, parm. rumnar = rumigare, und daraus weiter n: com. nolo, ähnlich tosk. gnaolare, gnaffé = miafé. Vgl. Mussafia, Beitrag 101 Anm.

256. Während ausser im Sardischen ni überall als ñ bleibt, ist dagegen l'vielfachen Umgestaltungen unterworfen. Zunächst mag aber das Sardische betrachtet werden, da es in der Behandlung von li, ri, ni eine besondere Stellung einnimmt. Es wird nämlich im Logudoresischen das i zu y, worauf l schwindet, während r, n bleiben, dann wandelt sich y zwischen Vokalen wie nach r, n zu z. Das Campidanesische dagegen lässt ri, ni zu rj, nj werden, assimilirt dagegen li zu ll. Die ältesten sardischen Texte bieten noch fijos, muyere, dann erscheint die Schreibung gi: figios bei Arolla A. 1582, seit dem 17. Jahrh. aber ausschliesslich z. So haben wir also azu, kizu, fozu, ożu, binża, kunżare, kalkanzu, bennarzu, korzu, -torzu u. s. w., im Campid. aber čillu, allu, ollu, mulleri, filonju, karkanju, binja, jennarju, krożu (cuoio), aquadrożu u. s. w.

257. Davon abgesehen kennt. I zwei Weiterentwicklungen: zu ggi und zu y, welch' letzteres dann noch weiter zu ğ werden kann. Die Form ggy ist wieder süditalienisch, namentlich sizilianisch. Die altsizilianischen Texte bleiben noch bei I, vgl. Pariselle 27 und Schneegans 134, wo orgogliu, mugleri, famigla, meglu, oglu u.s.w. angeführt werden. Diese älteste Form hat sich mundartlich noch heute gehalten im Innern der Insel, in Girgenti, Caltanisetta und dem angrenzenden Theile von Palermo. Westlich dagegen in Ribera, Sciacca, Raffadali, Salaparuta, Corleone tritt ggi auf, ebenso im Norden in Polizzi Generosa, Caltavuturo, Montemaggiore, Castelbuono. An der Nordgrenze des 7-Gebietes erscheint auch 21 in Alimena, Geraci und Pollina. Die gewöhnliche Form, die auch die sizilianische Litterärsprache angenommen hat und die namentlich den Küstenmundarten angehört, ist ggi. Nach Schneegans ist sie in Texten erst seit dem XVI. Jahrh. zu belegen, sie erscheint in einer Storia popolare von 1566: pighianu neben piglianu u. s. w. — Merkwürdig ist die Verhärtung zu ki: fikkyu, vikkyu in Linguaglossa und Mistretta. Es zeigt nun aber l'in Sizilien noch zwei andere Entwicklungen, einmal zu dd zwischen den Monti Iblei, dem Tellaro, dem Maroglio und dem Meere. In den Monti Iblei und jenseits derselben herrscht gg. Man darf wohl annehmen, dass dd aus dd, nicht aus l, d entstanden ist.

Endlich ist noch das höchst merkwürdige n aus l'in Noto zu nennen: finu, maravinari, vonu, menu u. s. w. Vgl. zu diesem Paragraphen Schneegans S. 136—139.

258. Das  $q_i$  reicht nun auch auf's Festland hinüber. Apulien gehört ihm an, natürlich Calabria Ulteriore bis Castrovillari einschliesslich, und die Capitanata ausser S. Giovanni Rotondo, die Terra di Bari, die Terra di Otranto ausser Specchia und Aradeo und ein Theil der Basilicata. Ein zweites g-Gebiet findet sich in der Toskana: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona und auch ein Theil der Toskana gehören ihm an, figgyo gilt als florentinisch und pisanisch und daran schliesst sich Avenza, Fivizzano, Montignoso, Sillano und Vagli-Sotto in Massa Carrara. — Sonst kennt auch der Süden I, so Melfi, Moliterno, S. Martino di Agri, Senise, Tito, dann die Calabria Citeriore, das Principato Ulteriore ausser Mercogliano, und dann Neapel u. s. w. Endlich die Erleichterung zu y erscheint im Süden vereinzelt in Aradeo, ist aber das Gewöhnliche im Centrum, also in Abruzzo Citeriore ausser Canossa und Villa S. Maria, in Abruzzo Ulteriore I, Rom, Assisi, Costacciaro, Norcia, Orvieto, während Città di Castello, Perugia, Rieti, Spoleto und Todi bei l'bleiben, und Ascoli, Terno, Camerino, S. Severino, Treja, Macerata, die Provinz Ancona ausser Filotrano, Urbino, nicht aber Urbania, woran sich dann das Romagnolische und die norditalienischen Mundarten schliessen, y sprechen. Interessant sind an der Grenze gegen die Toskana die umgekehrten Sprechweisen nola = noja, rele = reie (re) in Camaiore (Lucca), kukkialo, jola = cucchiajo, gioja in den pistojesischen Bergen. Die Reduktion zu i kennen schon die mittelalterlichen Texte des Nordens, vgl. den Reim moglia : noja im Tesoro dei Poveri, pigiare = pigliare Bazz. 9. Juni 1397, piare Lett. Bol. 33, A. 1201, fameia 36, conseia, recoier Rime Genovesi VI, 90, toier VI, 98, filora XII, 13, meior XIV, 2, conseggi CXXXVI, 91, assagio XIV, 639 u. s. w., vgl. noch Flechia, Arch. Glott. X 149. Ebenso Bonvesin: fijo, vojo, voja u. s. w., Mussafia 40 und die verschiedenen altvenezianischen und altpiemontesischen Texte, vgl. ASCOLI, Arch. Glott. III, 244, Tobler, Arch. Glott. X 239, Cato 15, RAFAEL S. 14, WENDRINER S. 26 u. s. w. — Was endlich die weitere Verschiebung von j zu g betrifft, so ist sie also einmal dem Genuesischen eigen schon seit alter Zeit, wie die eben angeführten Beispiele zeigen, und über das Genuesische hinaus erstreckt sie sich noch bis Carrara. Sie erscheint aber auch im Osten in Bassano, Lonigo, Meledo (Brianza) und im Veronesischen und Venezianischen: agi, mego, fraegi in der Veroneser Passion; ven. paga, famega, maravega, foğa, Puğa u. s. w. — Es ist nun aber im Norden noch ein Unter-

schied zu machen je nach den Vokalen, die dem I vorangehen, bezw. nach der Accentstellung. Mit betontem i verschmilzt das i im Venezianischen, vgl. fia, fiola, miór, im Mailandischen nur vor dem Tone: fió, skaviá (scapigliato), postio, pavio, miaš (migliaccio) u. s. w., aber miya. Das Piemontesische dagegen verhält sich wie das Venezianische, vgl. fia, famia, fiöl. Das Genuesische aber behandelt l nach i wie sonst: figgu u.s. w. — Im Tessin herrscht rätisches l'vor, daneben fehlt aber auch das lombardische j nieht, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 210, wo leider genauere Angaben fehlen. - Noch bleibt zu bemerken, dass S. Fratello in der Behandlung der ¿-Verbindungen sich ganz dem Sizilianischen anschliesst. Bei ci, pi, bi, mi könnte die Übereinstimmung schon von jeher bestehen, vgl. S. 7, es ist aber auch l'zu ggi geworden: figgi, maravoggia, muggier u. s. w., was keineswegs in den ursprünglichen Neigungen des Dialekts begründet ist. Auch Nicosia und Piazza Armerina zeigen in diesem Punkte die Sizilianisirung.

- 259. Endlich bleibt noch  $r_i$  übrig. Die Unterdrückung des r scheint kaum über die Toskana hinauszureichen. Das j schwindet dann im Florentinischen nach e und i, vgl. gomea, macia, in Città di Castello auch nach andern Vokalen, vgl. -eo = -ajo, paolo = pa-juolo und bei anders entstandenem j: autare = ajutare. Im Übrigen gilt als Regel für den Süden, dass das i schwindet, daher -arius, -aria zu -aro, -ara, corium zu koru, kueru wird, während im Norden vielmehr Epenthese des i statt hat, worauf -airu, -aira sich zu -eru, -era wandelt. So findet sich -er, -era im Venezianischen, Lombardischen und Piemontesisch-Genuesischen als regulärer Vertreter des toskanischen -ajo.
- das auslautende -i, das auf lateinische Hiatus -i, so kann nun auch das auslautende -i, das auf lateinisch -i beruht, die vorhergehenden Konsonanten palatalisiren. Einen Anfang dazu haben wir schon § 110 gesehen. Es findet nun eine weitergehende Infektion des Schlusskonsonanten durch i namentlich im Lombardischen statt. Die Untersuchung hierüber wird wesentlich erschwert dadurch, dass die dabei in Betracht kommenden Wörter stets Nebenformen haben, in denen der reine Konsonant erscheint, von welchen aus dann eine erhaltende oder rekonstruirende Wirkung auf die i-Formen ausgehen kann. So finden wir im Altmail. bei Bonvesin dingi als Plural von dent, ebenso fangi, tangi, tugi, grangi; auch vengi (venti), dann 1. Sg. Perf. pagi, stigi, crigi u. s. w., heute aber nur noch tanč, fanč, denč, tüčč, quanč, Salvioni, Mail. S. 131. Es ist also im Altmailändischen -ti zu či geworden. Ferner haben wir l' und dann ½ aus -li: kavai, animai, müi, söi, bi (belli), fradi u.s. w.; añ, pañ, aber popol u.s. w.

Damit scheinen die Beispiele im Mailändischen erschöpft zu sein. — Etwas mehr bieten die tessiner Mundarten. Li, lli wird stets zu -i: frade; auch da, wo das alte li nur bis l' vorschreitet. Es ist mit andern Worten das i mächtiger als das i und dies erklärt sich ohne Schwierigkeit daraus, dass eben i vollvokalisch ist. Aus filius entsteht filiu, fili-u, filu, aus tali dagegen talji, dann taji, tai'). Ebenso wird ni zu i: mai, Plur. zu man, pai, pi (pieni), bui (buoni) u. s. w., vgl. Arch. Glott. IX 210, 212, 255. Dagegen scheinen die Dentalen hier fester. Es gehört nun i bezw. g aus -li dem ganzen Osten bis Padua uud Verona an, vgl. kavaggi, fradieggi bei Ruzante, iqi, fratiqi in der Veroneser Passion. Am lebendigsten scheint die Palatalisirung in Bergamo zu sein, wo noch heute die Wörter auf n, l, t ihren Plural auf  $\tilde{n}$ , i,  $\tilde{c}$  bilden, vgl.  $da\tilde{n}$ ,  $pa\tilde{n}$ ,  $a\tilde{n}$ , kóreň, ómeň, koi (colli), bai, kai(cavalli), períkoi, portač u. s. w. — Dass auch der Westen, mindestens das Monferrinische, die Erscheinung kennt, geht aus buoi = boni, -auž = osi, denč, vičč = vidi in S. Fratello hervor. — Ob auch mittel- und süditalienische Mundarten verwandte Erscheinungen aufweisen, ist mir nicht bekannt. -Es mögen sich hier noch die sekundären Palatalisirungen anschliessen, wie sie vorliegen in arctinisch queske = questi, frukke, quarke, čerke, guarga (guardia), vgl. noch § 110, oder in montal. mankenere, volenkere u. s. w.

261. Stossen mehr als zwei Konsonanten in Folge von Synkope oder von Neubildung zusammen, so fällt der mittlere meist. Eine Stelle für sich nehmen die Verbindungen nct und xt ein. Jene ist schon im Vulgärlateinischen zu nt geworden, diese zu st. Während nun dieses st behandelt wird, wie jedes andere, vgl. destro, sesto, auch busta, entsteht aus nt da, wo ct zu tt wird, ebenfalls einfach nt, auf dem kt-Gebiete (§ 221) dagegen nt, woraus nun entweder int oder nc. So haben wir also santo, unto, tintore, pinto, vinto u. s. w. Für nt vgl. agen. sainto, zuinta, pointo, cointo Arch. Glott. X 155 und mail. ponca, onc, pincorá; tencura, tenco, strenc u. a. Salvioni Mail. 235 f. — Über str s. § 240.

262. Sonst bietet das Toskanische wenig Beispiele. In scarso

<sup>1)</sup> Anders Salvioni, Arch. Glott. IX 211 Anm.: ali, aiļi, aiļi, worauf zwischen den beiden i das l unterdrückt wird. Kaum mit Recht. Es ist die tessinische Erscheinung nicht zu trennen von der lombardischen. Auch in t aus ti gegenüber tz aus ti liegt eine stärkere Wirkung des -i auf t vor, eine Verschiebung des t nach i hin, während bei z vielmehr eine Vermittlung zwischen t und i vorliegt; -at wird aber Niemand aus aiti deuten wollen. Auch die Formen auf -ain; die S. beibringt, beweisen nicht für ihn, da nach seiner Theorie vielmehr -aini vorkommen müsste.

aus excarpsus ist ps nach r behandelt wie zwischen Vokalen, ebenso pt in scaltrire aus scalpturire. S zwischen n und g fällt: tranghiottire, trangolare, trangugiare, t zwischen s und m: biasmare aus vulglat. blastimare, asma aus asthma. Von mundartlichen Belegen für den Ausfall des mittlern von drei Konsonanten mag erwähnt werden bologn. arsui aus armsui = remasuglie, romg. pargir = perticarius, peingular = pendiculare, žnos = disdegnoso, zrancinar = \*disgranchionare u. s. w. Flechia, Arch. Glott. II 12, Mussafia, Romg. § 116. Ein interessantes Beispiel bringt Salvioni, Arch. Glott. IX 205 aus dem Tessinischen, znen aus geminianae.

## 6. Die Doppelkonsonanten.

- 263. Die lateinischen Doppelkonsonanten bleiben als gedehnte Konsonanten im Italienischen bestehen. Vgl. gotta, ghiotto, gotto, mettere, matta, lettera, saetta, battere, fotte, quattro, poppa, coppa, stoppa, lappa, stroppo, ceppo, bocca, vacca, sacco, becco, pecca, fiocco, moccolo, secco, ecco, gobbo, anno, panno, penna, conno, nonno, strenna, vanni, carro, correre, ferro, terra, serra, torre, zavorra, ella, quello, stella, pelle, bello, -ello, sella, mille, villa, midolla, bidolla, cipolla, satollo, pollo, nullo, grillo, cavallo, folle, collo, colle, molle, valle, -asse, -esse, -isse, basso, grasso, grosso, fossa, osso, passo, messo, fesso, spesso, passere, rosso, fiamma, gemma, mamma. Auch tutto ist hier zu nennen, da schon im Vulgärlateinischen tottus neben totus sich nachweisen lässt.
- 264. Auch die Mundarten weichen nur unwesentlich ab. Am Nordabhang des Appeninenkammes und schon im Aretinischen werden alle gedehnten Konsonanten gekürzt, man spricht also gota, metere u. s. w. Diese Kürzung ist aber erst eingetreten, als die alten tschon zu d vorgerückt waren, daher dann die neuen unverändert bleiben. Von etwelcher Wichtigkeit ist nur der dem ganzen Süden eigene Wandel von ll zu dd. Was die Artikulation des dd betrifft, so scheint sie in manchen Gegenden von der des dd wenig verschieden. Vgl. Schneegans S. 130. » Die verschiedenen Beobachtungen laufen darauf hinaus, dass dd je nach der Mundart wechselt, oft sogar zwischen dd und dd kein Unterschied gemacht wird. In Borgetto wird . . . . dd gesprochen . . . . Auch in Messina sprechen einige Leute dd statt dd, aber diese Aussprache ist nicht die gewöhnliche. Anderwärts scheint der Laut vielmehr dr'. Soviel ich sehe, wird dd gesprochen an der Küste der Provinz Palermo, Messina, Catania und in dem grössten Theil der Provinz Caltanisetta. Das schon palatal klingende ddr im Westen der Insel, von Castellamare

an, findet sich in Trapani, Marsala, Sciacca; dann in einigen Ortschaften der Provinz Catania, in Caltagirone und Troina. . . . Eine genauere Abgrenzung dieser Laute ist nicht möglich, da sie zu leicht in einander übergehen. Wir fanden auch in Messina den palatalen Laut neben dem cerebralen« S. 134. Auch die Texte bei Pap. schwanken zwischen dd und dr, es mag daher genügen, die Grenzen von dd gegen ll anzugeben, ohne auf die verschiedenen Spielarten des ersten Lautes näher einzugehen. Einmal folgt hier Sizilien nicht nur Sardinien, sondern auch Corsica, das sich in dieser merkwürdigen Erscheinung also zum Süden stellt, sodann hat dd auch die Monferriner in Sizilien ergriffen, wie schon S. 7 gesagt ist; andrerseits freilich ist 21 westlich von Etna geblieben, Schneegans S. 132. Gehen wir aufs Festland über, so reicht dd zunächst bis Castrovillari, ohne jedoch Bovalino, Nicastro und S. Pietro Apostolo zu ergreifen, umfasst dann Apulien ausser Galatone, die Terra di Bari, die Basilicata ausser Melfi, die Capitanata ausser Foggia und Lucera di Puglia, wogegen im Principato Citeriore nur ll vorkommt, im Principato Ulteriore, Mercogliano und Avellino ll, Ariano, Montecalvo und Sturno rr (aus dd, dr?), Bagnoli, Calitri, Montella dd, in Benevento, Baselice dd, Morcone rr sprechen. Der nördlichste Punkt für dd ist wohl Canossa Sannita. Vereinzelt kommt nn vor in Palmi (Calabria Ulteriore I): nna=là, innu, quinna u. s. w., ebenso in Noto nach Schneegans S. 131. Ferner y in Tropea (Calabria Ulteriorc II): iya, nuya, beya u. s. w.

- 265. Von andern abweichenden Erscheinungen ist zu erwähnen, dass im Kalabresischen n+Kons. an Stelle der Doppelkonsonanz tritt in menzu=mezzo, mentiri=mettere, sunkurriri=soccorrere, yimbu=gibbus, landa=latta. Es könnte freilich in den zwei ersten Beispielen der Nasal des Anlautes mit im Spiele sei, da in manchen andern Fällen die gedehnten Konsonanten bleiben, vgl. gattu, sikku, oder gekürzt werden: matinu, katarratu. Dann ist hier noch das lomb. piiččana=puttana zu besprechen, in welchem tt behandelt ist, wie ct. Diese unregelmässige Entwicklung lässt sich auf zwei Weisen deuten. Entweder nämlich ist das Wort entlehnt aus einer Mundart, die dem lombardischen  $\acute{c}\acute{c}$  mit t entspricht, worauf Lautumsetzung stattgefunden hat nach dem Muster von tosk. asciutto oder piem. assiit=lomb.  $\acute{s}ii\check{c}\acute{c}$ , oder aber piittana ist in Folge einer Scheu, das nicht salonfähige Wort in seiner richtigen Form auszusprechen, gewaltsam verunstaltet worden.
- 266. Vor dem Tone zeigen die gedehnten Konsonanten eine Neigung, verkürzt zu werden, worauf Flechia, Arch. Glott. II 343 zuerst hingewiesen hat, vgl. puledro, caratello zu carro, presacchia zu presso, vanello, canocchia, bulicare, mucilaggine, balestra, fa-

loppa zu fallo, colui neben quello, favolassa zu \*favilla (falliva), catella, nach CAIX, Studi 259 zu caput, saracca eb. 449 zu serra. Allein daneben kommen auch zahlreiche Fälle von gedehnten Konsonanten vor dem Tone vor, so dass die Ratio für die Vereinfachung noch gefunden werden muss.

267. Es ist überhaupt die Geschichte der Konsonantendehnungen sehr verwickelt, zum Theil wohl darum, weil die Orthographie gerade hierin selten sorgfältig und nicht ohne eine gewisse Willkür geregelt ist, so dass eine genaue Darstellung der gegenwärtigen Verhältnisse von einem Eingeborenen sehr erwünscht wäre. Erst seit Salviati ist fumo (fumus) die einzige Form der Schriftsprache, während man vor seiner Zeit ebenso oft fummo geschrieben hat, vgl. z. B. Sacchetti 41. Wenn wir, so weit es möglich ist, uns über die Quellen der italienischen gedehnten Konsonanten Rechenschaft geben wollen, so finden wir, dass sie einmal entsprechen den lateinischen gedehnten, s. § 261. Sodann sind sie das Ergebniss der Assimilation zweier Verschlusslaute: fatto, sette, freddo, § 220, oder zweier Sonanten: lulla, donna, vorro, varro, § 239, seltener eines Verschluss- und eines Reibelautes: dozzina. Stets gedehnt ist ýý in Erbwörtern: leggere, raggio u. s. w., mit einziger Ausnahme des Verbums arogere. Sodann werden die Labialen vor i gedehnt: appio, labbia, scimmia § 247, nachtoniges ti: vezzo, ci: laccio, acciale, braccio § 247. Dann sämmtliche Konsonanten vor aus l entstandenem i: vecchio, mugghia, cappio, fibbia § 241, endlich b vor r: ebbro § 239 und vor l in dem dem Französischen entlehnten obblio; vor u: battere, acqua u. s. w. § 246. Dazu kommen nun aber noch eine Reihe andrer Gesetze. Nach kurzen betonten Vokalen tritt Dehnung ein, daher dammi, dimmi, amollo; kurz ist nun auch der Vokal in oxytonirten Fremdwörtern, daher Davidde, farabutto aus span. faraute. Hierher gehort sciocco aus éxsucus, woraus nach vulgarlateinischem Betonungsgesetze exsúcus § 152. So scheint es, dass später aufgenommene Buchwörter dehnen: cetto, brutto, mecco, orbacca 1), - Ferner werden mit Vorliebe gedehnt die dem Tonvokal folgenden Konsonanten in Proparoxytonis: femmina, macchina, abbaco, petrosellino, commodo, collera, bubbola, pittima, legittimo, attimo. Aber schon hier begegnen bedeutende Schwierigkeiten. Einmal steht die Dehnung in bubbola in merkwürdigem Gegensatz zu der § 212 aufgestellten Regel von der Erweichung der Tenues in Proparoxytonis. Es könnte nun auch bubbola aus buvola durch Assimilation ent-

<sup>1)</sup> Die gute lateinische Schreibung ist baca, s. Größer, Arch. lat. lex. I 247.

standen, das b aber gedehnt worden sein, weil das Italienische in Erbwörtern intervokalisches, einfaches b gar nicht kennt; ähnlich ist einfaches k zwischen Vokalen unerhört, daher das Buchwort macchina sein k dehnt. Sodann aber stehen neben commodo, femmina eine ganze Reihe andrer Fälle, wie amido, uomini, temolo u. s. w., die kurzen Konsonanten behalten. Gerne tritt Dehnung ein nach dem Nebenaccent (§ 157): pellegrino, tollerare, camminare, accademia, cioccolatte, seppellire, scellerato, strattagemma, appostolico, Allemagna, allimbicco, avvoltojo, babbilonia, Catterina, coccodrillo, coccoveggia, commestibile, effemeride, faccellina, fummosterno, palla freno, mattematico, Niccolò, pellicano, Raffaele, suppellettile, tittimallo u. s. w. Wörter, die mit ad, sub, seltener mit in, con zusammengesetzt sind, assimiliren den Auslaut des Präfixes dem konsonantischen Anlaut des einfachen Wortes: accadere, sollevare, corrispondere. In Folge dessen wird überhaupt der Anlaut nach a, co, so verdoppelt, auch in Fällen, wo keine Zusammensetzung vorliegt, vgl. allodola, allegro, alloro, accidia, accolito, allume, commedia, immagine, ommettere, correggia, soddisfare, soffistico, rettorica, suggello, sollazzo, rettorica, provvedere, proccurare Purg. XXII 72. Allein auch ausserdem giebt es noch viele Beispiele, die der Erklärung warten. In leggo mag leggi, leggere von Einfluss gewesen sein, bei pennecchio kann man an penna denken, bei bottega an botte, bei lecceto an leccio (iliceum), bei mammone, einem orientalischen Wort, an mamma u. s. w. Schwieriger sind seppellire Bocc., meccanica, ippocrito, effimero, bellico (vgl. tarent. viddiku), graffito, mellone, tappeto, vassojo, cammello, dammasco (aber amoscino), mannocchia u. a. Mit wenigen Ausnahmen sind es Wörter, die erst später in die Sprache aufgenommen worden sind und bei denen deshalb Schwanken in der Aussprache möglich war. Ein dettaglio aus frz. détail oder ein ginnetto aus span. ginete kann sein tt bezw. nn einer von der italienischen abweichenden, intensivern Artikulation des französischen t, bezw. spanischen n verdanken. Die grosse Masse der Wörter, die den Konsonant der anlautenden Silbe in Folge wirklicher oder scheinbarer Zusammensetzung dehnen, kann eine Neigung zur intensiven Artikulation dieses Konsonanten ausbilden, eine Neigung, die natürlich bei Fremdwörtern eher und rascher zur Geltung kommt, als beim übererbten Sprachschatz. — In Fällen wie stradiotto oder galeotto Sardo 196, cammello liegt naturlich Suffixvertauschung vor. - Vgl. über diesen schwierigen Punkt D'OVIDIO, Delle voci italiane, che raddoppiano una consonante prima della vocale accentata Rom. VI 199-211; H. SCHUCHARDT, Le redoublement des consonnes en italien dans les syllabes protoniques Rom. VI 593

bis 594. C. DE LOLLIS, Dei raddoppiamenti postonici, Studi di filol. Romanza I 407-424, s. auch B. BIANCHI, Prep. A 367.

268. Aus den Mundarten dürfte kaum etwas nachzutragen sein. Über ganz Oberitalien findet man vita, vitta, in Bergamo gemäss § 90 vetta, auch das Rätische und das Provenzalische und Altfranzösische kennen die Form. Man wird es mit einem halbgelehrten Worte zu thun haben; man bedenke, wie oft vita in der Kirchensprache vorkommen musste. Dann aber ist eine, mir allerdings nicht völlig klare Erscheinung im Mailändischen zu nennen, über die sich SALVIONI, Mail. 156 f. im Anschluss an Rajna folgendermaassen äussert: Ogni tenue o nasale e talvolta anche una liquida, raramente una media, assume immediatamente dopo la vocale accentata in parola parossitona o primitivamente tale un suono che l'alfabeto italiano non ci permette di ben rappresentare nè con un' n sola (il raggionamento può valere per tutte le consonanti che si trovano nelle condizioni di cui sopra) nè con due, sebbene in mancanza di meglio, si sia pur costretti ad adottare l'uno o l'altro partito. ... L' n di questi casi è vibrato come la doppia toscana, ma più breve e compatta; chè in vece di ripartire le sue articolazioni tra la vocale antecedente e la seguente, le appoggia per intera alla seguente, quasi fosse scritto bonna. E nella stessa posizione suonano analogamente per ragioni analogi, anche altre consonanti: inse-mma, ñe-kka, e-kko, Euro-ppa, pre-tta. La vocale che precede questa consonante è sempre brevissima «.

269. Aus dem Süden, wo gedehnte Konsonanten sehr beliebt sind, ware mehr nachzutragen. Ich sehe davon ab, dass da, wo intervokalisches b zu v, d zu d, r wird ( $\delta$  202), in der Schriftsprache entnommenen Wörtern b als bb, d als dd gesprochen wird. In campob. pemmarole, mammurate, in lecc. racimmulu, senneru (genero), ommeku, pummeče, kukummere, tummeru, kammara, ammaru (gambero), ommere, fimmena, taratuffulu, ommini, tarent. čenneri, campob. simmela, pinnula, mikkula, l'ommere sind schon aus dem Toskanischen bekannte Gesetze weiter durchgeführt. Aber auch der dem Tonvokal unmittelbar vorangehende Konsonant in Wörtern, die auf der zweiten Silbe betont sind, erfährt sehr oft Dehnung, nicht nur z. B. in lecc. trappita, neap. trappite, alatr. trappite, das als griechisches Wort eine Stelle für sich einnimmt, vgl. tappeto, sondern auch z. B. lecc. eddanza = bilancia, wo ll alt sein muss, arrofalu, kammisa, campob. mellikule, tremmoya, ammore. Im Neapolitanischen wird das m im Suffix -amma, -umma = -ame, -ume stets verdoppelt, vgl. auch nsammená = examinare. Die Regel von der Verdoppelung des Nachtonkonsonanten führt das Aretinische streng

durch, vgl. stróllogo, sólloto, ánnama, ánnetra, feggete, kúddena. Umgekehrt vereinfacht es vor dem Tone viel stärker als das Florentinische: alotte, sulievo, gunella, kanella, capello u. s. w.

## C. Die Konsonanten im Auslaut.

270. Schon im Vulgärlateinischen ist auslautendes m in mehrsilbigen Wörtern gefallen, daher ital. ami, venda, amava, amassi. Dagegen bleibt es in einsilbigen: sum, spem. Das Italienische tilgt nun entweder das m:so, oder lässt einen Vokal nachklingen: speme, oder wandelt es in n: son, woraus in Folge einer Anlehnung an die andern ersten Personen son-o, spene. Ebenso wird non in selbständiger Stellung zu no, im Satzinnern aber bleibt non. L, r bleiben in einsilbigen Wörtern, nehmen aber ebenfalls einen Vokal an: cuore, fiele, miele, sale, fallen in mehrsilbigen: suora, frate, marmo, cece, baccano, tribuna aus baccanal, tribunal, wie D'OVIDIO, Arch. Glott. IV 410 richtig gesehen hat. Schon vulgärlateinisch ist die Umstellung in sempre und quattro. Auslautend -s fällt stets, in einsilbigen Wörtern mit Zurücklassung eines i: hai, dai, stai, crai, noi, voi, altital. piui, poi, sei; sonst tempo, ami, ital. mano Plur. u. s. w. Wie s wird x behandelt: mai neben ma, welch' letzteres in der Stellung im Satzinnern sein i nach § 105 verloren hat, sei. In e geht der i-Klang auf, daher re (rex), tre (tres). Auslautend t schwindet: ama, vende, amò, auch  $\dot{e} = est$ , woraus wohl zunächst es. Auch nt verliert sein t, amant wird zu aman, woraus nun entweder ama, also Zusammenfall der 3. Plur. mit der 3. Sing., oder amano. Wie sich die beiden Gestaltungen auf die Dialekte vertheilen und wie sich das -o erklärt, wird die Konjugation lehren.

271. Von dieser tiefgehenden Abneigung gegen konsonantischen Auslaut weichen nun am meisten die sardischen Mundarten ab, wo, im direkten Gegensatz zum Festlande, alle auslautenden Konsonanten bewahrt bleiben ausser natürlich dem m. So haben wir also z. B. im Logudor. tempus, kaddos, koronas, amas, times, amasses, amat, timet, ses; ebenso in der 3. Plur. amant; dann nomen u. s. w. Immerhin sind einige Einschränkungen zu machen. Das auslautende n fällt oft oder aber es wird durch einen Vokal geschützt: nome oder nomene, lume oder lumene. Dann ist ferner zu merken, dass, wie der konsonantische Auslaut im Satzinnern in sehr hohem Grade vom Auslaute des vorhergehenden Wortes abhängig ist, s. § 184, so auch der Wortauslaut sich nach dem Anlaut des folgenden Wortes richtet. Vgl. Spano, Ort. Sard. 26: »Quando il t viene in fine di parola, e la voce seguente principia in consonante, nel parlare il t

si elide per eufonia, v. gr. est bennidu, pr. es bennidu, benit prestu, pr. beni prestu. Se principierà in vocale, si converte in d come benzat ipse, pr. benzad ipse, siat istadu, pr. siad istadu. Se la voce è isolata si fa terminare dolcemente cambiandolo in d facendosi sentire appena con la vocale simile a quella che precede v. gr. siad' in vece di siat, hapered' in vece di haperet. Così nel pl. amana in vece di amant, fagene in vece di fagent, benini in vece di benint. Questo specialmente sentese dalla plebe, ed i colti e gli oratori se ne astengono pronunciandole col sua giusto valore come stanno scritte. Lo stesso osserverai in tutti i nomi terminati in consonanti pronunciate isolatamente, p. es pectus, volumen, lacrimas etc. Also nt scheint zu n geworden zu sein und die Formen amant mehr der Büchersprache anzugehören. Im Campidanesischen aber finden wir amanta, timinti, fininti: hier ist also thatsäohlich nt erhalten, es hat dann aber wieder Nachklang eines Vokals stattgefunden.

272. Sonst weichen die Mundarten des Centrums und des Südens nicht ab. Auslautendes t scheint allerdings erhalten in Senise, Pap. 116, vgl. ebbiti, fudditi, minaviti, yeriti (era), sukaviti, dissiti, dičiti; ebenso s: suoffrisi, fidisi (fai). Dazu die Note: »I Senesi sogliono appicicare la pronominale vi o ti alle voci di terza persona singolare del preterito perfetto o imperfetto dell' indicativo, e ti e si alle voci di terza persona num. singolare del presente dell' indicativo.« Daneben kommen aber auch 3. Sg. ohne -ti vor. Die Formen sind nicht ohne Schwierigkeit. Es überrascht einigermaassen, mitten in einem Gebiete, wo t und s sonst schon früh und spurlos verschwunden sind, eine Insel zu treffen, wo sie geblieben wären. Der Mangel einer Übersicht über das ganze Flexionssystem der Mundart gestattet nicht zu entscheiden, ob thatsächlich die alten Endungen vorliegen oder ob nicht etwa irgend eine Neubildung zufällig die Gestalt einer hohen Alterthümlichkeit angenommen habe. — Der Nordosten und der Nordwesten Italiens, das Venezianische und das Piemontesische, zeigen bis auf einen gewissen Grad das s bewahrt in der 2. Sg. Die Konjugationslehre wird die einzelnen Beispiele bringen. Wir werden nicht irre gehen mit der Annahme, dass das Verstummen des s, das südlich des Apennins bis in die ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung hinaufreicht, erst bedeutend später über das Gebirge gedrungen sei und dort namentlich einsilbige Wörter nicht mehr ergriffen habe. Nicht altes s liegt vor in mail. ses, fonz, wie Ascoll, Arch. Glott. I 265 angenommen hat, sondern see hat sich an des angelehnt, fonz geht auf fungi zurück, hat also z aus g' nach Salvioni's zutreffender Deutung Mail. S. 367. Und mail. pos bei Bonvesin entspricht nicht ital. poi, sondern poscia oder genauer \*poscio.

278. Eine Stelle für sich nimmt die Endung re des Infinitifs ein. Sie wird nicht nur in einem grossen Theile Oberitaliens namentlich bei -are, -ere, -ire, seltner bei -ere abgeworfen, sondern auch in manchen südöstlichen Mundarten, während -are als Nominalsuffix bleibt. Diese verschiedene Behandlung, die sich auch im Rumänischen findet, ist einigermaassen überraschend. Ist der unbestimmte, nur den Verbalbegriff ausdrückende Infinitiv eher einer Verkürzung fähig, als das Nomen, bei dem man noch Geschlecht und Zahl ausdrücken will? Mit andern Worten, hat der Sprechende schon bei amá statt amar oder amare der Deutlichkeit Genüge geleistet, wogegen scolá seiner flexivischen Unenentschiedenheit und Vieldeutigkeit wegen nicht genügt, sondern nur in voller Form: scolare oder scolari oder scolara, gebraucht wird? Es findet sich der Abfall des -re im Suden bis in die Basilicata, im Principato, in Neapel, dann in der Molise, in den Abruzzen und im Römischen und Umbrisch-Aretinischen. Die Toskana dagegen bewahrt das volle -re und mit ihr Grosseto und Genua. In Ancona und im Emilianischen und Romagnolischen schwindet r wieder. Bologna, Reggio, Parma bleiben bei -r, Piacenza verliert es, darin der westlichen Lombardei folgend. Westlich tilgt das Monferrinische, aber noch nicht S. Fratello, und das Turinische re, während in Corio und im Canavese überhaupt die vollen Formen vorkommen. — Was die Substantiva auf -er, -or betrifft, so verlieren sie r im Mailandischen: nodé, mesté, morné, woneben telar und ähnliche der Schriftsprache entstammen, peskó (pescatore), masnó, skričó (scrittore), testó, sartó, muyé, palpé, comá, aber rar, čar, per, fior und andere einsilbige Wörter, ebenso poder u. s. w., aber offende u. s. w. Vgl. Salvioni, Mail. 188.

274. Sodann ist besonders interessant die Behandlung von -no, -lo in Proparoxytonis im Piemontesisch-monferrinischen. Es fällt nämlich der Konsonant nicht, sondern wird zum Sonanten, dann zu u, vgl. ğuvu, pentu, anküzu, kardu, asu, termu, kerpu, frassu, nespu, nivu, serpu (serpolo), garofu, auch mu in Setu = Septimu, vgl. Ascoli, Arch. Glott. II 119 Anm. Ebenso in S. Fratello: arfu (orfano), kafu, iesu (asino), piečču, žavu; diyevu, vinu (ghindolo), nešpu, äarbu, amäabu, pussibu u. s. w., vgl. Morosi, Arch. Glott. VIII 415. Aus dem Monferrinischen erwähne ich ažo (asino), ebo (ebulum), erbo, dann aber auch preve (prete), ende (indice), pore (pollice), wo also der Schlusskonsonant abgeworfen ist, wie n im Genuesischen: ankize, aže, verme, karpe.

275. Davon abgesehen können wir als allgemeine Regel für das ganze oberitalienische Gebiet feststellen, dass tönende, auslautende Konsonanten tonlos werden und dass n zu n wird oder mit dem be-

tonten Vokal znm Nasalvokal verschmilzt. Was die letztere Erscheinung betrifft, so können wir die verschiedenen Mittelstufen verfolgen. Das Mailändische bietet einfach  $b\tilde{o}$ ,  $m\tilde{a}$ ,  $s\tilde{o}$ , und zwar erhalten wir suna vocale nasale molto più piena e molto più lunga che non sia la vocale nasalizzata dei francesi. Dal vezzo francese si scosta il milanese anche in ciò che le vocali nasali e ed o si assordiscono: bo. pie«. Salvioni, Mail. 206. In den tessiner Mundarten am Lago Maggiore begegnen dagegen ganz andere Formen. Es richtet sich nämlich der Nasal nach dem vorhergehenden Vokal, so zwar, dass er nach palatalem Vokal, auch nach a, palatal ist, nach labialem labial, also viñ, piñ, fiñ, vesiñ, feñ, beñ, sareñ, teñ, pieñ (piano), greñ (grano), mañ, sañ, tröñ, nssüñ, aber resom, bom, padrom, auch vüm, tröm. Dieser Wechsel zwischen  $\tilde{n}$  und m ist nur möglich bei einer sehr engen Verbindung zwischen Vokal und Nasal. Wir finden nun auch n in Vallette: bun, prasun, pien, vin, gran, ebenso in Malesco. Es ist aber n mit n nahe verwandt, daher in der Riviera d'Orta brikon, pañ, balossoñ, in der Val Leventina firoñ, piroñ, karoñ. »Sia ancora aggiunto, che nel Novarese e nella Bassa Valsesia è sempre molto gagliarda la nasal gutturale, a qualsiasi vocale essa tenga dietro, si che addirittura può passar nella corrispondente esplosiva, media e sonora: paek (pane), baek, vik, snik (asinino), lubbiok, vuk (uno)« Salvioni, Arch. Glott. IX 215. Für die übrigen Gegenden fehlen so genaue Angaben. In bemerkenswerthem Unterschied zum Französischen scheint m zu bleiben, vgl. mail. famm, koramm, nomm, fümm u. s. w. Dagegen wird im Romagnolischen auslautend m » selbstverständlich zu nasalem na Mussafia, Romg. § 130: aldan, ligan, lon, vgl. dazu in älterer Zeit: ugolim, perfim, Bazam Bazz. 24, wo die Schreibung m statt n die Gleichwerthigkeit von n und m beweist.

276. Was das Eintreten der tonlosen Laute an Stelle der tönenden betrifft, so gestattet leider die Ungenauigkeit der Umschreibung nicht immer klaren Einblick. Am wichtigsten ist der Wandel von -v, primärem sowol wie secundärem, in f, obschon, wie auch Salvioni, Mail. 211 ausdrücklich bemerkt, meist v geschrieben wird. Wir haben also mail.  $n\ddot{o}f$ , nef, lef, gref, raf, Plur. zu rava, sef (sebum), bref, lof; tridof § 246 u. s. w. Im Romagnolischen aber scheint es nach hellen Vokalen ganz zu schwinden: pi = pieve, si = sevo. Anderswo aber wird es im Auslaut halbvokalisch wie im Provenzalischen und in einzelnen rätischen Mundarten, vgl. Arch. Glott. IX 214, tess.  $\acute{c}aw$ , mow, katiw, bew, aber  $pr\bar{u}$  (provi), rešku u. dgl. — Ob Gregorio, Arch. Glott. VIII 312 mit nuav, krav, ddauv wirklich denselben Laut meint wie mit kavai u. s. w., muss dahingestellt bleiben.

277. Der Übergang des auslautenden l in u, wie er aus dem Provenzalischen bekannt ist, findet sich auf italienischem Boden nur ganz selten. Regel ist er in S. Fratello, vgl. veu, fiu, piu, mieu (miele), sau (sole und solo), teau (tale), yeu (gallo), beu, kaštieu, mureu; ebenso in Nicosia und Piazza Armerina, vgl. Morosi, Arch. Glott. VIII 416. Sodann wird in der Val Maggia - olo zu öw: piñow, kairow, yow (haediolus), wohl auch ül zu üw, iw: kiw = culo, während mül wohl lombardisches Lehnwort ist. Wir haben hier also eine ähnliche Beeinflussung des l durch die labialen Vokale, wie wir sie § 275 für n gesehen haben. Nach den andern Vokalen fällt es wie im Lombardischen; in Proparoxytonis, wo ihm wieder u vorhergeht, kann man zweifeln, ob es einfach falle, oder zu u geworden sei, vgl. debu, tartifu, maršew (merciavolo), niw (nuvolo). Im Lombardischen also fällt -l, vgl. mail. mā, sā, sō, quā, azā (acciale), bokā, seti, bari, staffi, kü, padü, albiö, fiö, vgl. schon bei Bonvesin ce, ma, SALVIONI, Mail. 173 f., Mussafia, Bonv. § 351. Wenn auch im Genuesischen sale zu sa, male zu mā, sole zu su, fele zu fé, mele zu me wird, so handelt es sich hier nicht um Abfall des l, sondern des r; die altgenuesischen Texte schreiben mar, sor, fer u. s. w., vgl. die Beispiele Arch. Glott. X 150. Das Piemontesische und das Emilianische behalten l: vol, p"ol, d"ol, amel, afel u. s. w.

278. Die auslautenden Gutturalen endlich werden in der Val Maggia palatalisirt, vgl. sek, sak, strak, bosk, börk, biank, fienk, larg, löng, lüyeng. Es fragt sich, wie die Palatalisirung zu deuten sei. Man könnte annehmen, dass im Femininum der Adjectiva, also z. B. in seka, wo das k berechtigt ist, eine Übertragung auf das Maskulinum stattgefunden habe, und dass dann in Folge lautlicher Analogie auch diejenigen -k, -g gefolgt wären, denen von Haus aus kein k, g zur Seite stand. Doch scheint mir diese Auffassung mit Rücksicht auf die § 240 genannten Formen nicht wahrscheinlich. Vor allen palatalen Vokalen, zu denen in dieser Gegend auch betontes a gehört, wird k zu k, vor allen velaren, denen sich tonloses a hinzugesellt, bleibt k. Wird k weder durch einen hellen noch durch einen dunkeln Vokal bestimmt, steht es also vor r oder im Auslaut, so kann es entweder bei k bleiben, oder zu k vorrücken. Da nun aber k bei Weitem überwiegt, so tritt die letztere Form ein. Vgl. Zs. X 603. Eine Stelle für sich nehmen dig, spag, lag ein, wo vor Eintritt des vokalischen Auslautgesetzes g einen spirantischen Ansatz bekommen hat, also diyo, woraus dann je nach den Mundarten dig oder diy s. § 203. Durch diese Klasse von Wörtern war das Kontingent von Palatalen im Auslaut ganz bedeutend verstärkt worden.

279. Noch bleibt zu bemerken, dass re nach st oft fällt, nicht nur in den Pronomina nostro, vostro, die eine Stelle für sich einnehmen, sondern auch in capestro, maestro u. s. w. So ist Schwund des re in dieser Stellung Regel im Neapolitanischen.

## Lautvertauschungen.

- 280. Die Erscheinungen, die in diesen Abschnitt zusammengefasst werden sollen, unterscheiden sich von den bisher betrachteten namentlich dadurch, dass ihnen das gesetzmässige, das jenen eignet, völlig abgeht. Das erklärt sich daraus, dass sie ihrem Wesen nach entweder auf Bequemlichkeitsrücksichten, Versprechungen beruhen, oder auf mehr psychologische Motive zurückgehen, namentlich darauf, dass sich der Sprechende bei der Aussprache eines Wortes eines andern, sinnverwandten erinnert, das er dann mit dem ersten vermischt, oder dass er eine ungewöhnliche Lautfolge durch eine nur wenig verschiedene, aber oft vorkommende umtauscht. Die verschiedenen Fälle zerfallen in Assimilation, Dissimilation, Umstellung von Lauten, Zusatz, Abfall von Lauten oder Silben, Wechsel von Lauten. Die Assimilation, die in diesem Zusammenhang sich nur auf getrennte, nicht auf unmittelbar sich berührende Laute erstreckt, ist entweder vorwärts- oder rückwärtswirkend. Sie ist eine vollständige oder eine theilweise; sie trifft die Konsonanten, die einen tonlosen Vokal umgeben, selten zwei vom betonten getrennte. Dieselben verschiedenen Kategorieen sind bei der Dissimilation zu machen. Die Umstellung ist eine einfache: ein Konsonant tritt vom Silbenschluss an den Silbenanlaut und umgekehrt oder aus einer Silbe in eine andere; oder aber sie ist eine gegenseitige, betrifft also zwei Konsonanten, sei es, was das seltenere ist, dass sich diese berühren, sei es, dass sie getrennt sind. Zu dem Folgenden ist auf CAIX, Studi 177-203 hinzuweisen, der eine Reihe der hierhergehörigen Erscheinungen behandelt hat und dem zum Theil die Beispiele entstammen.
- 281. Assimilation: 1. Vollständige rückwärtswirkende: a) in tonloser Silbe: pipistrello zu vespertilio, bomberaca, berbena, vulglat. berbice, maninconia, fanfaluca (pompholyx), ciucciare (suctiare), aital. cicilia Tesoretto, Intelligenza, aret. zonzello, siz. neap. kirkare = cercare, siz. zuzzina = dozzina, com. rešušitá; b) in betonter Silbe: bibbio, zezzo, reccacchio = regacchio Caix, Studi 475, siz. čančiri = piangere, apad. zozzolo Ruz. zu sozzo, tess. čöč statt koč = coctus, aven. zenza Gloss. B., tar. čečća = sepia, šorģo = sorģo (sorcio), tess. šarčela für sarčela Arch. Glott. IX 214. 2. Vorwärtswirkende vollständige: a) in tonloser Silbe:

susina = sucina (aber senes. súčina, marchig. súčena) CAIX, Studi 65, vulgtosk. appipito = appetito, pistoj. aggingare = agghindare; b) in betonter selten, vgl. etwa gangola aus glandula. — Theilweise Assimilation üben namentlich Nasale aus. Ein Nasal wandelt einen vorhergehenden Dauerlaut oder Sonanten in den diesem homorganen Nasalen, also v-n wird zu m-n, m-l zu m-n, vgl. minire (venire), minnetta (vendetta), minneña (vindemia), die sich über ganz Süditalien erstrecken. Bemerkenswerth ist vinge = venio, aber meni in Teramo. Vgl. noch siz. addiminare = indovinare, dann tosk. miña = biña (bisogna § 301) Mussafia, Beitrag 101 Anm. Dann also mungere aus mulgere, mail. sminz neben smilz, agen. monto Rime Gen. I 26, siz. cañamu. Auch sanquinente kann man hierher ziehen. Sonst ist etwa noch zu nennen lecc. nemaru aus glomere. Besondere Fälle bilden pantano neben palta, parm. anven, crem. nuen aus lupino über lvin, Arch. Glott. II 325 Anm. 1; lomb. antana aus altana u. s. w. Auch das in vielen Mundarten vorkommende antro aus altro wird seinen Ursprung in der Verbindung unaltro haben.

282. Auch die Dissimilation tritt bei bestimmten Lauten sehr oft, bei andern gar nicht ein. Sie erscheint in tonloser Silbe eher als in betonter, daher z. B. in älterer Zeit fiedere neben ferüre steht, ist aber trotzdem noch viel weniger an die Tonlosigkeit gebunden als die Assimilation. Sie tritt ferner nicht nur bei Gleichlaut, sondern auch bei Ähnlichkeit zweier Laute, z. B. in der Lautfolge n-m, auf und kann sich endlich in der Art äussern, dass der eine der beiden Laute unterdrückt wird.

283. Fast stets wird r-r zu l-r dissimilirt, vgl. albero, albergo, celebro, albatro, pellegrino, das schon vulgärlateinisch ist, veltro, alcipresso, palafreno, polpore Intell. 27, 29, Malgherida Bocc. Dec. 1, 10; mail. spiüri (sprurire), siz. kyuriri, mail. lingera (ringhiera), tolbor, pelgora (pergula); lecc. akularu = agorajo, suluri = sorores; amail. agen. aven. meltrix ist schon vulgärlateinisch. Nicht weit verbreitet, aber doch alt ist glundariu aus grundariu, romg. ğunder.

Seltener r-l: mercoledì, aratolo, corsale, mortaletto, remolare, tess. lavordan (ricordarsi), siz. arvulu (nicht alvuru, da lv im Sizilianischen nicht geduldet wird § 233), ruvulu, rasolu, mail. regold, tess. rol (robur). Daneben kommt auch r-d und d-r aus r-r vor: rado, porfido, armadio, chiedere, fiedere, proda, contradio; l-l zu r-l: fragello, urlare, ceramella aus frz. chalemelle, emil. umbrigolo (umbiliclus), calabr. rapiddu (lapillus), riepule, kurifietula, kurinučula, ven. pirola; ven. piem. perola; ll zu l-r: gen. bellua aus bellula, \*bellura, campob., abruzz. und oberital., aven. cur-

tello; l-l zu n-l: vulglat. conuclus, ital. conocchia, berg. nodola, crem. nappel Flechia, Arch. Glott. II 325 Anm. 1, bennola aus bellulla Arch. Glott. II 47, tess. voncell = olcell (ucello), aven. bonigolo (umbiliculus) Gloss., lomb. nemissel Mussafia, Beitrag 64, mail. navel = lavellum, nivell, kalabr. kurinučula, siz. kal. apul. lomb. pinnula = pillola, romg. fundsel (folicellus), simnella = semolella, cremon. bennula, piem. benola; l-l zu d-l: lomb. emil. fidelin, fidelitt zu filum, crem. udolá, ferr. fidell (filello) Flechia, Arch. Glott. II 345 f.

n-n zu r-n: asen. coruno = conuno Zs. IX. 556.

n-n zu l-n: veleno, Bologna, gonfalone, Palestrina zu Praeneste, calonaco, piem. linsola = nuceola, ninsola (§ 306), emil. linzar = ninzar (initiare) Flechia, Arch. Glott. II 257; campob. velleñá = vindemiare, veneñá, tess. linkorgas = lomb. ninkorgas.

m-m zu v-m: vembro, svembrare, neap. vammana == mammana.

m-m zu m-v: moventaneo.

 $\dot{g} - \dot{g} \operatorname{zu} d - \dot{g} : \operatorname{aneap.} \operatorname{dengiva} \operatorname{Gloss.}, \operatorname{digiuno}.$ 

 $\dot{g}$ - $\dot{g}$  zu y- $\dot{s}$ : lecc. yo $\dot{s}a = g$ iostra.

d-d zu n-d: in mail. donzenna = dod-zenna (dodicina).

d-d zu l-d: in mail. alsedess = ad-sadess, d. i. adess adess nach Salvioni, Mail. 267.

p-p zu f-p: ven. emil. folp, auch tarent. vurpu aus polypus, bol. floppa aus poplus.

 $\dot{s}-\dot{s}$  zu  $s-\dot{s}$ : Val Vez.  $s\dot{i}\dot{s}t=cesto$ .

Auch neap. rekyeppa, repekya (Falte) wird hierher gehören. Aus replica erwartet man gemäss § 188 eigentlich rekyeka, es bleibt aber die Sprache auf der Stufe reppyeka stehen, worauf nun verschiedene Umstellungen statthaben. — Vgl. noch giglio, gioglio § 167.

284. Dissimilation bei Ähnlichkeit, nicht bei Gleichheit zweier Laute zeigt sich seltener. Vgl.

n-m zu n-v: novero.

zu d-m: mail. domá = non magis.

zu l-m: Girolamo, storlomia (astronomia) Tesor. Wiese, Zs. VII 312, romg. limella, aven. molimentu Mussa-fia, Beitr. 81, siz. luminari, romg. lominér, mail. lüminá, pad. lome, lombra, lomè (non magis), limbri = membri Ruz.

zu r-m: marmocchio, siz. armali.

m-n zu m-l: scarmigliato, megliaca, temolo, anemolo, apad.
melestra, scomulegó bei Ruzante Wendriner 303.

zu v-n: tar. sbinticare.

m-b zu n-b: com. norbio Mussafia, Beitr. 82 Anm. 1.

ý-k zu d-k: siz. dinokkyu, neap. denokyę, vgl. endonocchiato Loise de Rosa 43.

ś-K zu s-K: tessin. serKe (cerco).

 $\dot{s}$ - $\dot{c}$  zu s- $\dot{c}$ : tessin.  $sen\dot{c}a = cincta$ .

Auch *pusigno* aus *poscinium* (§ 56) wird hierher gehören. Man erwartet *pušiño*, es wird aber von den zwei Palatallauten der eine durch den entsprechenden Dentalen ersetzt.

- 285. Selten findet Konsonantenausfall zur Dissimilation statt; am ehesten noch bei r: arato, propio, frate, deretano, alt drieto, Federico, Certosa; kalabr. neap. krivu, rasto u. a. Dann auch upiglio für olpiglio, comignolo für colmignolo, battolare (blatterare), gomitolo zu glomus, veron. <math>gomissell, romg. <math>gminsell u. s. w. Mussafia, Beitrag 64. Intervokalische Konsonanten fallen noch seltener; Flechia erklärt mod. beola aus be[ll]ula auf diese Weise Arch. Glott. II 48, ferner piem. biola, das ebenfalls bellula zu sein scheint. Auch anlautende Konsonanten schwinden zuweilen, damit Wiederholung vermieden werde. Avello ist schon § 195 genannt. Flechia, Arch. Glott. II 48 Anm. 2 kennt noch ein ital. arzávola = querquedula, bresc. armeli = marmeli (\*minimellinus).
- 286. Bei der Umstellung ist, wie schon gesagt, zwischen einfacher und gegenseitiger zu unterscheiden. Bei jener kommt nur lund r in Betracht. Noch dazu sind manche Beispiele nicht ganz sicher oder lassen wenigstens verschiedene Auffassung zu, so kann man chioma aus comula, bieta aus betula, biodo aus budula deuten; es kann aber chioma auch unter § 149 fallen und bieta aus einer Verschränkung von beta und blitum entstanden sein. Andrerseits lässt sich aber nicht leugnen, dass l namentlich im Suffix -ulus eine bestimmte Neigung hat, vom Wortschluss an den Wortanfang zu treten, eine Neigung, die dadurch nicht wenig bestärkt wird, dass die Zahl der mit Kons. + l anlautenden Wörter eine verhältnissmässig grosse ist. So haben wir z. B. flaba, pioppo, sard. doba, emil. copa = clopa, dagu = \*clagu aus coagulum, ven. spleco Prov., sudsard. sprigu, romg. afiubé = afibulare, mod. silta = sagittula Mussafia, Beitrag 106 Anm., aber auch sonst: piuvicare = publicare, agen. pluvico, siz. kyumpiri, romg. čompi aus complere, mail. čonfá, emil. ğunfé aus conflare, čapá aus capulare.
- 287. In sehr starkem Maasse findet sich die Umstellung eines r namentlich in tonloser Silbe. Es ist dabei aber zu scheiden, ob das r an den Silbenanlaut oder an den Auslaut tritt. Die letztere Erscheinung ist die seltenere, sofern sie nämlich unter dem Tone fast nie vorkommt, dafür aber allerdings in vortoniger Silbe in manchen

Gegenden mit fast gesetzmässiger Strenge durchgeführt wird. Ihrem Wesen nach besteht sie darin, dass der dem r folgende Vokal im Stimmton des r aufgeht, zugleich aber diesem seine Klangfarbe mittheilt, so dass also z. B. ra zu einem ara klingenden Laute wird; dann verbindet sich das konsonantische Element des r mit dem Schlusskonsonant der Silbe, so dass aus ara schliesslich ar wird. Vgl. dazu § 146. Es kann übrigens r auch sonst vom Silbenschluss zum Silbenanlaut treten.

288. Die Verbindung des r mit dem Anlautskonsonant eines Wortes ist eine sehr beliebte und erscheint in einigen Wörtern fast in ganz Italien. So ist preta aus petra zwar seit Salviati aus der Schriftsprache verbannt, findet sich aber im Lombardischen, Veronesischen, Paduanischen, Genuesischen, Emilianischen, in Mittelitalien und in Sizilien, desgleichen ist catreda oder cadrega die Grundform für sard. kadrea, siz. kattrida, lomb. kadrega, pad. kariega. Dem ganzen Süden bis in die Abruzzen hinein und dem Sardinischen eignet crapa aus capra, crastare aus castrare. Sonst also haben wir in der Schriftsprache strupo, drento, capresto Pulci 7, 11; 9, 77, wo also stets r ursprünglich am Auslaut der zweiten Silbe gestanden hat. Dagegen in attricarsi aus altercari zeigt sich dieselbe Tendenz mit Rücksicht auf ein am Silbenschluss stehendes r. Für beide Erscheinungen bieten die Mundarten zahlreiche Belege, vgl. z. B. mail.  $kromp\dot{a} = comprare, drov\dot{a} = dovrar (adoprare), intreg, apad.$ brespa, descruova, frabica, prego bei Ruzante Wendriner 31; agen. freve, intrego, crovir, romg. adruvé, kruví, frudí (foderare). Oder im Süden frebbaru, trumpare (temporare), tru = ottobre, tronitu = tonitru in Lecce, frau = fabbro in Sardinien. Oder fruto = furto, fremo im Altgenuesischen, mail. trapõ aus tarpõ (talpone), krof, stranüdá, romg. trovď (turbidus), oder campob. tremendá = tormentare, preffereyá (\*perfidiare), preulata, abbreoñá, kravoune, tarent. fraña = farnia, truvolo, siz. kravuni, proiri, preula, sbriuñata, trumentu, lecc. preulitu, trubbu, pormintu (permetto), sard. krovu, krakai (calcare), fruniri, so krožu aus corium, -troğu aus -torius im Campidanesischen, vgl. Hofmann S. 117. — Man beachte, dass unter den Beispielen der zweiten Kategorie die meisten in tonloser Silbe stehen.

289. Was nun die andere Klasse betrifft, so kennt die Schriftsprache nur wenige ihr angehörige Fälle, vgl. etwa formento, farnetico, formaggio aus frz. fromage, zufällig wieder übereinstimmend mit der Grundform, madornale. Um so reicher ist die Ausbeute im Norden, so im Mailändischen, wo Salvioni S. 196 tarlis (triliccio), fartá (frittata), par = prae, kardenza, startay bringt. Und über

Ruzante bemerkt WENDRINER S. 30: »Die Metathese der vortonigen Gruppe Kons. + r + Vok. + Kons. zu Kons. + Vok. + r + Kons.begegnet so häufig, dass man sie als constante gesetzmässige Erscheinung auffassen muss. Daneben jedoch findet sich in geringer Ausdehnung die entgegengesetzte Tendenz: Kons. + Vok. + r + Kons. zu Kons. + r + Vok. + Kons.« Ebenso wird im Romagnolischen ra in tonloser Silbe meist zu ar, ru zu ur, also gardella, garni, burní, sbrudaklé, gurpon (groppone) u. s. w. Mussafia, Romg. § 179. Auch im Süden fehlt es nicht an Beispielen, vgl. fersora aus \*frixora, permatiu = primitivus in Lecce.

- 290. Damit sind aber die vorkommenden Fälle von Umstellung des r noch nicht erschöpft. Besonders oft tritt r vor den Konsonanten, dem es ursprünglich nachfolgt: ghiottornia aus ghiottonria, leccornia, mail. kardega aus kadrega, dervi aus devri (aprire), auch romg. arvi, tarent. neap. irmiče aus imbrice, tarent. assormar aus span. asombrar, beide zur Vermeidung der ungeläufigen Gruppe mr, ebenso wird sich lecc. nirviku aus nivriku = negrico erklären. Regel scheint diese Umstellung im Südsardischen, vgl. mardi (matre), nurdiai (nutricare), perda (petra), sorgu, manorva, urdi, marga (macla). Ebenso in Crassa (Tessin): fyerva (febbre), arvega aus aureğa (orecchia), fervey (febbrajo). Dann mag hier auch die Umstellung von ir zu ri in Malesco und Onsernone Erwähnung finden: peria ans peira, pecora, mariu, ariu, neriu aus magro u. s. w., vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 225. — Das Umgekehrte zeigt Modica mit mavra = marva (malva § 233), ovra, evra, avra u. s. w.
- 291. Eine Stelle für sich nimmt ar aus re ein § 146. Ich füge noch hinzu rubiglia aus ervilia, mail. rapegá, pad. rovegá = erpicare, campob. rap'e = aprire, ferrar. rutar = urtar, rudell zu ora, rudlar = orlare, mod. rumela = armella (animella) Arch. Glott. II 261. Dagegen liegt in ramolaccio aus armoriacum Anlehnung an ramo vor. Den umgekehrten Vorgang treffen wir in aquil. orbesto = rubesto Ant. B. 261, romg. orsmarin, mail. aris = rais.
- 292. In den bisherigen Beispielen hat ein Laut seine Stelle vertauscht. Es kann nun aber auch vorkommen, dass ein Laut, speziell r oder l, der in der zweiten Worthälfte steht, schon in der ersten gesprochen wird, ohne doch in der zweiten dann unterdrückt zu werden, vgl. fiaccola, neap. ćelevrielle, röm. travertino, triatro, neap. siz. krokkyula = \*clochlea nach Flechia, Arch. Glott. II 336, während in agen. dragron, retrornar, purgra u. a. Arch. Glott. X 156 wohl nur Doppelschreibungen zu sehen sind. Das Verhältuiss dieser Erscheinung zu den eben beleuchteten ist nicht völlig klar. Zwischen petra und preta könnte eine Form pretra stehen, aus der dann preta

entstanden wäre, wie aus drietro das alte drieto § 285. Allein auf der andern Seite ist es doch fraglich, ob wir für alle die § 286 ff. besprochenen Fälle Mittelstufen mit zwei r annehmen müssen. Es ist denkbar, dass unter Umständen allerdings die Mittelform vorkommt, dass aber meist die Umstellung direkt vor sich gegangen ist. Man beachte auch, dass das neue r stets ziemlich weit von dem alten absteht.

- 293. Umstellungen andrer Laute sind selten. Aus vespertilio entsteht pipistrello, s tritt also zu t, nachdem r seinen Platz gewechselt hat. Dem toskanischen pispola, Bezeichnung einer Art Ente, steht das emilianische spepla gegenüber. Dann mag noch romg. kalenza = kaligine genannt werden, das man aber auch schon dem folgenden Paragraphen zutheilen kann. Die Umstellung des s in den beiden andern Beispielen wird durch den ganzen Bau der bezüglichen Wörter sehr begünstigt oder geradezu bedingt. Vgl. auch scalpitare aus calpestare.
- 294. Was nun die gegenseitige Umstellung betrifft, so hat sie sehr verschiedene Ursachen. Es kann durch die Umstellung ein geläufiges Suffix erreicht werden, vgl. padule aus palude, ladroneccio, die beide übrigens weit verbreitet und alt sind, s. Rom. Gramm. I, S. 483, mail. ledeg aus liquidus, \*lidicus, sard. pidigu aus \*pigidu zu pix, gen. rüdegu=rugidus, sard. abile aus alibe (adeps), siz. vispiku=vescovo, sard. kizina aus kinisa, ital. spagero, mail. marü = maturus, siz. asimpikári = syncopare, tarent. sutiká = sequitare, tosk. strulicare, wenn es zu mhd. struhheln gehört, siz. impatiddire aus impallidire, Anlehnung an Verba auf -idd-are = -ellare, in impulisari = imbossolare an die Verba auf -isare. Auch coltrice aus culcita gehört hierher, ferner S. Fratell. ddarmiyi = lagrime, tosk. mezzangherare aus mazzerangare. Ebenso gewinnt man durch scilivato aus liscivato (CAIX, Studi 540) das privative Suffix sc-, in emil. arvsaria = aversaria das Prāfix ar.
- 295. In andern Fällen haben sich zwei Wörter gemischt. In atosk. agen. rimedire Arch. Glott. VIII 388 ist redimere an rimedio angelehnt, in cendralina aus cilandrina wird cenerentola gewirkt haben, in sard. kamasinu aus magazzinu etwa kamara; senes. partefice statt partecipe ist an artefice, tosk. filosomia aus fisolomia fisionomia nach § 284 an filosofo, siz. nirikatu aus rinegatu an niuru, florent. invidia aus endivia an invidia, bigoncia aus \*bicongia an oncia (?) u. s. w. angelehnt. Die beiden Fischnamen sargus und pagrus sind namentlich im Binnenlande oft verwechselt, daher tosk, parago nach sarago, umgekehrt gen. sagau nach pagau.
- 296. Verunstaltungen von Fremdwörtern, für die ein bestimmter Grund mir nicht ersichtlich ist, sind etwa: tosk. fisolafo Albert.

Brescia 38, 41, nordital. requilia = reliquia, siz. patalinu aus palatinu, siz. krafassu aus frakassu, emil. tamaraz aus matarazzo, aital. calameon bei Chiaro Davanzati Zs. X 292, logud. inkodomare = incomodare, fentomare aus mentovare, siz. illurgenzi = innulgenzi (indulgentia) Schneegans S. 144, log. solinga aus lusinga. aret. solengé = lusingare, siz. masuniari aus span. manosear, resino aus sireno, sard. istogamu aus stomaco, abruzz. talefreke, auch vulgtosk. telefrago, mail. piädes aus piacito, viģilatūre = villeggiatura, lecc. kurmunusa = cornamusa u. s. w. Noch andere mir ebenfalls unklare Fälle sind: falliva, woher falavesca u. s. w. von favilla, vulglat. sudico, woraus sudicio und fradicio, veron. gramaña aus magraña Mussafia, Beitrag 76; cofaccia nebst siz. kufulari, während Salvioni, Arch. Glott. IX 30 eine andere Umstellung: folega aus dem Tessin nachweist; mucchiare, das Storm, Arch. Glott. IV 391 zu cumulus stellt; rugumare aus rumigare und digrumare aus dirumigare, siz. neap. tar. yiditu aus diyitu, tarent. voteve aus vovete (cubitus), solleticare aus sotellicare Flechia, Arch. Glott. II 318, recitella aus reticella, emil. ardinzar = recentare Mussafia Beitrag 95, neap. nzerretare neben nterrezare, stentine Bagn. Puz. = intestine.

297. Besonders gerne wechseln l und r mit einander, vgl. venez. lomb. karamal = calamar Mussafia Beitrag 42, siz. aqualoru und so stets -aloru = -ajuolo, siz. lecc. palora, log. loduru = rotulus, kal.  $riepule = lepore^1$ ), grolia, das einst ganz Italien angehört hat und jetzt noch in vielen Mundarten erscheint, die Umstellung aber um so leichter erlitt, als die Lautfolge gl ungeläufig war, vgl. § 186, vulgtosk. balire = barile, vicen. lerogo aus orlogio, ähnlich neap. alluorgu, siz. lorgu (gehört übrigens auch in § 296), ven. lerigon. Auch bei andern Sonanten finden sich Umstellungen, vgl. sard. lorumu aus lomuru zu glomus, vulgtosk. gralima, lecc. ponnula aus pollina, wenn nicht aus poll-ula § 283, vicenz. drena = anera, anitra, tosk. naroncolo = ranoncolo, emil. armnar aus numerare, emda aus intima.

298. Schliesslich bleiben noch Umstellungen zu erwähnen wie venez. *medoto* aus *metodo*, amail. *cubito* für *cupido* bei Bonvesin, romg. *batella* für *padella*. Vgl. zu 294—298 D. Behrens, Über reciproke Metathese im Romanischen S. 28—48.

299. Schwund von Konsonanten, von den Syncopirungen zwi-

<sup>1)</sup> Nicht hierher ist neap. parpetola aus palpetra zu ziehen, wie BEH-RENS reciproke Metathesen S. 37 thut. Nach neapolitanischem Lautgesetz musste zunächst parpetra entstehen, woraus durch Dissimilation parpetola.

schen Vokalen und der Stellung im primären oder secundären Auslaut abgesehen, begegnet selten. Lero aus ervus ist schon vulgärlateinisch, aber allerdings noch unerklärt. Anlautend t in neap.  $ndenn\dot{a} = t$  intinnare, wohl zur Vermeidung der Wiederholung; d in amoscino aus damascinus Storm, Arch. Glott. IV 387, infolge Verwechslung mit di in der Verbindung prugno damoscino. Dazu kämen noch die Verwechslungen mit dem bestimmten und unbestimmten Artikel § 195.

800. Auch ganze Silben werden abgeworfen, wenn die erste Silbe eines Wortes mit dem Artikel verwechselt werden kann: veggio aus laveggio, mail. mella aus lamella, oder wenn sie scheinbar ein Präfix enthält: nitrire aus innitrire, hinnitire, nestare aus ininisitare, tondo, fondo; bilico, mail. spotek (dispotico), oder wenn Reduplikation vereinfacht wird: vaccio aus vivaccio, stoviglia aus testuilia Caix, Studi 61, vgl. sard. tistivila, vulgtosk. tavia = tuttavia, eigentlich l'ttavia, delicare aus titillicare, romg. gonber = cucumer. Auch mail. portacinesa aus porta[ti]cinesa mag hier genannt werden. Seltener sonst: gramanzia, mail. biümm neben albiumm. Dann in den Vertretern von bombyx, vulglat. bombacus, bombecus, bombicus, woher tosk. baco, emil. bek, tosk. bigatto, Diez, Wb. II 8, Flechia, Arch. Glott. II 37 ff.

301. Hier mögen auch noch syntaktische Kürzungen (vgl. Rom. Gramm. I 520, 521) Erwähnung finden. Von Substantiven sind es hauptsächlich die Titelwörter: signor lautet im Vulgärtoskanischen sor, in Oberitalien sior, sor, aus madonna entsteht monna, aus consobrinus das merkwürdige cugino, das seines  $\check{g}$  wegen vielleicht als französisches Lehnwort zu betrachten ist. Figlio wird zu fi abgekürzt: fi Giovanni, frate zu fra: fra Diavolo. Sodann ist das lombardisch-emilianische ca aus casa zu nennen, das auch Dante Inf. XV 54 braucht, das übrigens meist beschränkt ist auf adverbiellen oder praepositionellen Gebrauch, während für das »Vollwort« Haus die Form kasa, kesa gebräuchlich ist. Von Zeitwörtern kommen, abgesehen von den Hülfsverben essere und avere, hauptsächlich bisogna und das gleichbedeutende covegna in Betracht: bigna tosk., romg., berg., boña ven., böña lomb., bsó bol.; aus miña § 281 dann mña regg., mia tosk., lomb. 1); aus covegna aven. coña, coñe, Inf. koñer, com. kiñi. Vgl. Mussafia, Beitrag 99-101. Adverbien sind mail., padu. vontera, ontera = volontera, tosk. su, giù aus suso, giuso, ver' aus

<sup>1)</sup> Wenn Mussaffa, Beitrag 101 Anm.  $m\tilde{n}a$  nicht aus  $m[i]\tilde{n}a$  herleiten will wegen des Accentes, so übersieht er, dass das Wort in Proklise völlig tonlos ist.

verso, agen. tro = troppo, tu = tutto, purm'e u. s. w. Arch. Glott. X 156, auch tosk. me' aus meglio, ferner tosk. ne' so, unso = nonso u. s. w. Wenn ferner aus magis mai, aus satis assai entsteht statt magge, assate, so hat man auch hierin schon vulgärlateinische Kūrzungen mags, sats zu sehen. Interjectionen: mail. tel k'i, das Salvioni, Mail. 289 zutreffend auf vit el k'i = veditu lo qui zurückführt, tosk. te = tiene, vi'e, guar = guarda. Auch das abruzz. fe = femina mag hier genannt werden.

302. Vorschlag von Konsonanten ist, sehen wir von den § 196 angeführten Fällen ab, wo der Artikel mit dem Substantivum verschmilzt und zu denen z. B. noch leco kame, eine seltene Erscheinung. Salvioni bringt aus dem Lombardischen Beispiele eines vor labialen Vokalen vorgeschlagenen v Mail. S. 215: vii, viindes, vott, votanta, vong (ungere), volzá (alzare), vüsá, voltra. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese Formen zunächst im Satzinnern nach vokalisch auslautenden Wörtern gebräuchlich sind, wie man zwar orden, ör, ora, aber dà vorden, l'è vora, a vör a vör sagt. Dagegen ist vess = essere ganz anders zu beurtheilen, sofern es sein v von ve = avere bezogen hat. — Auch der Vorschlag des j, wie er namentlich im Süden häufig auftritt, dürfte ähnlich zu deuten sein. Für San Fratello bemerkt Morosi, Arch. Glott. VIII 409 ausdrücklich, dass nach vokalisch auslautendem Worte einem folgenden a ein y vorgeschlagen werde, das dann zu i wird und a in e verwandelt § 81. Dazu vergleicht sich Campobasso, wo D'Ovidio, Arch. Glott. IV 183 zum Paradigma von avere schreibt: »Tralascio di premettere alle voci di questo verbo e degli altri comincianti per vocale il y protetico, elemento mobile di cui la presenza dipende meramente del posto che le dette voci occupino nel discorso. Si dirà p. es.: quand avet abbuskate, ma yavem abbuskates. So werden auch die ebenda §151 angeführten Formen yereva, yesse, yekke zu verstehen sein. Übrigens finden wir gerade in Campobasso auch vone (ungere) neben golepa (volpe), yoña (ugna), yolle u. s. w. Vorschlag eines s, z. B. in sbiescio neben bieco, mail. sgrez (greggio), skorbutt u. a. findet seine Erklärung in der Wortbildungslehre. Auch d tritt zuweilen vor. Neben ecco steht im Vulgärtoskanischen decco, in welchem man aber vielleicht mit Rücksicht auf altfranzösische Formen ein verkürztes ved ecco sehen darf, in mail. derbeta = erpete u. a. Meist erklären sich solche Zusätze aus der Vermischung verschiedener Wörter, wie denn z. B. brezza wohl zu auritia gehören wird, nicht aber wie Ca-NELLO, Arch. Glott. III 392 annimmt, die Zwischenstufen urezza, vrezza durchlaufen hat (was auch gegen die Lautgesetze verstösst, s.

§ 193), sondern den Anlaut von *brisa* angenommen hat. Vgl. Rom. Gramm. I § 589, wo noch andere Beispiele gegeben sind.

303. Im Wortinnern ist Zutritt eines r sehr gewöhnlich, am häufigsten wohl bei auslautend t: albatro, anatra, balestra, inchiostro, bissestro, celestro, valentri uomini Sacchetti 7, 22 u. s. w., siz. yinestra, mail. sostro, soentre bei Bonvesin, senavra, aven. aver. mentre, emil. vespra. Aber auch nach dem anlautenden Konsonanten: frustagno, frugnare neben fogna, brettonica, apaduan. stratuto, stroppo, emil. strella, piem. strubia, siz. apul. trisoru, truniari, mail. strivai (stivali), trono, tess. skratul (scatola). Oder nach einem inlautenden: vetrice, annitrire, apad. calestria, emil. kudreñ (cutineus). Seltener sind Fälle wie lomb. marmoria aus memoria, apad. malmuoria Ruz., mail. zanforña, letzteres, wie Salvioni, Mail. 193 richtig gesehen hat, in Anlehnung an andere Bildungen auf -orna, romg. sarmié = somigliare, campob. sperkye (specchio).

304. Zutritt von l und i in venez., ostlomb. piatena, belegt von Mussafia, Beitrag 87, erklärt sich aus einer Verschmelzung von patina und piatto, romg. piantofia ist von pianta beeinflusst. Romg. sflosna, mail. frosna, ital. fiocina dürften zu fuscina gehören, obwohl die Behandlung des so im Florentinischen auffällig ist. Venez. albéo = abete, romg. albanesta = ebanista scheinen trotz der abweichenden Bedeutung an albus angelehnt. In romg. koltrina Bettvorhang haben sich cortina und coltrice gemischt, wie Mussafia, Romg. § 177 zutreffend deutet.

305. Unklar ist in den meisten Fällen die Epenthese eines Nasals. In rendere hat offenbar prendere gewirkt, in andito: andare, in santoreggia: santo. Aber strambo, vampo, lambrusca, marangone, gambugio Mussafia, Beitrag 62 neben capuccio, norditalienisches Wort, ancona sind dunkel; ansima aus asma ist an ansio (anxius) angelehnt, angonia an angore; mail. gen. deslenguá (dileguare), romg. mail. parangon, romg. apunzé, mail. zenzel (zizyphus), umbr. genżola und andere Formen dieses Wortes Arch. Glott. III 172, alttosk. epilensia, ebenso aven., aneap., neap. langella. Aus cubitus entsteht gombitus, lomb. gombed, ital. gomito, etwa in Anlehnung an cumbere. Dunkel sind ferner veron. consa Passion 20, ponsé 26; abol. ancidere Bazz 3; lomb. lumbard, emil. lumberd = allabardo wird wohl nicht das m des ursprünglichen helmbert enthalten, sondern nach lombardo gebildet sein. Mail. leng (leggere), reng, korreng werden nach streng gebildet sein, da lečč, rečč, strečč übereinstimmen, merkwürdig sind aber korenža (correggia), karenž, ronže (rugia), linger (leggiero), agen. lenger und einige andere von Salvioni 208 f.

angeführte. Man könnte für das Mailändische eine Regel annehmen, wonach  $\mathring{g}\mathring{g}$  zu  $n\mathring{g}$  würde, wie denn ein solches Gesetz in der That im Tessin herrscht, Arch. Glott. IX. 224.

306. Häufig tritt n, m nach dem Vokal, dem sie vorangehen, nochmals auf, siz. menzu, mentiri, mingrana, nantari; mail. nün = nü (noi) neben nüyolter, minga, das sich noch in Urbino findet, ninza = initiare nach Salvioni, Mail. 219, romg. knunsü (conosciuto), gminčell (glomicellus), manzedga (maggese), imol. anandra, ninzola = nuceola. Auch romg. imbinzion wird hierher gehören, ferner neap. ansinzio Reg. San. Zusatz von b tritt ein nach m, namentlich in Proparoxytonis im Südsardischen: lumburu, simbula (simila), kugumberi, simbilai (\*similare), doch auch tumbu = tymum. Ähnlich im Kalabresischen, vgl. kambera, vuombiku, yyombaru, kakumbaru, vombaru und im Aretinisch-Lukkesischen: čimbeče, stomboko, sombalo, auch insomba. Da anderwärts m in dieser Stellung verdoppelt wird und wir uns auf Grenzgebieten zwischen der mm- und der mb-Gegend befinden, so wird man in diesem mb umgekehrte Sprechweisen sehen dürfen.

307. Verschieden davon ist es, wenn im Tessin ein d sich zwischen n und i entwickelt: liyendia (lucanica), mandia (manica), Dmindia, und ähnlich canav. andia aus ane[d]a (anita), vgl. Flechia und Salvioni, Arch. Glott. IX 223. Hier handelt es sich um die Entwicklung eines homorganen Verschlusslautes zwischen n und i, also um dieselbe Erscheinung wie bei ndr aus nr.

308. Zutritt oder Entwicklung eines Lautes am Ende des Wortes findet sich, von mad u. dgl. abgesehen, namentlich in Intragna, Losone und Lavertazzo, wo direkt auslautende, betonte Vokale nasalirt oder mit nachfolgendem n gesprochen werden, also talan (tagliare), kintan, folagan (focolare), dadan (ditale), viden (vedere), poden (podere), šten (stai), krin (credi), sintin, dulon, fion, son, kinön, fasön, kün, fün Arch. Glott. IX 224. Dieses n entwickelt sich jedoch nur »quando la parola, atta a promuoverla, occupi un posto ben rilevato nella proposizione, e specialmente quando chiuda la frase«.

309. Zutritt ganzer Silben begegnet selten und ist in seinem Wesen unklar. Es mögen zunächst eine Anzahl Beispiele folgen. Aus tre entsteht in Lecce trede, tarent. treti, aus perchè: purcene, neap. none, mene, tene, sene, sini = sei, ene = è im Reg. San., dine = di, mone = mo, Kath. II. Tune für tu gilt als römisch; reddi, aviadi u. s. w. findet sich in der Terra di Bari. Es handelt sich meist um Verlängerung einsilbiger oder oxytonirter Wörter. Ausgangspunkt für das ne giebt vielleicht die Negationspartikel. Aus betontem non konnte entweder no, oder aber none (vgl. cuore, fiele)

entstehen und das Nebeneinander von no und none konnte dann mene, tene u. s. w. hervorrufen. Für das -de könnte man vielleicht an fe neben fede, piè neben piede denken.

310. Eine besondere Art des Einschubes oder Vorschlages von n oder m liegt vor in Wörtern wie inverno, imbriago, aven. instae (state), instesso, über die Ascoll in dem schönen Aufsatz: Le doppie figure neolatine del tipo briaco, imbriaco Arch. Glott. III 442-452 Licht verbreitet hat. »Una formola iniziale insolita, come iv - a cagione d'esempio, se da un lato rende più agevole lo smarrirsi della vocal sottile ed attona, cede facilmente dall' altro all' analogia fonetica d'una formola abituale come è, a cagion d'esempio, inv-c S. 451. Weitere Beispiele sind noch agen. aven. insi (uscire) Arch. Glott. III 180, kalabr. neap. nzorare = uxorare, südsard. insoru (ipsorum), romg. inster, inserb = acerbo, instozia, instre, vgl. noch die agen. Beispiele bei Flechia, Arch. Glott. X 157. Es scheint nun auf den Gebieten, wo in zu n wird § 144, in ähnlicher Weise der Anlaut n Kons. so beliebt geworden zu sein, dass er mehr und mehr an Stelle des einfachen Konsonanten tritt, vgl. z. B. siz. nesire, das vielleicht als Verschränkung von 'nsire und esko zu fassen ist, worauf auch das tonlose e statt i weist, nkausari, nkarkari, nkostu = accosta, nkapriolu. Dann in Palermo: ntrobbidu, ngranni, nkuntinu, nkinu, nčili (exilis), nzita, nziru, nfultu, nfusku Schnee-GANS S. 183; also namentlich bei s, f, k. Ganz ähnlich im Kalabresischen: nečire, nzunżia (axungia), die zu den erstgenannten, venezianischen Beispielen gehören, dann nguantu, mpurra (fodera), mpašature (fascitojo), mbastu, mbasku (span. basco), mbivišire, mbriga, mpetrata (selciato) u. s. w. — In die Kategorie von inverno wird wohl auch paduan. onve, inve bei Ruzante gehören, wofür WENDRINER ohne Noth Einfluss von onde annimmt. Dann ist etwa noch zu nennen ferr. angirola, mod. mant. angirola = aquariola, mant. ingera = aquaria, wo wegen in aus an § 138 zu vergleichen ist.

311. Endlich bleiben noch sporadische Lautvertauschungen. Wenn an Stelle des vulgärlateinischen incudine mehrfach incugine tritt, vgl. siz. mkuniya, mail. inküžen, piem. anküžu oder an Stelle von testudine vielmehr testugine, vgl. neap. čestuneye, so liegt es auf der Hand, dass die zahlreichen Bildungen auf -ugine diese zwei auf -udine angezogen haben. Aber auch sonst giebt es noch viele andere Fälle, deren Ratio meist verborgen bleibt. Zu den häufigsten Verwechslungen gehört l für r, wie es vorliegt in vulglat. tempia, dann in alido, ciliegia, avolio neben avorio, in mail. zila (cera) neben šira, oder r für l: veruno, dattero (§ 219), corcare, rimurchiare, neap. vufaro = bufalo schon im Reg. San.; l zu d: sedano, woneben senes.

senaro; d zu l: cicala, sard. abile aus alibe (adipe); d zu r: mirolla, selbst in der Toskana und im Emilianischen, senes. cecara Zs. IX 562; l zu n: pist. ancipresso, dann mail. ponsa = polsa (pausare) und so averon. consa, ponsar, reponso bei Giacomino, dann anlautend l zu n in der von Flechia, Arch. Glott. II 325 angeführten Form gen. nečča = electa, piem. niipia = lupia, piem. nitta = mail. litta, wo die Form mit n vielleicht in der Verbindung mit dem Artikel entstanden ist, also Dissimilation vorläge; n zu l: mail. löya = noya. Bestimmte Gründe lassen sich kaum angeben. Zu bemerken ist, dass franz. r zu l wird: cialtrosa, salvietta, siz. salža, milanosu (mérinos), šalabbà (char-à-banc), kaviali.

312. Zum Schluss mögen noch ganz kurz die Eigennamen und Kosewörter genannt werden. Als Princip gilt: Reduktion auf die betonte und die folgende Silbe und Angleichung des anlautenden Konsonanten an den inlautenden, vgl. Peppe aus Giuseppe, Gigi aus Luigi, Cecco aus Francesco, wo die Vereinfachung der inlautenden Gruppe noch zu beachten ist, Cencio und Nencio = Laurentius, Nanni = Giovanni, Totto = Angelotto, Momo = Girolamo, Memmo = Guglielmo. Dem tarent. Lele aus Raffa ele vergleicht sich neap. vavo Grossvater aus avo; auch tarent. Totonno aus Antonio und Titella aus Teresa und neap. zizio = zio verdienen Erwähnung. Bei mehrsilbigen wird übrigens auch oft der Anlaut beibehalten, dann aber alles, was folgt, bis zum betonten Vokal unterdrückt: Betto aus Benedetto, Buto aus Benvenuto, Berri aus Berengheri, Fresco = Francesco, Gaddo = Gherardo, Gianni, Ligo = Lodovigo, Lenzo = Lorenzo, Dante. Oder endlich es fallen die ersten tonlosen Silben: Meo = Bartolomeo, Cola = Nicola, Dino aus Aldobrandino, Sandro, Drea = Andrea, Dotto = Guidotto, Bino = Giacobino u. s. w. Erleichterung der Aussprache zeigen Bogio statt Brogio = Ambrogio, Dea = Drea = Andrea u. s. w. Noch andere Verstümmelungen kommen vor, wie man leicht aus dem übrigens nicht ganz fehlerfreien Verzeichniss von Kosenamen bei Blank, Ital. Gramm. S. 165 sehen kann.

# II. FORMENLEHRE.

## Nominal flexion.

#### 1. Kasus.

313. Die Frage nach dem Verhältniss des einzigen italienischen Kasus zu den fünf lateinischen ist im Anschluss an F. D'OVIDIO'S Schrift Sull' origine dell' unica forma flessionale del nome italiano 1872 mehrfach erörtert worden, zuletzt von Ascoli, Arch. Glott. II - omit 416-438) wo die ganze übrige Litteratur verzeichnet ist. Die Untersuchung kann nicht innerhalb des Rahmens einer einzigen romanischen Sprache geführt werden, es mag daher hier auf den genannten Ascolischen Artikel und auf die gegentheilige Auffassung in Gröber's Grundriss I 368 sowie auf die eingehende Darstellung der Schicksale der lateinischen Deklination im 2. Bande der Romanischen Grammatik verwiesen werden. Hier soll davon ganz abgesehen werden, ob cavallo auf dem lateinischen Nominativ oder Dativ oder Accusativ oder Ablativ beruhe, dagegen bleibt zu untersuchen, in wie fern sich Spuren verschiedener Kasus im Italienischen gehalten haben.

314. Der Nominativ. In Betracht kommen nur die ungleichsilbigen Masculina und Feminina dritter Deklination, da die Neutra in der Regel die Nominativ-Accusativform beibehalten, bei den Wörtern der andern Deklinationsklassen der Nominativ nach dem Verstummen des s mit dem Accusativ zusammenfiel. Die Zahl der erhaltenen Nominative ist, sobald wir uns auf den Erbwörterschatz beschränken, eine ganz geringe. Da wäre zunächst zu nennen uomo und aital. suoro, später suora, das jedoch nicht eigentlich Erbwort ist, sondern der Kirchensprache entstammt. Dann nievo, moglie neben nipote, mogliera, doch ist nievo nur ganz selten belegt, z. B. bei Pulci, mogliera zwar bei den Alten bis ins XV. Jahrh. hinein ganz gebräuchlich, heute aber aus der Schriftsprache verschwunden, doch lebt es noch in südlichen und nördlichen Mundarten, während moglie in

Dialekten seltener ist, vgl. etwa romg. moy. Auch nicht Erbwort ist re aus rex und prince aus princeps. Curato führt Tobler, Gött. gel. Anz. 1872 S. 190 auf curator zurück, in welchem Falle frz. curé ein Lehnwort aus dem Italienischen wäre. Avvogadro scheint venezianischen Ursprungs zu sein, gioladro, giularo, giullare und giocolare französisch-provenzalischens. Endlich mezzadro scheint eher mediarius (Böhmer, Jahrbuch X 188, Flechia, Riv. fil. class. II 192) zu sein und so bleibt auch die Toskanität von merciadro zweifelhaft. Sodann ladro und danach gebildet furo, ghiotto, endlich prete, sarto, orafo. Zweifelhaft bleibt die Zusammenstellung von bocco mit bucco CAIX, Studi 210. Ausser diesen Personalbezeichnungen haben wir dann einige Thiernamen: bibbio, vespertillo, wenn es zu vespertilio gehört, serpe, dem aber vielleicht ein vulgärlateinisches serpes, serpis zu Grunde liegt. Sachnamen und Abstracta begegnen noch seltener im Nominativ. Tempesta beruht auf vulglat. \*tempesta; piéta, podésta, Dante Inf. VI 96 im Reime, onésta Barberino 67, giovénta CAIX, Origini 206, majėsta sind theils Latinismen, theils Gallicismen, sind ja auch alle wieder aus der Sprache geschwunden. Endlich soccita geht nicht auf societas zurück, sondern ist Neubildung von soccio aus. Auch Abstracta auf -or begegnen kaum im Nominativ. Spago stammt nicht von pavor, wie CAIX, Studi 53 will, sondern ist postverbal zu spagare = expacare; desgleichen erro zu errare; in duolo liegt Verwechslung von dolor mit dolus vor, s. Schuchardt, Vokal d. Vulglat. I 35, III 9, oder es ist postverbal zu dolere. Vampo stammt nicht von vapor, sondern gehört zu alb. vampa, lat. vappa. So bleibt nur strido der Schrei neben stridore, stridio, ein Wort, das wohl erst in italienischer Zeit, lange nach Untergang der alten Flexion, nach dem sinnverwandten grido gebildet worden ist. - Von den Wörtern auf -io ist tizzo nicht direkt mit titio zu verbinden, sondern stammt von einem nicht überlieferten vulglat. titium her, vgl. Größer, Arch. lat. Lex. I 244, dazio ist, wie zi statt zz zeigt, Buchwort, desgleichen natürlich prefazio; doccio stammt nicht, wie Horning, Lateinisch C S. 13 will, von ductio, sondern ist Postverbal zu docciare, wie sich aus den Konsonanten ergiebt, s. § 248; und selbst an stazzo = stazio wird zu zweifeln sein. Das Wort ist nicht toskanisch, wenigstens anerkennen es Rigutini und Fanfani nicht; es bedeutet »Halt, Stillstand, Aufenthalt«, berührt sich also sehr nahe mit staggio »Standort, Aufenthalt, Wohnunge, dessen Zusammengehörigkeit mit stadium sicher ist. Es bleibt somit immer die Möglichkeit, dass stazzo norditalienisches Lehnwort ist und auf stadium beruht. So bleibt nur noch tenza, das Canello, Riv. fil. class. I 131 von contentio ableitet, das aber vielmehr Postverbal zu tentiare ist, s. Drez, Wb. II<sup>c</sup> tencer,

G. PARIS, Rom. IV 480, und was die alten Formen contenza bei Giovanni Villani und redenza = redemptio betrifft, so ist zwar ihre Abstammung vom lateinischen Nominativ zweifellos, allein die Qualität der beiden Wörter zeigt wieder, dass sie nicht Erbgut sind. -Wiederum ein Ausdruck der Büchersprache ist quadra = quadrans und wohl auch struzzo. Was dann weiter lampa aus lampas und mezzedima aus hebdomas betrifft, so ist für jenes zu bemerken, dass das Italienische einen Stamm lamp besitzt, zu dem unter andern lampeggiare, lampo gehören, und von dem auch lampa herstammen kann. Und mezzedima scheint auf vulgärlateinisch hebdoma, ae zu beruhen, da die Form hebdoma auch im Rätischen und Wallonischen sich wieder findet; übrigens ist bei dem Worte auffällig, dass bd durch d statt dd wiedergegeben wird. So bleibt schliesslich noch cespo neben gewöhnlichem cesto. Man erwartet eigentlich cespo, s. § 13, doch mag cesto von Einfluss gewesen sein, ja es mag sich fragen, ob cespo nicht erst ein durch cespuglio umgestaltetes cesto sei. Dass stipo Schränkchen von stipes Baumstamm herzuleiten sei, ist bei der Verschiedenheit der Bedeutungen nicht recht glaublich, man darf vielleicht eher an stipare denken, und gorgo mit gurges zu verbinden verbietet das gutturale g des italienischen Wortes.

So erweisen sich also die meisten Nominative als Buch- und Schriftwörter. Ihre Zahl liesse sich noch bedeutend vermehren, sobald man, wie Canello, Riv. fil. rom. I 131, Wörter wie caligo, vorago, cupido, scorpio, splenite, bronchite, deca, sermo, turbo, temo, testudo, lapis u. s. w. aufnimmt. Oder venez. mail. sensia, sensa = ascensio Mussafia, Beitrag 104; neap. tarent. sfaziya = soddisfazione, aret. binidizio, tosk. strazio (distractio Foerster, Rom. Stud. IV). Sodann würden wohl die Ortsnamen noch manches bieten, ich erwähne nur Giannutri, lat. Dianium, aber wohl eigentlich Diana ajutrix.

315. Wenden wir uns den Mundarten zu, so begegnet einmal im Norden ein Wort, das auf siccita zurückzugehen scheint: secea im Chrysostomus und sessia im heutigen genuesischen Arch. Glott. VIII 388. Da aber auch das Rätische und das Ostfranzösische diese Form siccita kennen, so muss ihre Entstehung in die voritalienische Zeit fallen. Ein zweifelhafteres Beispiel ist siz. fetu, neap. fietu, senes. aret. fieto Flechia, Riv. fil. class. I 99 Anm. Papilio erscheint im Norden: pad. paeggio bei Ruzante, venez. paveğo, ferner vespertilio in ven. barbastreğo. Am meisten Nominative scheint das Sardische zu bieten. Wir finden im Log. fedus, sidis, finis, kudis, im Camp. bilis, kudis, die doch wohl sicher die entsprechenden lateinischen Nominative wiedergeben. Aber wesshalb diese Wörter abweichend von allen andern nicht in der Form des Accusativs geblieben sind, bleibt

mir völlig dunkel. Das emil. sia Furche verknüpft Flechia, Arch. Glott. III 126 mit lat. seges, wenig wahrscheinlich, da sia sehr wohl Postverbal zu siär = secare sein kann. Eher kann gen. frazzu in Betracht kommen, das Flechia, Arch. Glott. VIII 254 von fractio ableitet. Dagegen ist mir tessin. rüm = rumor Arch. Glott. IX 208 zweifelhaft. Auch hierin sehe ich eher eine postverbale Bildung zu rümár oder zu rümor. Sodann ist zu bemerken, dass die Nominative auf -adro aus -ator venezianisch zu sein scheinen, dass sie sich hier aber aus dem Rätischen erklären, wo eine Flexion -adro, -atore länger bestanden hat, vgl. ven. avogadro, apad. avogaro bei Ruzante, trentinisch tessadro, desmadro, mazadro Arch. Glott. I 107 1).

- 316. Eine Stelle für sich nehmen die Eigennamen ein. Schon § 106 wurde gezeigt, dass Giovanni, Chimenti auf Johannes, Clementes beruhen. Jüngern Datums sind Tommaso, Niccoloso oder Davidde, Melchiorre und ähnliche, s. Bianchi, Arch. Glott. IX 374 Anm., und S. Tomé aus Θωμᾶς, Turpé aus Turpés, Mamma aus Μάμας u. a., für welch' letztere Bianchi, Arch. Glott. X 347 f. eine Erklärung versucht.
- 317. Weit geringer sind die Spuren des Genitivs und natürlich ist von einem syntaktischen Gefühl für den Kasus keine Rede. Genitive in Ortsnamen weist BIANCHI in ziemlich weitem Umfange nach Arch. Glott. IX 376, X 305. Sonst haben wir einmal die Wochentage: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Dann vereinzelte Fälle wie ette, eigentlich reshettae BIANCHI, Arch. Glott. IX 404, wo noch via porte Sante Marie, und le sante Marie für la [festa] S. M., terremoto, orpello, piedistallo, salamoja für \*salemoja, und einige andere, nicht hergehörige erwähnt werden, ferner S. 376 fede  $D\acute{e}i$  aus Valdarno, das freilich seines  $\acute{e}$  statt  $i\acute{e}$  wegen nicht ganz unverdächtig ist. Zu den Zusammensetzungen mit Genitiv im ersten Gliede gehört auch acquidoccio, acquidotto, das allerdings durch den Wandel des e in i sich noch viel mehr als ganzes Wort erweist, als terremoto. Ein Genitiv steckt auch in acquavite, ob es nun aqua vitis oder vitae darstelle, und in Ortsnamen wie Monselice, Porto Venere, Monte Vergine, D'OVIDIO Arch. Glott. IX 85.
- 318. Spuren des Ablativs kommen nur in Betracht bei den Neutren der 3. Deklination, da bei allen andern Wörtern der Ablativ mit dem Accusativ ganz oder fast ganz zusammen fiel, so dass eine Scheidung fast unmöglich wird. Nicht Erbwörter sind natürlich die Accusative

<sup>1)</sup> Weit mehr Nominative nimmt Ascoll an Arch. Glott. X 90 ff. Eine Besprechung seiner Theorie, die sich auf alle romanischen Sprachen erstreckt, kann hier nicht vorgenommen werden, vgl. Zs. XI 284.

fragellondei, regnontuo. Es empfiehlt sich ferner, die Neutra auf -er, -ur gesondert zu behandelt, und zunächst nur die auf -men und -us in Betracht zu ziehen. Von jenen zeigen Doppelformen vimine neben vime, addomine, numine, germine, crimine, regimine, fulmine, culmine, falsamine, foramine. Es lässt sich leicht nachweisen, dass mit Ausnahme des ersten alle diese Wörter der Buchsprache angehören. Aus \*regimine wäre reimine, aus regimine \*reemine, remine entstanden, aus fülmine: folmine, aus culmine: colmine. Numine ist seinem Begriff nach nicht Erbwort, für abdomen braucht das Vulgärlateinische pantex, germine ist auf die Büchersprache beschränkt, es kommt z. B. bei Luigi Alamanni vor, dasselbe gilt von falsamine und foramine, endlich crimine ist ein Wort der Gerichtssprache, das ursprünglich dem Vulgärlatein abgeht. So bleibt nur vimine. Auch hier hege ich einige Zweifel. Bei Dante findet sich nur vime, und vime ist überhaupt die ältere Form, während man allerdings zu Gunsten der Volksthümlichkeit von vimine auf ein von P. Monti verzeichnetes comask. vimni verweisen könnte. Allein ist das Wort im Dialekt wirklich zu Hause? Denkbar ist ja allerdings, dass gerade bei diesem Worte ein Plural vimina sich länger gehalten und später durch vimini einen Singular vimine nach sich gezogen hatte, vgl. bologn. vemna (vimina); dann liegt aber keine Ablativform vor. Ein Beispiel für sich ist termine, das wol als Vermischung von termino und \*terme zu fassen ist. Fragt man sich schliesslich, weshalb die Schriftwörter in der Ablativform übernommen worden seien, so giebt es zwei Erklärungen. Entweder nämlich haben wir thatsächlich Ablative vor uns, die nach dem Musten von cavallo = lat. Abl. cavallo, fiore = flore gebildet sind, oder aber crimen wird zu crimine, wie David zu Davidde: da der Italiener nach der Wirkung des konsonantischen Auslautgesetzes kein Wort in pausa auf Vokale endigt, so hängt er dem der Büchersprache entnommenen crimen ein e an. Dass die sard. Formen auf -ne sich ähnlich deuten, wurde schon § 148 gesagt. — Bei den Neutren auf -us begegnen ebenfalls einige Ablative: genere, wieder ein Wort der Büchersprache, das auch in den Schwesteridiomen nur in unvolksthümlicher Gestalt vorkommt, ulcere, ein medizinischer Ausdruck; über die Plurale viscere und ruderi und über mail. sterkol s. § 329. Die Ablative verschiedener Art, die sich als Adverbien erhalten haben, kommen bei der Adverbialbildung zur Sprache.

319. Der Vokativ ist verschwunden. Nur domineddio geht auf domine deus zurück, ist übrigens ein Ausdruck der Kirchensprache.

320. Schliesslich mag noch der Lokativ berührt werden, der im Lateinischen bekanntlich nur bei Städtenamen gebräuchlich war:

Romae, Corinthi, Carthagini. Im Italienischen sind dann diese Lokative oft erstarrt und haben die andern Kasusformen verdrängt. So beruhen Ascoli, Cingoli, Rimini, Girgenti, Otricoli, Tivoli auf den alten Lokativen, wie schon DIEZ, Grammatik II 179 vermutet, BIANCHI, Arch. Glott. IX 378 bestätigt hat.

- 321. Der Nominativ pluralis der ersten und zweiten lateinischen Deklination ist geblieben: -e kann nur auf -ae, -i auf -a zurückgehen, da -as zu -e, -os zu -o geworden wäre, vgl. § 106. In den andern Klassen sind Nominativ und Accusativ gleichlautend, kommen also nicht weiter in Betracht.
- 322. Auch der Genitiv hat Spuren hinterlassen, allerdings nur wenig volksthümliche, wie in dem toskanischen Bergnamen Montelatico = Mons Laticum. Lediglich litterarischer Überlieferung entstammt das regno feminoro Intell. 277. Andere führt DEL PRETE zu Ajolfo an: lingua angeloro, regno Teutonicoro, Boemioro, Dacioro bei Jacopone da Todi, wo sich auch peccatoro, mortuoro finden sollen. Es liegt auf der Hand, dass darin dem Sprachgeist wenig angemessene Latinismen zu sehen sind. Nicht recht klar ist, ob auch si fattoro Sacchetti 8 hieher gehört. Sodann finden sich im Altvenezianischen einige: pene infernor Uguç. 31, tenebror, contor, Paradis deliçioro 1043, woraus Fra Giacomino delicial macht E. 25.
- 323. Einige Accusative hat BIANCHI, Arch. Glott. IX 354 nachgewiesen aus der toskanischen Volkssprache: per los Deo, das allerdings seines e wegen nicht ganz echt ist, ferner in dem Sprüchwort l'è terras dei, a seminar otto si raccoglie sei, wo der Accusativ in nominatischer Function auffällt. Sodann tre vias quattordici¹), auffälligerweise nur in dieser Verbindung, nicht mit anderen Zahlwörtern, und Ortsnamen wie Antraccoli = inter \*aquulas und Piantraigni. Wenn ferner neben bocca die Redensart far bocchi steht, so dürfte auch hier ein Genuswechsel schwer zu rechtfertigen sein und wird bocchi vielmehr auf buccas beruhen, wie schon § 106 gesagt wurde.
- 324. Endlich Ablative pluralis stecken wieder in zahlreichen Ortsnamen auf i. Schon auf lateinischen Inschriften sehen wir, dass Ortsnamen

<sup>1)</sup> Wenn aber BIANCHI, Arch. Glott. IX 376 Anm. 1 die Herkunft dieses vias von lateinisch via leugnet und es mit vice zusammen bringt, so ist dagegen manches zu bemerken. Die Bedeutungsentwicklung von via »Weg« zu »Mal« ist keineswegs so schwierig und unerhört, liesse sich vielmehr durch zahlreiche Entsprechungen aus romanischen Mundarten stützen. Der Ausfall von c ist dagegen unmöglich, da piato aus placitum durchaus anders gebildet ist.

namen, die pluralia tantum sind, den Ablativ zum allgemeinen Kasus erheben, vgl. die Belege im Grundriss für rom. Phil. I S. 370 § 44. So erklären sich Ortsnamen wie Acqui, Casi, Celli, Cincelli u. a.

#### 2. Das Genus.

325. Das lateinische Neutrum als besondere grammatikalische Form ist im Italienischen verschwunden. Schon im Lateinischen hatte der Zersetzungsprocess, der Übergang zum Maskulinum, im Singular der o- und u-Stämme begonnen, die ja nur im Nominativ sich von den entsprechenden Maskulinen unterscheiden. Im Plural dagegen und bei den konsonantischen Stämmen blieb das Neutrum zunächst noch bestehen. Die Einführung des Artikels und die Reduktion auf einen Kasus brachte dann aber den völligen Untergang des dritten Geschlechts in der Einzahl mit sich. So lange man noch Nom. servos, panis, Abl. servo, pane unterschied, nahmen tempus, nomen eine Stellung für sich ein, sobald man aber nur noch il oder lo servo, il oder lo pane, il oder lo tempo(s), il oder lo nome(n) sprach, war der Übergang zu den Maskulinen geboten. Dieser Übergang hat sich dann auch allerdings sehr allmählich vollzogen und ist zu Beginn der Literatur abgeschlossen. Er ist für die einzelnen Wörter nachgewiesen bei APPEL, De neutro genere intereunte in lingua latina, Erlangen 1883 und von mir in meiner Untersuchung: Die Schicksale des lateinischen Neutrums im Romanischen, Halle 1883. Es gilt also als Regel: die lateinischen Neutra werden in der Form des Nominativ-Accusativ Singularis zu Maskulinen. So haben wir corpo, lato, lido, pegno, petto, pondo, sterco, tempo, uopo, vello (vellus Förster, Zs. IV 378); frigo A. Buccio 469; gieno Tomm., pav. riid, regg. bol. rud (letame) = rudus. Endlich ghiomo, dem sich ven. gemo, ferr. mant. demb anschliessen, während der Süden eine längere Form vorzieht: siz. gyommaru, kalabr. gyombiru, neap. luommere, tarent. ñummiru und auch tosk. gnommero. Das durchgehende o verbietet, an Ablativform zu denken, ausserdem müsste der Ablativ doch irgend einen Grund haben. Man wird daher mit mehr Recht annehmen können, dass das fast gleichgebaute vomer, vomeris neben dem Neutrum glomus, glomeris auch ein Maskulinum glomer hervorgerufen habe, das dann in die zweite Deklination hinüberglitt. Weshalb nun aber der Süden die längere, der Norden die kürzere Form zeigt, das ist schwer zu sagen. Im Süden ist -s und -r im Allgemeinen früher gefallen, als im Norden, daher darf man vielleicht die Umbiegung in die Zeit setzen, wo vome, glomo gesprochen wurde. Im Norden, wo damals vomer, glomus noch bestand, wäre dagegen die Umbiegung

unterblieben. Vgl. dazu § 327 und 344. Im Sardischen bleibt das s bestehen, daher diese Wörter eine Klasse für sich bilden, vgl. korpus, frius, ladus, obus, pegus, tempus. Doch kommen auch die Formen ladu u. dgl. vor in Anlehnung offenbar an die zahlreichen Maskulina auf -u.

326. Die n-Stämme verlieren ihr n und treten dadurch zu den Maskulinen auf -e über, vgl. nome, lume, seme, sciame, strame, fiume, vime, auch carme, crime, germe, die nicht Erbwörter sind, und die Neubildungen auf -ame, -ime, -ume. Über crimine u. s. w. s. § 318. Bei den Stämmen auf -r und -l ist zwischen ein- und mehrsilbigen zu scheiden. Jene nehmen -e an, diese verlieren den Auslaut, daher cuore, fiele, miele, sale aber tribuna, das nun seinem Auslaut folgend weiblich wird, und baccano aus baccana, das sein Geschlecht beibehaltend den Auslaut ändert. Für latte wird der Nominativ lacte zu Grunde zu legen sein. Endlich caput, das ganz vereinzelt steht, wird lautgesetzlich zu capo, und tritt nothgedrungen zu den Maskulinen über; sard. kabudu, kabude neben kabu erklärt sich wie nomene neben nome § 318.

327. Eine besondere Betrachtung erheischen die neutralen -r-Stämme. Neben cece, zolfo, marmo, pepe stehen acero, sovero, folgore, rovere; dazu tar. siz. čičru, neap. čicere, campob. lecc. čičere; solfore, siz. surfaru neben tarent. zurfu, mant. solfer; marmore, siz. marmuru, lecc. neap. marmura, emil. mermur, lomb. marmor, agen. marmore Prose Gen. 20, 11, cors. mermeru; pevere, und so in ganz Oberitalien. Schon im Lateinischen begegnet ein Schwanken zwischen Neutrum und Maskulinum gerade bei diesen Wörtern, weil die Zahl der daneben stehenden Maskulina und Feminina auf -er, -or, -ur eine verhältnissmässig grosse ist. Schwanken spiegelt sich im Italienischen wieder in den Doppelformen. Kein Wort scheint ausschliesslich in der neutralen Form zu bleiben, eine ganze Reihe aber in der männlichen. Bei den schwankenden Formen zeigt cicer — cicere dieselbe geographische Vertheilung wie glomus — glomero, wogegen bei pipere die längere Form dem Norden angehört, bei marmor die kurze auf den Süden beschränkt ist, sofern man für romg. merum Anlehnung an das Toskanische annehmen darf. Endlich solfore neben zolfo ist wohl sicher Latinismus, mail. zoffreg erst vom Verbum zoffregå = \*sulfuricare gewonnen.

328. Es giebt nun eine Anzahl Neutra, die zu Femininen geworden sind. Die Gründe sind zum Theil dieselben, die den Übergang von Maskulinen zu Femininen bewirkt haben, daher die betreffenden Wörter besser § 332 besprochen werden. Nur ein Paar Einzelheiten mögen hier schon ihren Platz finden. Die Neutra auf

-men sind im Sizilianischen, Neapolitanischen und Tarentinischen Feminina. Nicht alle zwar, nach den Wörterbüchern zu urtheilen, doch mag Einfluss der Litterärsprache das männliche Geschlecht oft wieder hergestellt haben. Schon im Reg. San. liest man legume als Femininum, la albume steht bei Rusio 157, la bestiame Cron. Sic. 54; heute haben wir kanimi, kanumi, kyantimi, kristallami, fattumi, fraskami, figgyulami, dintami, kurdami, kuraddami, friskami, fruttami, fuggyami, liñami, nigrumi, pampinami, piskami, stirpami, tilami, purčiddami u. s. w., ferner mančačumi, karnačumi, falačumi, wo -ačumi für -azione zu stehen scheint. Im Tarentinischen und Neapolitanischen ist auch die Endung weiblich. Also tar. kyarima, lattima, saima, neap. korriamma, fračitumma, frantumma, talumma, tenerumma, marcumma, perimma, sudamma und sudimma, verdume, lotame, verdame. Wie weit diese Feminina nach Norden reichen, ist noch zu untersuchen, Finamore verzeichnet für die Abruzzen buldime, pelima, luma und ssama (examen). Der Genuswechsel ist schwer zu erklären. Er findet sich wieder im Spanischen und Rumänischen, doch ist damit wenig geholfen, da die Gründe, die ihn im Spanischen veranlasst haben, andere sind als im Rumänischen, keine von beiden aber auf das Süditalienische anwendbar sind, s. lat. Neutr. S. 78 und 88. Immerhin würde sich fragen, ob nicht wie im Rumänischen das Suffix in seiner Funktion verwandt sei mit andern weiblichen. In einigen Fällen berührt sich, wie wir gesehen haben, -umi mit -aziuni, in andern wol mit -ura. Da nun namentlich Adjektivabstrakta fast stets weiblich sind (-ore kommt neben -ura, -ezza und -tade kaum in Betracht), so könnte der Genuswechsel beginnen da wo -me Adjektivabstrakta bildet --- eine Auffassung, die dadurch bestätigt wird, dass nichtabgeleitete Wörter, wie nomen, lumen fast stets männlich zu bleiben scheinen. Doch gestehe ich, dass das mir zugängliche Material zu wenig verlässlich und vollständig ist, als dass ich die Erklärung als sicher hinstellen möchte.

329. Der Plural der Neutra. Sofern der Plural der Neutra in seiner Funktion sich gehalten hat, wird er § 341 zu besprechen sein; hier kommen nur die Fälle in Betracht, wo ein Neutrum plurale zum Femininum singulare geworden ist. Als allgemeine Regel können wir aufstellen: der Übergang des Neutrum zum Femininum vom Plural aus tritt nur dann ein, wenn der Plural kollektiven Sinn angenommen hat. Wenn sonach an Stelle eines lateinischen Neutrums im Italienischen das Femininum erscheint, so kann der Geschlechtswechsel ebenso gut vom Singular ausgegangen sein, fällt also unter § 332. Die Konsonantenstämme bieten wenig. Schon vulgärlateinisch ist tempora oder besser tempola, woraus ital. tempia die Schläfe. Der

vorwiegende Gebrauch des Wortes im Plural, der ja auch im Deutschen neben »Schlaf« den neuen Singular »Schläfe« schaffen liess, hatte zur Folge, dass die Form tempus völlig verschwand und dafür entweder templu gesagt wurde, so bei Rusio 97, oder aber tempia eintrat und für den Plural tempie neugebildet wurde. Sodann pecora, das ursprünglich die Schafheerde bezeichnet, dann aber auch für das einzelne Thier verwandt wurde. Das Wort ist über ganz Italien verbreitet, aber im Florentinischen nicht ursprünglich, da es hier pegora lauten sollte, s. § 212. Ähnlich wie mit tempia verhält es sich mit rudera und viscera, deren Bedeutung vorwiegenden Gebrauch des Plurals mit sich brachte. Vgl. noch alomb. stercora Arch. Glott. IX 7, 5 und mail, sterkol. Auch ulcera wird ursprünglich pluralisch gebraucht sein, hier konnte sich der Übergang zum Singular um so leichter vollziehen, als das Wort der lateinischen Sprache der Mediziner angehört und von da nur halb verstanden ins Volk drang. Endlich cantero soll von einem Plural cantora zu canto stammen, doch ist die Sache zweifelhaft, vgl. § 119. Von r-Stämmen ist vielleicht forfora und sicher prima-vera zu nennen. Furfur konnte schon in lateinischer Zeit nach dem Muster von fulgur zum Neutrum geworden sein, daher Plur. furfura, der nun, wie die Bedeutung leicht erklärt, zum Feminin wird. Doch kann ein forfore m. auch nach canicchia und brenna in seinem Geschlecht bestimmt worden sein. Weshalb vera über ver den Sieg davon getragen hat, ist unklar. — Von i-Stämmen zeigt rete Doppelformen, vgl. rezza neben rete, siz. rizza, neap. rezza, woraus tar. lecc. rezza entlehnt sind, sard. rezza neben rete, rite, riti. Die Wörterbücher geben den Unterschied zwischen rete und rezza nicht genau an, doch wird letzteres ursprünglich nicht ein einzelnes, sondern eine Gesammtheit ausgeworfener Netze bezeichnet haben. Sodann scheint animalia wie pecora zum Kollektivum geworden, dann wieder zur Bezeichnung des Einzelnen verwandt worden zu sein, vgl. l'armalia als Übersetzung von equus bei Rusio 143. Ähnlich erklärt sich sard. cabida de bestiamen »capo di bestiame«. Am meisten bieten natürlich die o- Stämme, vgl. legna Brennholz, also noch Kollektiv, vela Segelwerk, Segel, grana, spoglia, minugia, foglia, dann rama, dem ein vulglat. Neutrum ramum zu Grunde liegt, arma. Auch canistra ist im Lateinischen fast nur im Plural gebraucht, daher ital. canestra. Zu fungus scheint ein Plural funga bestanden zu haben, daher la funga der Schimmel. Fraglich ist, ob fila vom lat. fila stamme, oder aber postverbal zu filare sei. Die Bedeutung spricht wohl eher für die zweite Auffassung. Aus Mundarten ist zu nennen sard. ossa Gebeine, lara Lippe, auch bergam. lavra; über den Bedeutungsunterschied zwischen log. karveddu und karvedda giebt SPANO keine Auskunft. — Über das Suffix- aglia aus lat. -alia siehe die Wortbildungslehre. Auf dem Punkte überzutreten ist fomentum, im Plural kommt neben fomenta schon fomente vor und im Singular nur noch fomento 1).

380. Die beiden andern Geschlechter haben im grossen Ganzen ihren Besitzstand bewahrt. Beispiele dafür zu geben ist unnöthig, es sollen nur die Abweichungen von der Regel besprochen werden. In weitaus den meisten Fällen ist die äussere Form am Genuswandel schuld, nur in verschwindend geringen Ausnahmen die Bedeutung. Das Alter der einzelnen Beispiele ist natürlich ein sehr verschiedenes: einzelne reichen in vulgärlateinische Zeit hinauf, manche andere sind dagegen viel jüngern Datums. Betrachten wir die italienischen Maskulina, die lateinischen Femininen entsprechen, so begegnet uns zunächst die ganze Masse der Baumnamen nebst arbor, ital. albero selber. Also alno, ebbio, ebano, pero, fico, frassino, alloro, melo, moro u. s. w., deren lateinische Vertreter alle weiblich sind. Übertritt ins männliche Geschlecht mochte veranlasst worden sein durch die Endung -o, die fast ausschliesslich männlich ist; den Einzelnamen folgte dann auch der Gattungsbegriff. Diese Erklärung wird noch dadurch bestätigt, dass auch die andern Feminina der II. und IV. Deklination zu Maskulinen werden mit einziger Ausnahme von manus, das weiblich bleibt, vgl. ago (doch sard. agu f. und s. § 335), duomo, portico, vanno, smeraldo. Doch bleibt domu im Sardischen, fiku im Sardischen und Kalabresischen dem alten Geschlecht treu. Die Dialekte sind übrigens bei den Baumnamen nicht so konsequent. In den Abruzzen bleibt liva (olivo), manela, nucella, und für den Feigenbaum tritt der ursprüngliche Plural fikura (§ 346) ein, umgekehrt bezeichnen die Maskulina maile, paire, čeraše, prekoke die Früchte. In Kalabrien werden die Baumnamen meist auf -ara gebildet: fikara, olivara, pinara, und čerasu, prunu dienen für die Früchte; Chiabrera braucht olmo, pioppo und platano als Feminina. Vereimelte andere Beispiele sind : madiere, aus materies, mannlich im Anschluss an die zahlreichen andern Bildungen auf -iere = -arius, -arium, das aus dem Französischen entlehnte tosone an Wörter auf -one. Sodann Buchwörter wie il dazio, eco, passio, prefazio. Im Sizilianischen werden Abstrakta mit dem Augmentativ suffix -uni gebildet, die natürlich männlich sind. Ihnen schliesst sich kaččuni = occasione an. Im Sardischen folgen fames und grando den Maskulinen auf -ine, daher su famine, grandine, wie auch kalabr. grandinu, ebenso su forrage (fornax) nach andern Wörtern auf -age m.

<sup>1)</sup> Nicht klar ist das Verhältniss zwischen sard. pettorra und lat. pectora.

Das griechische  $\pi\alpha\varrho\alpha\kappa\delta\nu\eta$  wird ins Italienische hinubergenommen als paragone Tobleb, Zs. IV 373, und schliesst sich nun im Geschlecht an die Maskulina auf -one an. Larice und salice werden dagegen eher ihrer Bedeutung wegen als Baumnamen männlich geworden sein, da die Zahl der Maskulina auf -ice eine sehr unbedeutende ist. La bile wird im Sizilianischen zu abbili, das nun männlich ist im Anschluss an die Wörter auf -ili. — Reimen zwei Wörter mit einander, so können sie dasselbe Geschlecht annehmen, daher wird fonte mitunter als Maskulin gebraucht nach ponte, monte, ebenso sard. frunte m., auch fronte bei Alamanni, siz. menti m. nach denti.

331. Der Bedeutung wegen sind Maskulina geworden einmal ursprüngliche Abstrakta, die dann zur Bezeichnung männlicher Personen gebraucht werden, wie camerata (Genosse), cornetta, guardia (Feldhüter), trombetta. Ähnlich siz. lu bruttu bestia der Teufel Arch. Trad. Pop. I 418, sard. su bestia; dann alital. il podestà Zs. X 498; sard. kura. Auch prigione aus prensione gehört hierher. — Sodann nehmen synonyme Wörter das gleiche Geschlecht an: fine Zweck wird Maskulinum nach scopo, ferner gegensätzliche: sard. sidis m. nach famine, das nach § 330 männlich ist, aven., aver., lomb. istao nach inverno Prov. 38. — Manche andere Fälle sind nicht recht klar, so z. B. ein männliches palus, vgl. i paludi aven. Exemp. 662, auch bei Dante Purg. 5, 82; sterpo aus stirps, sard. pige, nie; lo incude Ariost Orl. I 17; XXII 67, sieve Ruz. Gloss.

332. Der Übergang vom Maskulinum zum Femininum ist etwas häufiger. Die Gründe sind natürlich dieselben. Also zunächst äussere, formale in Wörtern wie la carcere fem. (und mask.), da polvere, cenere weiblich sind; vielleicht gehört auch neap. otra hierher und sicher log. bentre; la parete, schon im Vulgärlateinischen, wohl weil auch die Substantiva auf -ate, -ute Feminina sind, vgl. übrigens doch lo parete, Cola di Rienzi 401. La tribuna sus tribunal, la cometa. woneben il pianeta auffällig ist. Allein man beachte, dass die Planeten im Grunde nur den Gelehrten, nicht dem Volke bekannt sind, wogegen die nur selten auftretenden, aber dafür um so auffälligeren Kometen von Jedermann wahrgenommen werden, daher cometa ein volksthümlicherer Begriff ist als pianeta. Dann la solfa die Tonleiter, eigentlich sol, fa, also von rechtswegen Maskulinum wie abbicci, la nefa, la tagliacarta das Papiermesser neben il tagliacarte, wo der Auslaut -e nicht weibliches Geschlecht verlangte, tritapaglia, sottocoda u. s. w., altital. la dia bei Cola di Rienzi, bei den Lyrikern, vgl. GASPARI, La scuola poetica siciliana S. 253, im aven. Exempelbuch 758, 138 u. s. w. — Die griechischen Neutra auf -ma werden, soweit sie wirklich volksthümlich sind, ihrer Endung folgend zu Femininen, la tema, la idioma u. a. belegt Nannucci, Nomi 674. la diadema braucht selbst Ariost, Sat. IV. Schwieriger sind Fälle wie fel, mel, sal, die in Norditalien weiblich sind. La mel findet sich in den venezianischen Glossaren, im Cremonesischen, Bergamaskischen und in der Umgegend von Mailand, la fel auch im Emilianischen und fürs Genuesische und Piemontesische dürfte das vorgeschlagene a (piem. amel, afel, gen. ame, arfe) für weibliches Geschlecht in früherer Zeit sprechen. Der Grund dieses Gesclechtswechsels ist nicht recht klar. Wir finden auch im Spanischen weibliches hiel und miel, hier, weil überhaupt die einsilbigen Wörter eine Tendenz haben, weiblich zu werden. Soll man dieselbe Erklärung auch auf das Norditalienische anwenden? Sal f. ist enger begrenzt, es findet sich im Venezianischen und Paduanischen, ferner la latte Sodann la nome bei Fra Paolino, Gloss. B, Ruzante. Gleichklang des Stames bewirkt Geschlechtswechsel in log. dente f. nach gente, mente.

333. Von Beispielen, wo ein Femininum ein gleichbedeutendes Maskulinum nach sich zieht, mag zunächst la lume nach la luz genannt werden, das wieder dem venezianischen, lombardischen und emilianischen Sprachgebiete angehört. Meist hat es als Femininum die Bedeutung Laterne, könnte also auch durch lucerna bestimmt worden sein. Auch bergam. la de das Licht neben al de = giorno gehört hierher. Über das westliche Oberitalien erstreckt sich ein weibliches flore, es findet sich in den Rime Genovesi, bei Bonvesin N 182, bei Fra Giacomino F 115, ursprünglich Kollektiv nach folia? Einfluss durch ein gegensätzliches Wort zeigt sich in sard. die fem. Etwas anders geartet ist tarent. santa nott'e santa dia, sofern nämlich hier die Beeinflussung nicht über diese Formel hinausgeht, in allen andern Verbindungen also die m. bleibt; in aven. la mare Exemp. 712, Uguç 478, 716, aver. Kath. I 120, amail. bei Bonvesin. Auch piem. gen. matin f. wird durch sera bedingt sein. Merkwürdig ist bolog. la sonn, kalabr. siz. ačča aus apium, ital. pulce (doch kalabr., sard. m.) cimice, kalabr. pedukkya u. s. w.

### 3. Der Numerus.

334. Das Italienische zeigt vier Arten, den Plural zu bilden: es ersetzt den auslautenden Vokal des Singulars durch e oder i oder a oder ora. Und zwar ist die Verteilung die folgende, wobei zugleich das Geschlecht angegeben wird.

I. Sing. a Plur. e Fem. II. » a oder o » i Mask.

```
III. Sing. e Plur. i Mask. u. Fem.

IV. b o b a sing. Mask.

VI. b o b ora

VI. c o e Fem.
```

Dazu kommt als 8. Klasse die Pluralbildung durch Umlaut oder Konsonantenveränderung, als 9. die Indeklinabilia. Damit sind alle Typen erschöpft, sehen wir vom Sardischen ab, das infolge der Bewahrung des auslautenden s eine Stelle für sich einnimmt. Der Litterärsprache gehört heute nur I—IV an, V—VII sind auf die ältere Zeit und auf die Mundarten beschränkt, wo sich übrigens noch einzelne weitere Formationen finden. Mit dem Lateinischen verglichen deckt sich I im Ganzen mit der ersten Deklination, II<sup>a</sup> entspricht ebenfalls der ersten, II<sup>b</sup> der zweiten und vierten, III der dritten und fünften, IV enthält die Neutra der zweiten und vierten, V die neutralen s-Stämme, VI ist eine besondere Entwickelung von IV, VII von III. Zu VIII gehören fast nur Maskulina, zu IX die oxytonirten Wörter, diejenigen auf -i und im Altitalienischen sowie noch heute im Süden die Feminina auf -o.

335. Die erste Klasse, Singular -a, Plur. -e, entstanden aus lat. -a, -ae, umfasst ausser den Femininen der lateinischen ersten Deklination auch solche der dritten, vierten und fünften. So haben wir nuora und suocera, deren Grundlagen nura, socra statt nurus, socrus übrigens schon auf lateinischen Inschriften sehr oft auftreten, dann rabbia, scabbia, faccia, ghiaccia, altital. dia. Namentlich treten zahlreiche Feminina aus der dritten über: suora, mogliera, grata, ghianda, lita, fascia, pancia, frana, ferrana, cespita, greggia, poppa, fronda, lenta, scura, siepa, pesta, vesta, apa, cota Sacch. 51, ossa, canzona, sementa, pasciona, falcia Pulci 27, 66, lapida 2, 30, tossa 4, 88, sieda Bocc. Am. Vis. 17, grua. Dann sala die Achse, aus l'asale, woraus zunächst la sale, ferner einige Neutra pluralis § 329, tribuna, die griechischen Wörter auf -ma § 332, und andere griechische Wörter wie madia, ancona, lampana, domada. Vereinzelt und nicht recht klar ist reda aus heres. Loda und froda sind wol eher als Postverbalia zu fassen, sorta ist französisches, fusta griechisches Lehnwort. Weit mehr bieten die Mundarten. La mana ist vulgärtoskanisch, vgl. le mane Pulci 7, 64, apa für apis siz., kalabr., emil., aven.; ega die Nadel aretinisch, aga, aha abruzzesisch, zu rabbia gesellt sich sard. sanga; im Romagnolischen wird die ausdrucksvolle Endung a für Feminina der indifferenten -e sehr häufig vorgezogen: bota, burazna, felsa, felza (falce), furnesa, lenta, pesta, polsa, pomsa, radisa, freva Mussafia, Romg. § 236. Das Lombardische, namentlich das

į

Stadt-Mailandische, geht weniger weit, vielleicht etwas gehemmt durch den Einfluss der Schriftsprache, vgl. übrigens vertesa, wohl aber zeigen die tessiner Mundarten wieder zahlreiche Beispiele, so führt Salvioni, Arch. Glott. IX 227 an: tossa, tora, süra (scure), fela, fornasa, larza, sarza, spiena, pessa (pece), nosa (noce), und S. 259 kala, frosa (forbice), dann das genues. serventa, dota, popa, tosa, Arch. Glott. X 157, aven. bota, fornasa, nusa, osta, pernisa, vida, volpa in den Glossarien, bei Ruzante fievra, fornasa. Ebenso im Süden vgl. reita, peča (pece), senepa, čenera, toša u. s. w. in Campobasso, kalabr. tussa, turra, činnera u. s. w., karna, čestunyia u. s. w.; varila, kanala, luma in den Abruzzen, tarent. pedda, pilusina (fuligine), pitišina (impetigine). Von besonderem Interesse sind emil. lomb. pulga, pluga und ital. rádica, wo also das a schon in einer Periode eingetreten wäre, wo c vor e noch gutturale Geltung hatte. Während die weite Verbreitung eines Typus  $r\dot{a}dica$ , namentlich auch in germanischen Sprachen, das hohe Alter des Wortes zu sichern scheint, ist für *pulica* die Annahme einer jüngeren Entstehung schon darum nötig, weil das Wort sich auf engerem Gebiete findet und weil es im Lateinischen noch Masculinum ist. Etwas anders geartet ist ven. piera pomega, wo pumex adjektivisch gebraucht wurde: pumicus, pumica. Auch die griechischen Wörter auf  $\eta$  treten zuweilen in diese Klasse hinüber, so gebraucht Varchi sincopa Erc. 3, vgl. strofa, pentecosta.

336. Das Altitalienische zeigt nun mehrfach -i als Plural der Feminina auf -a. Am häufigsten findet man wohl le porti, das selbst Boccaccio 3, 2 gebraucht, das Hirsch, Zs. X 58 aus dem Senesischen belegt, das sich bei dem Pisaner Sardo 176, 134, 143, 150, 164 u.s. w. findet, dann aber auch festi, veni, spalli, erbi, le calendi Bocc. 3, 8, veni 7, 5, pagini, vgl. Nannucci S. 259 ff. In den einen und andern Beispielen darf man wohl Accusative sehen, so ist z. B. bei calendae das Überwiegen des Accusativs über den Nominativ ganz natürlich. In porti scheint porto mit porta verwechselt, in festi hat vielleicht giorni, in pagini die Subsatntiva auf -aggini Einfluss geübt, bei erbi ist ein vulglat. Neutrum ervus, vgl. erborare, in Betracht zu ziehen: neben Plur. auf -ora stehen sonst solche auf -i, nicht auf -e. Einige der von Hirsch, Zs. X 58 angeführten dürften auf blossen Schreibfehlern beruhen 1).

337. Die Klasse II a Singular -a Plural -i umfasst die Masculina

<sup>1)</sup> Anders D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 90, der darin Einfluss der Feminina der 3. Dekl. sieht. Es strebt aber im Gegentheil die Sprache danach, die Endung der. Fem. I auf III zu übertragen, s. § 347.

auf -a. Wir sehen hier die Tendenz, allen männlichen Substantiven im Plural dieselbe Endung zu geben, auch im Toskanischen durchgeführt, während eine ähnliche Regel für die Feminina sich zwar in manchen Dialekten und in der älteren Schriftsprache findet, nicht aber zum Durchbruch gekommen ist, s. § 347. Übrigens ist zu bemerken, dass die alte Sprache oft noch e zeigt, so eresiarche Dante Inf. IX 127, omicide Inf. XI 37, pirate Inf. XXVIII 83 u. s. w. oder aber die betreffenden Wörter gar nicht flektirt: li papa Sardo 115, li duca Intell. 240, 253, 262 und asen. li omicida Zs. X 58, aneap. li poeta Kat. II 409, und noch heute im Mailändischen Salvioni 116. Dass das i erst spät angetreten ist, ergiebt sich auch daraus, dass die Gutturalen unverändert bleiben: collega, colleghi, duca, duchi, woneben collegi bei Sacchetti einigermaassen überrascht. — Zu dieser Klasse schlagen sich auch die griechischen Neutra auf ma, wie dramma, tema, epigramma u. s. w., sofern sie nicht Feminina geworden sind § 332.

338. Die Klasse II b Sg. -o, Plur. -i = lat. -us, -um, -i umfasst die Maskulina und den grössten Theil der Neutra der lateinischen zweiten. Ebenso hat sich die vierte zu ihr geschlagen. Mit Ausnahme von la mano, le mani sind alle ihr zugehörigen Substantiva männlich. Aus der dritten lateinischen sind einmal die neutralen s-Stämme zu ihr übergetreten: tempo, tempi, lato, lati u. s. w. § 325. baccano aus baccana(l), capo, marmo aus marmo(r), zolfo, sastro, ladro und andere Nominative, s. § 314, dann albero, vielleicht aus albore umgestellt, passero, assero, fascio, pescio, comito, consolo, crino, otro, fusto, salcio, tralcio, codico, sorcio, ghiro, consorto, vermo bei Dante, collo ebenda, sorco Inf. XXII 58, alfabeto, fantasmo, pirato, piloto. Auch in den Mundarten, die -o bezw. -u bewahren, treten Maskulina der dritten häufig in die zweite über, vgl.lecc. apu, kalabr. prisiepu, travu, carčeru, assu und sogar nominu, während sangu aus sangue vielleicht lautlich zu erklären ist, vgl. § 128. Sodann im Genuesischen, wo Flechia, Arch. Glott. X 157 aus alter Zeit anführt arboro, grezo (gregge), marmaro, martiro, pontifico, principo, pexo, setembro, sorfaro, vermo, sacerdoto, bei Bonvesin prencepo, fiumo, consolo. Auch die Glossare bieten manches Beispiel: azalo, erpego, frado, cano, principo, sacerdoto u. a. Mussafia 18. Principo begegnet auch bei Fra Paolino, Uguçon und in den Prov. Auf abadho u. a. bei Uguçon Tobler, S. 20 ist wenig Gewicht zu legen, da o wahrscheinlich gar nicht gesprochen wurde, allerdings findet sich gerade abhado auch in der Cron. Imp. — Beachtenswerth ist der Stammauslaut in sorco, das wol erst von sorci nach dem Muster porco: porci gewonnen ist, dann aven. pontifico Cron. Imp., codego

Fra Paol.; in nordital. erpeg = erpice Arch. Glott. II 9 Anm. wird das Verbum erpegar von Einfluss gewesen sein.

339. Unter den Besonderheiten dieser Deklination ist zunächst hervorzuheben der Vokalunterschied zwischen dio und dei, der sich aus der Lautlehre erklärt, s. § 96. Ferner die Stammverschiedenheit in uomo, Plur. uomini, der aber die Mundarten theils einen Singular uomine, theils einen Plural uomi entgegenstellen, so im Chrysostomus, in Piazza Armerina und im Altgenuesischen Arch. Glott. I 158. Im Weiteren dann die Flexion Sing. -aio, Plur. ari: notaio, Band. Lucc. 175, 203, 228, notari 179, 220, 228, denaio 228, danari 221, 222, milliaio 215, portonari 218, massari 217, calzolaio Graz. 236, genaio, febraio 236, calzolari 239, tegolari u. a. 240, aus der sich wohl auch Romeri zu Romeo Intelligenza, Giuderi zu Giudeo XIV Scritt. 27 erklärt. Im Weitern sind zu besprechen die Plurale auf -ai, -ei statt -ali, -elli. Aus den sorgfältigen Untersuchungen von CAIX, Orig. 208 ergiebt sich, dass die auch heute nur der Dichtersprache erlaubten Formen cavai, capei, animai, figliuoi der ältesten toskanischen Prosa und selbst Francesco da Barberino noch fehlen, dass nur in der Tavola Rotonda cavagli, capegli u. dgl. erscheinen und dass diese Formen mit l allerdings in senesischen, vorab aber in umbrischen Texten zu finden sind (vgl. dazu § 110). Erst Guittone d'Arezzo und der Verfasser der Intelligenza führen sie dann in die Litterärsprache ein und ihnen folgen andere Dichter, selbst Dante, vgl. animai Inf. II 2, figliuoi Inf. XXIII 48, augei Purg. XXIV 26 u. a., Zehle S. 42. Endlich was den stammauslautenden Guttural betrifft, so kann wohl als Regel gelten, dass er vor dem i des Plurals durch den Palatal ersetzt wird, vgl. amico, amici, porco, porci, mendico, mendici, monaco, monaci u. s. w. Es giebt nun aber eine Reihe Ausnahmen zu der Regel. Antico bildet antichi, doch erklärt sich das ohne Weiteres aus lat. anticus, antiqui, vgl. übrigens aven. antisi nach amisi Paol. XLV 4, Pass. Ver. 36, ferner fichi zu fico, erst jüngerer Plural an Stelle des alten fico = ficūs s. § 352, fuochi an Stelle des älteren fuocora, luoghi für luogora, laghi für lagora, giuochi, cuochi richten sich nach fuochi. Carico ist erst ein jungeres, romanisches Wort, palatalisirt deshalb sein c auch nicht, also carichi, desgleichen manico, fondaco. Ebenso wenig die Buchwörter grechi, maghi, neben welchen die alten festen Verbindungen vini greci, i tre re magi bemerkenswerth sind. Die Mundarten führen die Ausgleichung zwischen Singular und Plural weiter durch, so lautet der Plural zu amig wieder amigi in Lugo. Andrerseits verschleppen vorwiegend im Plural gebrauchte Wörter den Palatal in den Singular, vgl. mail. fong und sparg = fungo, sparago, deren Entstehung aus dem Plural Salvioni,

Mail. 252 richtig erkannt hat. Spareso findet sich auch im Venezianischen, funğo, funčo im Süden. Auch abruzz. bufuče = bifolco wird č vom Plural bezogen haben, ebenso yunğe, porče. Zweifelhafter bleibt lomb. amis, paduan. amiso, die man zwar auch von amici herleiten könnte, obschon gerade bei diesem Worte eine Umgestaltung des Singulars nach dem Plural auffällig wäre. Dazu kommt, dass auch das Prov. und Afrz. amis mit festem s kennt, eine Herleitung dieses amis aus amici aber fürs Provenzalische ausgeschlossen ist. Die Erklärung bleibt noch zu finden 1).

340. Die dritte Klasse enthält die Substantiva der lateinischen dritten Deklination und diejenigen der fünften, die sich nicht zur ersten geschlagen haben, also fede, meriggie, madiere u. a. Ausserdem hat sie aber auch von der ersten und zweiten Zuwachs bekommen. Aus der ersten übergetreten sind ala, redina, arma. Bei Sacchetti liest man noch le arme 119. Der Deklinationswechsel hat in diesen Wörtern auf dieselbe Weise stattgefunden, wie in den § 329 besprochenen Fällen derjenige vom Neutrum pluralis zum Femininum singularis, die Plurale ale, arme werden in kollektivem Sinne zu Singularen. Aus der zweiten sind zeitweilig übergetreten pomo, vgl. il pome Dante Purg. XXV 47, Pulci 2; 8; 8, 89; fume neben fumo und das Buchwort fime neben fimo. Der Übergang wurde hervorgerufen durch die zahlreichen Wörter auf -ame, -ume, -ime, ebenso schliesst sich patronus an die vielen Bildungen auf -one an, daher padrone. Dann im Suffix -iere = arius, das aber allerdings nur indirekt hierhergehört, da es nämlich aus dem Französischen stammt. Von unregelmässigen Bildungen ist bue, Pl. buoi nach § 96 zu nennen. Suffixvertauschung liegt vor in carpine aus carpinus, das sich an andere Wörter auf -ine angeschlossen hat, vgl. auch modine neben modano und venez. pad. frassine. Dagegen entsprechen dem ital. folice und folaga schon im Lateinischen die Doppelformen fulex und fulica. Nicht recht klar ist macine aus macina. Es könnte sich wie redine erklären oder aber wie carpine. Aven. zenere (zenero) Arch. Glott. IV 262 dagegen dürste zener lauten. Auffällig sind la sore, la mane im altvenezianischen Exempelbuch 999, 563, mane auch Paol. Nicht recht klar ist la tempre bei Alamanni im Reime, aste Pulci XVIII 66. In porte, z. B. porte S. Piero, porte del Duomo, porti san Brancazio e porte santa Maria Villani III 2 mag eigentlich Plural vorliegen.

<sup>1)</sup> Ich kann auch Ascoll's Auffassung, Arch. Glott. II 423 Anm. nicht beistimmen, wonach amis ein alter Nominativ sei. Gesetzt, der Ausfall des o sei in Norditalien wie in Frankreich älter als der Schwund des s, so bleibt doch immer merkwürdig einmal, dass der Nominativ geblieben ist und dann, dass in Frankreich amis neben ami(c) als Accusativ dient.

341. In die vierte Klasse gehören die lateinischen Neutra der 2. Deklination. Es ist aber zu bemerken, dass bei Weitem nicht alle ihren Plural behalten haben, sondern dass sich nur eine kleine Zahl gerettet hat, meist solche, deren Plural auf -a kollektive Bedeutung hat. In vielen Fällen stehen Plurale auf -i und -a neben einander, wobei dann meist jener eine Mehrheit von Einzelheiten, dieser eine Gesammtheit ausdrückt, vgl. ossi Knochen, ossa Gebeine. Es gehen übrigens die Dialekte hier ziemlich stark auseinander, denn während der Norden und Sardinien die Bildung auf -a fast gar nicht kennt, nimmt sie überhand, je weiter man nach Süden kommt. Den Grund für diesen wesentlichen Unterschied zwischen den Mundarten diesseits und jenseits des Apennins, sowie dafür, dass die a-Plurale mit weiblichem Artikel und Adjektiven verbunden werden, wird § 344 bringen. Eine Materialsammlung giebt L. L. Bonaparte, On neuter neo-latin substantives. Transact. philolog. Society 1880—1881, 15\*—64\*. In erster Linie mögen die von der heutigen Schriftsprache anerkannten verzeichnet werden. Es sind einmal paarweis vorkommende Körpertheile: braccia, calcagna, ciglia, corna, ginocchia, labbra, nebst membra und ossa. Ihnen schliessen sich zwei alte Maskulina an: gomita und dita. Da so die Endung -a bei Körpertheilen meist kollektiv ist, so wird auch orecchia als Plural gefasst, vgl. le orecchia Ditam. IV 11 und erhält den Singular orecchio, vgl. gli orecchi Bocc. 3, 3. Desgleichen sagt man le unghia, le mascella, le nocca; quancia, wozu allerdings ein Singular unghio, nocco noch nicht geschaffen scheint. Weiter ist die Kollektivbedeutung klar in legna Brennholz. frutta Obst, uova, fila Charpie, auch noch fondamenta, in risa Gelächter, wonach grida, weniger in castella, fastella, lenzuola, nach welchem le coltra gebildet wird, und in mura und sacca, die im Lateinischen noch Maskulina waren. Endlich bleibt noch das Buchwort gesta Heldenthaten, das zwar von dem modernen Sprachgefühl oder wenigstens von den Grammatikern als Plural zu gesto = gestus gefasst wird, aber im Grunde ein ganz anderes Wort ist. Für sich stehen Zahlbezeichnungen: paja, miglia, centinaja, migliaja. sprache und Schriftsteller aber kennen noch sehr viel mehr Beispiele und zwar geht die ursprüngliche Bedeutung des -a meist verloren. Auf lateinischen Neutren beruhen ferravecchie, vgl. ferra Intelligenza 167, letta Sacchetta 48, Bocc. 2, 7, tetta Sacch. 86, fila Pulci 5, 44, mulina, mascella bei Berni und Pulci 2, 23, quadrella Pulci 8, 8, suola, das noch mit zu den Körpertheilen gerechnet werden kann, auf Maskulinen fusa, passa Ariost Cass. 21, cogna Sacch. 53, grada, coltella Bocc. 2 7, Sacch. 98, martella Celleni, pugna Faustschläge Bocc. 21, Sacch. 24, tona Intell. 109. Dann ist noch terga zu nennen bei Monti, fascia, ferner italienische Neubildungen wie foro, das Loch, Plur. fora Dante Purg. XXI 83, ciondola Ohrring bei Buonarroti Fiera II 1, 13, wieder Bezeichnung eines paarweise vorkommenden Gegenstandes, le grida ed urla Guicciardini IX, guscia. Aus der dritten Deklination wüsste ich nur le crina bei Ristoro d'Arezzo anzuführen, der damit ein le coma verbindet, das übrigens auf ein vulgärlateinisches crina, das Haar in kollektivem Sinne zurückgeht, daher jetzt bologn. la kreina. Bei dem Pisaner Sardo finden sich murella 243, quadrella 143, balestra 102, 132, carra 118, mulina 97, istaca 117, paramenta 79. Das heutige Montalese kennt dagegen nach Nervocci nur prata, dita, frutta. — Sonst mag aus Schriftstellern noch erwähnt werden: son sette le mortal peccata bei Cecco de Angiolieri (Nuova Antol. XXV 24), le letta 26, cogna 23, cuoia 28; bei Guido Cavalcanti steht le cammina 41, 12; in den Seneser Statuten liest man commandamenta, uscia, ordinamenta. Dagegen wird fata bei Dante Inf. IX 97 Latinismus sein und dem Reime zu Liebe scheint le sepoltura Intell. 103 zu stehen.

342. Gehen wir nach dem Süden, so sind wie gesagt die Formen noch häufiger. So in den Croniche Aquiline: castella 59, 77, proverbia 104, balestra 423, manchanella I 424, II 117, forna 532, letta 722, poma 778, monestera 795, baca 775, cancella 598. In hist. Rom. frg. vestimenta 1, 9, fonnamenta 1, 8, adornamenta 1, 9, castella 1, 9, vasella 1, 8, palazza 1, 9, carra 1, 9, cortella 1, 10, valestra 1, 12, santuaria 1, 10, vescovata 1, 11. Bei Cola di Rienzi homicidia 377, adulteria 399, ornamenta 405, casamenta 489, vestimenta 417, castella 415, tavolata 427, steccata 427, demonia 433, oliveta 507. Bei Rusio studia 5, signa 13, 81, cannella 69, merita 73, frena 79, principia 85, rimegia 85, 153, vitra 91, nara 125, nasa 133, solara 197, 6, intestina 191 u. s. w. Einige dieser Wörter können Latinismen sein, doch zeigt ein Blick auf die heutigen Mundarten, dass in der That a sehr an Ausdehnung gewinnt. L. Bonaparte führt aus dem Neapolitanischen an: annella, karkaña, karra, červella, čellevrella, četrola, cornečella, kotoña, kresommola, koyera (cuoia), korna, denokkya, detella, deta, forna, fosa, grana, goveta, lenzola, leña, milara, mila, mela, moya, mura, nereva, nespola, nodeka, palara, para, pedamenta, perkoka, pertosa, pedeta, pera, pruna, ponia, stentina, sorva, telara, telleka, tommola. Aus Südkalabrien: kukuḍḍa, ferra, filetta, tumara, mustazzola, magametta 1), appartamenta, fikata, granara, grupuna, peramenta, stentina, orta,

<sup>1)</sup> Als Bedeutung vird Teufel angegeben; das Wort stammt selbstredend von dem Eigennamen Mahomed.

vestita u. s. w. Ausserordentlich zahlreich sind die Plurale im Sizilianischen. Da hier -e und -i zusammenfallen, so war eine Möglichkeit, die beiden Geschlechter formell zu trennen, ausgeschlossen. Da nun aber ein Theil der Substantiva (Maskulina) auf -u den Plural auf -a bilden, so wurde nach und nach a überhaupt zum Suffix der Maskulina verwandt. Der Process ist ein allmählicher und heute noch nicht abgeschlossen. Die alten Texte bieten noch wenig Beispiele: yorna, mura, ligna, ornamenta, vestimenta, fundamenta, vgl. auch PARI-SELLE S. 38. Heute aber hat a gewaltig um sich gegriffen, wie das folgende Verzeichniss zeigt, dem Pitré's Glossar zu den Sprüchwörtern zu Grunde liegt. Es bilden den Plural auf a die Nomina actoris auf -turi: muscaturi, tincituri, auf -aru: mulinaru, vurdunaru, mmunnizzaru, čirkittaru, pastizzaru, auf -eri: rigatteri, guččeri, Bildungen auf -uni: skupuni, skirpiuni, skaluni, kudduruni (foccaccia), timpuluni, garzuni, auf -olu: firriolu, mariolu, ferner quaggyareddu (ventricolo degli animali ruminanti), rinoleddu, carrateddu, munzeddu, quasaru (calzare), rinali (orinale), sdirubbu, čitrolu, kaskavaddu (caciocavallo), kyumazzu, krivu, tammuru, lebbru (lepus), strunzu, kurtiggyu, tumazzu (Art Käse), vapuri, paggyaloru, oggyaloru, peditu, pinninu (pendio), spitu, niggyu, túmminu u.s.w. Nach Norden reicht -a nicht. Sardinien fehlt es völlig und für das südliche Korsika bringt Falcucci bei Pap. 579 li preta, li pecura, li fiora, li gona »e similia und es durfte allerdings die Qualität der Beispiele für ziemlich starke Ausdehnung des a sprechen. Im Bolognesischen finden wir karra, dida, fila, leña, meya, im Romg. brazza, kara, kozza, dida, fila, fusa, mella, miera (migliaja), s. Mussafia, Romg. § 245. Bonvesin kennt nur milia und paira, dazu neumail. brazza = Ellen, dida, karra, wogegen im Venezianischen und im Genuesisch-piemontesischen die Beispiele völlig fehlen, maria bei Ruzante ist Latinismus, dea bei Calmo ist als Maassangabe zu betrachten.

- 343. Um noch mal darauf zurückzukommen, dass im Toskanischen die Plurale auf -a Kollektivbedeutung haben, so ist noch zu bemerken, dass die alte Sprache zuweilen bei demselben Worte ohne Verschiedenheit der Bedeutung mit -a den Plural, mit -i die Mehrzahl von Einzelheiten angiebt. So sagt Sacchetti 48 le letta aber uno di quei letti, ähnlich Boccaccio uno dei diti 2, 1, der Dichter der Intelligenza le demonia 151 aber dei demoni 152, 153, 154.
- 344. Der Norden hat dafür Plurale auf -e, mit andern Worten, der Übergang vom Neutrum plurale zum Femininum plurale, der im Centrum und Süden nur bei Artikel, Pronomen und Adjektivum stattgefunden hat, ergreift hier auch das Substantivum. Ob auch die

Toskana solche Formen kennt, ist fraglich. GIULIANI verzeichnet in seinen Delizie del volgar Toscano I 398 le fusa aber il votafuse, von filaccio ist filaccia und filacce gebrauchlich. Auf membre bei Dante Inf. XXIX 51 im Reime, le bodelle Intell. 279 ist nichts zu geben, ebenso wenig auf einige Beispiele bei den alten Lyrikern, Cark, Origini 207, eher auf vestigie bei Dante und Cellini. Trotzdem kann man sie wohl der Toskana absprechen. Wohl aber erscheinen sie südlich in Rom, wenigstens bezeichnet Bonaparte bračće, budelle, dinokkye, labre als römisch, ferner nördlich anelle, korne, dinokye, dite, labre, lamente, stride, membre u. s. w. als nordkorsisch. Dann also finden sich solche Formen in allen norditalienischen Mundarten, vgl. romg. oss, koren, ov, die auf osse, korne, ove, nicht auf ossa, korna, ova beruhen, auch znočč, amail. brace, membre, osse, ove, castelle, carre, die, gomedhe bei Bonvesin, Mussafia § 86, ydole bei Bescape 142, apaduan. brazze, buelle, cegie bei Ruzante, aven. braze, ydole, budele, dede, osse bei Fra Paolino und in der Cronica; vestimente, pradhe, braçe Uguç.; agen. membre, pecae, rame, idole, done, calcagne, ove, auch reme, nie (nidi) u. a. Arch. Glott. X 158. Aus seiner ferraresischen Muttersprache führt Ariost le ginocchie in die Litteratur ein Cass. 5, 1, Sat. IV, ebenso membre Ariost Sat. VII. Wenn schliesslich Dante frutte Inf. XXXIII 119, membre Inf. XXIX 51, Purg. VI 147, calcagne XII 21 braucht, so beachte man, dass alle diese Formen im Reime stehen. - Der Grund nun für diesen wesentlichen Unterschied in der Behandlung des Neutrum pluralis zwischen Nord und Süd ist wohl zu suchen in der verschiedenen Behandlung des -s. Die Entwicklungsgeschichte des Plurals auf italienischem Boden stellt sich in Kürze folgendermaassen dar:

I. Periode Nom. illi cavalli illae coronae illa membra
Acc. illos cavallos illas coronas illa membra

II. Periode. Das s des Accusativ pluralis tritt im Artikel und im Adjektivum und Pronomen auch an das Neutrum, und die daraus resultirende Gleichheit des Neutrums mit dem Femininum zieht auch im Nominativ gleiche Formen nach sich:

Nom. illi cavalli illae coronae illae membra Acc. illos cavallos illas coronas illas membra.

III. Periode. Das s verstummt im Süden und Centrum, der Accusativ geht verloren. Im Norden bleibt s bestehen, der Ausgleichungsprocess schreitet weiter, die neutralen Substantiva nehmen die Form des Artikels an. Also

Süden: illi cavalli illae coronae illae membra
Norden: illi cavalli illae coronae illae membrae
illos cavallos illas coronas illas membras,

Dann tritt hier Abfall des s und Verlust des Accusativs ein. Im Sardischen, wo -s stets bleibt, verschwinden dann die Neutra völlig. Diese Auffassung wird durch einen Vergleich mit den andern romanischen Sprachen bestätigt, was hier allerdings nicht weiter ausgeführt werden kann.

345. Schon § 341 ist orecchio aus orecchia durch die Vermittlung der Kollektivform auf -a erklärt worden. Es scheint nun, dass eine Reihe von Femininen auf demselben Weg zu Maskulinen geworden sind und dann die ursprüngliche Form entweder ganz verschwunden oder in Kollektivbedeutung geblieben ist. Ein schönes Beispiel ist namentlich massa Haufen neben masso Felsstück. Einen Plural le midolla zitirt die Crusca, daher dann il midollo. Ferner minugio Darmsaite, vgl. le minugia Dante Inf. XXVIII 25. Mit orecchio vergleicht sich coscio. Da ferner das Kollektivum im Vergleich zum Einzelwesen das grössere ist, so kann das Femininum scheinbar augmentativ werden, vgl. fiasca neben fiasco, buca neben buco, bugnolo neben bugnola, banca neben banco, coppo neben coppa, vielleicht aven. scorço Exemp. 869.

346. Die 6. Klasse beruht auf den lateinischen s-Stämmen. Sie scheint im Norden wie in Sardinien ganz unbekannt zu sein, ist. im heutigen Toskanischen nahezu ausgestorben, hat aber im Süden ziemlich stark um sich gegriffen. Die Schriftsprache anerkennt nur noch donora die Ausstattung, im Montalesischen haben sich pratora, ramora, pugnora, arcola erhalten. Aus älterer Zeit dagegen bieten z. B. die Ricette fiorentine latora 1293, 1290, die Statuti senesi ortora 33, 48, luogora 148, pegnora 172, borgora 294 neben borghi 92, boscora 300. In den Statuten von S. Maria del Carmine 42 findet sich auch nomora. Sodann ist staiora Plur. von staio = sextarius zu nennen, ein Wort, das eine Zeit lang ausser Gebrauch gekommen, dann irrthümlich als staióra, Sing. staióro, stióro wieder in die Sprache aufgenommen wurde. Ferner findet man luogora bei Sacchetti, pratora Intell. 1, 38, cantora 95, fornora bei Giovanni Villani, gradora in den Cento novelle antiche, ferner digiunora, corpora, latora, lidora, granora, pratora, tettora, campora, agora, arcora, fruttora, elmora, fuocora, lagora, nerbora, nodora, ortora, palcora, pianora, pannora, sensora, sestora, suonora. Aus dem Senesischen bringt Hirsch, Zs. X 59 noch cambiora, sestora, bustora u. a. bei. In den peruginischen, aquilinischen und römischen Denkmälern des Mittelalters begegnen sodann sehr viele Beispiele, vgl. nomore Doc. Perug. Arch. Stor. XVI 2; focora Chron. Aqu. I 87, colpora 311, quartora 309, locora II 507, nomora II 683; locora Hist. Rom. frg. 1, 1, arcora 1, 3, pecora 1, 3, corpora 1, 3; 1, 9, ficora

1, 5, capora 1, 9, coraiora 1, 12; Cola di Rienzi capora 419, sonnora 431, focora 455, ventora 437, corpora 437, ficora 455, clinora 483, Bei Rusio coraiora 3, adiutora 3, corpora 5, tempora 29, latora 59, flancora 9, 129, coiora 45, locora 17, 29, cibora 49, ficora 53, capora 89, viaiora 101, ammura le pulzura 181, nomera 211. Aus den heutigen Mundarten vgl. vutera in Teramo, payesera, ficura, maretera, nerrera (nidi), dann auch casera von casa in Campobasso Arch. Glott. IV 82. In tronela aus tronera ist das r der Endung durch Dissimilation zu l geworden. Ferner in den Abruzzen lupere, tettere, detere, lehumere und auch hier von einem Femininum viyeyyere, in Terra di Lavoro lettore, tokkore, katore, tronole und faccere, in Cerignola dešetere, okyere, ossere, kapere, šenokyere; okyere auch in Bari; neap. okera, ortora, in Bagn. Puzz. bagnora; in der Katharina gayora, lenguayora, lumora Mussafia § 84; siz. korpura, yokura, fokura, voskura, sonnura, sangura. Vor allem aber sind sie zahlreich im Tarentinischen und damit ist der Anschluss ans Rumänische, wo sie noch gewöhnlicher sind, gewonnen. Das Suffix lautet nun aber hier -iri. Zunächst scheint -a durch das -i der übrigen Stämme verdrängt, dann das tonlose -u- dem Auslaut angeglichen zu sein. Wir haben also: aceddiri (uccelli), kappeddiri, muleddiri, muntoniri, moskiri, panareddiri, pirtosiri, pioniri, stozziri, stankareddiri, tutiri, vankri (sic!), varkoniri, vasareddiri, zazareddiri, lezziri, kuverkiri, und von einem Adjektivum tignosiri. — Auch die Plurale auf -ora fehlen Oberitalien und Sardinien und auch dies wird wieder in dem späteren Verstummen des s seinen Grund haben. Wir erhalten im Süden:

|                  | . I.  |        | II.     |  |
|------------------|-------|--------|---------|--|
| loco             | loci  | tempo  | tempora |  |
| loco             | loco  | tempo  | tempora |  |
| im Norden dagen: |       | -      | -       |  |
| . locos          | loci  | tempos | tempora |  |
| loco             | locos | tempos | tempora |  |

Ein Übergriff von II auf I war somit, da der Nom. Singular bald verloren ging, ausgeschlossen und die wenigen alten Plurale auf -ora verschwanden 1).

<sup>1)</sup> Hier mag noch eine nicht recht klare Behandlung des Singulars dieser s-Stämme erwähnt werden. Mussafia, Beitrag 18 verzeichnet lati aus latus und bemerkt dazu, dass sich diese Form neben lai auch sonst im Altvenezianischen finde, ferner im Tristan und Bovo petti, nnd im Glossar das Adjektivum fundi. »Alle drei angeführten Nomina sind nun solche, welche von Präpositionen begleitet, leicht adverbielle Lokutionen ergeben«.

Anhangsweise mag hier caput erwähnt werden; den Plural capeta braucht Ristoro d'Arezzo oft 3b 32; 19b 16; 32b 25 u. s. w., auch climata 39a 35; 46 c 20 u. s. w.

347. Die 7. Klasse endlich gehört ebenfalls der alten Litterärsprache und manchen Mundarten noch heute an, während das spätere Florentinische sie verschmäht. Sie verdankt ihre Entstehung dem Bestreben, die Deklinationen nach Geschlechtern zu ordnen, also wie sämmtliche Maskulina auf lautlichem Wege-i als Pluralzeichen erhalten, so sämmtlichen Femininen das e zu geben, das schon in der überwiegenden Mehrzahl vorlag. Beispiele aus ältern toskanischen Texten sind le mane Chron. Pis. 65, le chiave 52, le parte 50, le condannagione 65, le torre 59, le conditione 54; le confine Sardo 147, le nave 85, le parte 87, le valle 97, 187, le mane 112, le gente 119, le novitade 107 und selbst im Tesoretto: vertute, parte, gente, vgl. Zs. VII, fauce Intell. 17, veste und bei Dante: prece, consorte, face, dape, concorde im Reime, merce im Innern des Verses, Zehle, S. 67. Auch Cellini braucht sie noch, s. Flechia, Riv. fil. class. I 91. Fürs Senesische bringt Hirsch, Zs. X 60 eine Reihe von Beispielen: boce, falce, dote, fune, gente, nube, parte, vergine, lape u. a. Auch nördliche Mundarten zeigen e in älterer Zeit, so das Altgenuesische, vgl. ihave, nave, messe Arch. Glott. X 157, das Mailandische, vgl. le nave, doe parte, voce u. a. bei Bonvesin, Mussafia § 85 und das Altvenezianische, vgl. confine, vertude, veste, rede, parte, ymagine in der Cronica degli imperadori Arch. Glott. III 260, parte, pene, carcere, virtude u. a. und auch le mane, le fighe im Exempelbuch, DONATI 28, in der Hamiltonhandschrift, vgl. Tobler, Ugucon 19, Cato 20, Arch. Glott. X 241, RAFAEL 25, die Cronica; die altveronesischen Texte, wie die Passion, Fra Giacomino. Unter lebenden Mundarten, die die Regel streng durchführen, ist das Kalabresische zu nennen, für welches Scerbo S. 51 ausdrücklich bemerkt: »i feminili in e non cangiano desinenza«, und nach NANNUCCI Teorica dei nomi 248 wären le rene, vite, botte, parte, gente, chiave u. s. w. die vulgärtoskanischen Formen.

348. In vielen südlichen und nördlichen Mundarten wird der Plural gemäss den § 32 u. 45 besprochenen Lautgesetzen durch Umlaut,

Es wäre also das i das adverbielle. Dazu vergleicht sich das von NANNUCCI S. 183 belegte aguadi, wofür man, sich auf afrz. guez mit festem z berufend, ein Neutrum vadus annehmen könnte. Allein das afrz. feste z erklärt sich ganz anders, s. Rom. Gramm. I § 557 und da wir somit auch von einem o-Stamme eine Bildung auf -i in adverbieller Funktion haben, so wird dadurch Mussafia's Auffassung gesichert.

d. h. durch Wandel des betonten Vokals gebildet. Je nach dem Umfang der betroffenen Vokale sind verschiedene Gebiete zu unterscheiden. Während i und wüberall unverändert bleiben, bilden die Abruzzendialekte die Plurale der Maskulina nach folgendem Schema:

Singular a e e o o Plural e i ie u uo

also panę, penę, autrę, eutrę, kapellę, kapillę, orzę, urzę, fornę, furnę, porkę, purkę, okkyę, uokkyę. Die Wörter mit i und u als Stammvokal, die demgemäss die beiden Zahlen nicht unterscheiden können, behelfen sich mit der Endung -ęrę, nidęrę, mariterę, lupęrę,, vgl. § 346 und Finamore, Voc. Abruzz. S. 2. Ganz ähnlich in Teramo, nur dass der Umlaut zu a und e hier ebenfalls i ist: inne = anni, pitte, zu e ebenfalls e: sune, und dass die Wörter mit e, e und auslautend e indeklinabel bleiben, da ihr Stammvokal gemäss § 32 auch im Singular zu e, e geworden ist.

**349.** Im Norden haben wir nur e:i, in alter Zeit auch o:u, bezw. ü § 68. Es ist aber der Umlaut o : u ganz verschwunden, während e: i nicht nur geblieben, sondern sich noch ausgedehnt hat: nach quell, cavell, Plur. qui, cavi, wo e aus älterem e entsanden ist, folgen im Mailändischen alle Substantiva auf ell. Wie wir hier die Ausdehnung des innern Plurals über seine Grenzen sehen, so in noch viel höherm Grade im Tessin. Salvioni hat diesem Punkte ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet in einem Artikel: Effetti dell' i sulla tonica Arch. Glott. IX 235 ff. Es ergeben sich für die Mundarten in der Val Maggia folgende Regeln. Die Maskulina mit a im Stamme lauten im Plural a zu e um: ladru ledri, mar mer, frassan fressan, auch panza (pancia) als Übername bildet i penza. Von Femininen folgen nur solche der 3. Konj.: val, vel, fals, fels. Das e schwankt. zwischen e und e. Die Maskulina mit e lauten zu i um, ohne Rücksicht darauf, ob altes e oder e vorliegt, also nicht nur verd vird, teč tič, len lin, šep šip u. s. w., sondern auch nerb nirb, leč lič, šterlu (sterilis) štirli, šer šir und mit e aus a: ker kir, čer čir, keld kild, kemp kimp u. s. w. Die Maskulina mit o lauten zu ö um: om ömen, kor kör, sort sört, korp körp, mol möl, povar pövar, čoss (clauso) čöss, diejenigen mit o dagegen u: fior fiur, sarto sartu, spos spus, ross russ in Loco und Losone, ü in den übrigen Gegenden: fio fiü, sarto sartii, poz piiz, kros kriis. Es liegt auf der Hand, dass nicht alle Beispiele gleichaltrig sind, sondern dass der fast ständige Umlaut die Folge eines mehr und mehr um sich greifenden Ausgleichungsprocesses ist. Salvioni weist S. 244 darauf hin, dass eine nicht unbeträchtliche Zahl der Wörter mit e noch heute im Plural ihr e behalten. Ferner ist pövar erst nach dem Muster von kor kör gebildet

zu einer Zeit, da au mit q identisch geworden war. Vgl. noch Rom. Gramm. I § 323. — Wie der Umlaut zu erklären sei, mag fraglich erscheinen. Bei e: i, o: u mag die Verengerung des Mundkanals, die für die Artikulation des -i nötig ist, schon bei der Bildung des Tonvokals stattgefunden haben. Der Wandel von q zu ö hängt dagegen mit dem von q-u zu ö-u zusammen, § 43 und Rom. Gramm. I § 186. Endlich der von a zu e dürfte anf Epenthese des i beruhen. haben nämlich in Varallo-Sesia čaf, čaif, gat, gait, gran, grain u. s. w., hier nun aber auch net, neit, pok, poik, gross, groiss, nöf, nöif, rabios, rabiois, colo, coloi, luf, luif Arch. Glott. IX 235 ff. Auch hier wird z. Th. sekundäre Ausbreitung des i vorliegen, jedenfalls aber haben wir hier ein Gebiet, wo i in den Stamm tritt. Das ai wurde zu e und breitet sich nun weiter aus im e: i-, o: u-Gebiet, während ei, oi in diesem Gebiete nicht aufgenommen werden. - Sodann ist das Romagnolische zu nennen, wo »im Plural der Stammvokal um eine Nüance mehr geschlossen ausgesprochen wird, als im Singulare. Es wird also q zu o: occ, occ, o zu u: dsordin, dsurdin, ę zu e: petan, petan, e zu e: brev (bravo) brev, e zu i: pel, pil, ferner a zu e: ram rem, gabb gebb, fatt fett u. s. w., vgl. Mussa-FIA, Romg. § 238 ff. Noch mag hier erwähnt werden, dass aus dem Ablaut au (= a) : u in S. Fratello zu dem Plural kunfus ein Singular kunfauž geschaffen wird.

350. Im Süden haben wir einmal den Umlaut e:i, o:u bei den Substantiven dritter Deklination, also einerseits -uso, -usi, andrerseits fiore, fiuri in Neapel, sodann e:ie, u:uo ebenfalls nur bei den Substantiven dritter in Lecce, Neapel, Kalabrien und Noto: pede piede u. s. w. s. § 37.

351. Eine andere Art innern Plurals zeigt das Bergamaskische und mit ihm andere norditalienische Mundarten: das i palatalisirt den auslautenden Konsonanten, s. § 260. Hier mag nur noch hinzugefügt werden, dass in Airolo nicht nur -ani zu -ai, -ei wird, sondern auch -ane; rei Plur zu rana, tusei zu tosa (§ 353). Die Formen sind nicht ohne Schwierigkeit. Wir sind hier auf der Grenze zum rätischen Gebiete; sollte daher im Femininum die Accusativform -i aus -as sich erhalten haben? Analogie nach den Maskulinen ist schwer anzunehmen, und dafür, dass -e wie -i wirke, fehlen Anhaltspunkte. — Sodann ist aus dem Mailändischen noch zu erwähnen der Unterschied zwischen don Plur. Mask. und donn Plur. Fem. (vgl. über nn § 268), zwischen tosan Mask. und tosann Fem.

352: Indeklinabel sind in der Schriftsprache alle diejenigen Wörter, die auf einen betonten Vokal oder auf einen Konsonanten oder auf tonloses -i und -ie auslauten, also città, piè, re, virtù, lapis,

crisi, specie. Dazu kommen nun aber aus den Mundarten noch andere. Im Altitalienischen lautet der Plural zu mano ebenfalls mano, so noch bei Bojardo I 18, 15, und diese Form findet sich noch im Süden, vgl. auch lavamano. Wie nun im Kalabresischen die Feminina auf -e unflektirbar sind, so auch die Feminina auf -u, also le manu, das wohl mit den Anstoss gab, le fiku, le suoru und le capu, letzteres wird also auch als Feminin behandelt. So alle südlichen Mundarten, vgl. fico Reg. San. 187. Auch im Altsenesischen bildet la suoro nach dem Muster von la mano, le mano den Plural le suoro Zs. X 59. Im Weiteren sind natürlich unflektirbar die pisanisch-lucchesischen und die kalabresischen Maskulina auf -ieri = tosk. -iere. Dann wären noch die Maskulina auf -a zu nennen im Alttoskanischen und im Mailändischen § 337. — Sodann sind einige einzelne Wörter anzuführen. Maassangaben, die vorwiegend oder stets mit einem Zahlwort verbunden werden, können einer besonderen Bezeichnung des Numerus um so leichter entrathen, als die Zahl eben durch das vorangehende Numerale ausgedrückt ist. So finden wir flata erstarrt im Venezianischen, Paduanischen und Lombardischen. Mussafia hat quatro fiada in den Glossaren nachgewiesen, Beitrag 54, und dort schon bemerkt, dass die Erscheinung bei Fra Paolino, im venezianischen Tristan, bei Bonvesin, in der Passion zu Como und im Süden bei Rusio vorkomme. Weitere Belege giebt die Cronica degli Imperadori Arch. Glott. III 261. Sodann tanto: sete tanto Prov. 57b, Fra Gial. A 191, mile cotanto Panf. 144, cento milia tanto Uguç., trea volta Chrys. 46, 7. Natürlich kann auch das Umgekehrte vorkommen, Verallgemeinerung der Pluralform: una fie bei Ruzante, WENDRINER S. 48. - Hierher ist vielleicht auch mail. čent lira zu rechnen, doch mag hier die Funktion der auf -a lautenden Form auch im Plural erleichtert worden sein durch die Plurale brazza, dida, wie Salvioni Mail. 98 annimmt. Dann aber on para = un pajo in Lodi, Como, Grosio, doa via im Altgenuesischen Arch. Glott. X 158. Beispiele aus dem Süden sind spessa fiata Rusio 35, molte fiata 31.

353. Das Wichtigste aus den Mundarten ist schon gelegentlich in den vorhergehenden Paragraphen mitgetheilt. Immerhin bleibt noch Einiges nachzutragen. Im altvenezianischen Exempelbuch scheinen noch einige andere Beispiele von ungleichsilbiger Flexion ausser omo zu bestehen: laro 86 neben laroni 437, 441, und, was merkwürdig ist, sore 999, 1018, aber Acc. sorore 994. — Sodann haben wir Reste einer Deklination a, anis, für Bezeichnungen weiblicher oder männlicher Personen, vgl. Litbl. 1885 S. 455, in scrivano, barbano, puttana, in tarent. ziana und danach zianu, noch heute im Kalabresischen Nom. ziu, Acc. zianu, vgl. Scerbo S. 63 und im Mailän-

dischen tosa, Plur. tosann. Weiter ist aus dem Mailändischen die eigenthümliche Pluralbildung zu nennen, die vorliegt in anellit, Plural zu anellin, ganz ebenso bilden folgende Wörter ihren Plural auf -itt: čeppin, fassinin, boğğin, pentin, skanin, pomin, ğanin, bambin u. s. w.

354. Verschieden von dem § 347 besprochenen Plural auf -e der Feminina auf -e ist ein Schwanken zwischen -e und -i im Plural überhaupt, wie es namentlich dem nordöstlichen Italien in alter Zeit eignet. Ascoli hat aus der Cron. Imp. Formen hervorgehoben wie li fiume, doe zovene, tre mese, li honore u. a. Arch. Glott. III 260 und sie mit Recht daraus erklärt, dass »un antico strato idiomatico qui andava spoglio anche dell' e, e il 'rivestimento' delle antiche forme poteva perciò portar seco e incertezze ed intrecci d'ogni manera«. Auch die endungslosen Formen finden sich in der Cronica bei Wörtern, die auf r, l, n ausgehen (§ 114): li canton, le fin, li frar menor, li qual u. s. w. Vorab zeigt sich dies bei Calmo und bei dem Paduaner Ruzante, aus welchem WENDRINER S. 49 Formen anführt wie i bestiame, i fime, i pesce, i dente, vendaore, ordene, dann ohne Endung capon, can, sponton u. s. w. Da der Abfall, bezw. das e auf die Substantiva der lateinischen dritten beschränkt ist, so haben wir zweifelsohne in dem e den lautlichen Reflex des lateinischen -es zu sehen, eine Annahme, zu der auch die Konjugationsformen passen. Wir haben also hier im Nordosten ein Gebiet, wo -es nicht wie im übrigen Italien zu -i, sondern nur bis zu -e vorrückt. Nur die Substantiva auf -anus, pad. -an gleiten wohl in diese Klasse hinüber, bilden also Plural auf -an, WENDRINER 49, Anm. 3, umgekehrt flektiren diejenigen auf -one nach § 338. Es erklärt sich dies ohne Weiteres daraus, dass im Singular -anu und -one gleichmässig zu -an, -on geworden sind.

355. Das Romagnolische bildet den Plural der Feminina auf -i bei Substantiven, die auf Doppelkonsonanz ausgehen: fotti, surelli, zoki, Suff. -azzi, robi, und stets bei den Adjektiven: parule dolzi, nos moskedi, ven vindmedi u. s. w., Mussafia, Romg. § 244. Auch einzelne Maskulina folgen: baffi, mezzi § 243. Bei den Substantiven handelt es sich wohl durchaus um Lehnwörter, die nach italienischer Art im Plural eine Endung annehmen, und zwar ist diese Endung auch im Femininum -i, weil das Romagnolische jedes tonlose e zu i wandelt, § 123.

356. Eine Behandlung für sich verlangt das Sardische, das infolge der Bewahrung des auslautenden s einen ganz anderen Typus zeigt. Wir haben hier 4 Klassen:

I. Singular a Plural as: fiza, fizas II. » u : » os: fizu, fizos III. Singular e Plural es: page, pages
IV. » us » us: tempus tempus

Die Substantiva auf o: koro, oro, tesoro, domo bilden den Plural auf os.

## Das Adjektivum.

357. Die Schicksale der Adjektivdeklination sind natürlich dieselben wie bei der substantivischen, nur mit dem Unterschiede, dass das Neutrum plurale ganz verloren gegangen ist. Denn auf so vereinzelte Spuren wie le labbra vermiglia Tesor. III 258 ist kein Gewicht zu legen, sie sind vielmehr als baare Latinismen zu betrachten. Der Untergang des Neutrum hat zur Folge, dass an Stelle der drei lateinischen Klassen: eingeschlechtliche, zweigeschlechtliche und dreigeschlechtliche Adjektiva nun nur zwei treten, die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen, oder wie man besser sagen kann, die wandelbaren und unwandelbaren. Als Typen für jene mag buono, für diese grande dienen. Wir haben demnach:

I. Klasse:

buono buona grande
buoni buone grandi

Im Ganzen ist der Besitzstand der zwei Klassen gegenüber dem Lateinischen wenig verändert, doch ist eine Strömung zu bemerken, die II. mehr und mehr nach I. hinüberzuziehen, während der Übergang von I. zu II. ganz selten ist. Die Adjektiva der dritten lateinischen Klasse treten meist zur zweiten über. Eine Sonderstellung nimmt vetus ein, das vom Nominativ aus in die erste Klasse übertritt: vieto, Fem. vieta. Der Norden, der -s länger behält, hat dagegen vetere gerettet, vgl. vedre Bonvesin, Katharina, Bescape, freilich stets in der Verbindung mit testamento, was dem Wort einigermaassen die Beweiskraft raubt. Vgl. noch § 362 über majus. — Über die Pluralbildung ist kaum etwas zu sagen. Die Adjektiva auf co haben ci: critici u. s. w.

- 358. Umgestaltung des Singulars nach dem Plural ist selten. Nach d'Ovidio, Grundriss I 508 wäre blaesi zu biesci, bieci geworden und hätte den Singular bieco bekommen, und auch dolco dürfte so von dolci gewonnen sein. Dass mit Anlehnung an folgende Wörter bel, gran, buon, san gesagt wird und dass die Adjektiva auf -ali die Nebenform auf -ai haben, ist schon § 108 und 339 gesagt.
- 359. Übertritt aus der I. in die II. Klasse ist wie gesagt sehr selten. K. Nyrop, der der Geschlechtsbildung der Adjektiva eine besondere Abhandlung gewidmet hat: Adjektivernes Kønsbøjning i de

romanske sprog 1886 vermag S. 152—154 nur wenige anzuführen, noch dazu sind *fine*, woneben *fino* gebräuchlicher ist, und *gente*, das heute gar nicht mehr vorkommt, Lehnwörter aus dem Französischen, lente, macillente, sonnolente, frodolente haben sich den Participien auf -ente angeschlossen oder den Auslaut dem Tonvokal angeglichen, wie duracine neben duracino sich den Substantiven auf -ine anschliesst, malefice an die Substantiva auf -fice = -fex u. s. w. Von den vielen von Nannucci verzeichneten, wie altre, chiare, fiere werden die meisten theils als Gallicismen, theils als Dialektformen aus Gegenden, wo -e und -u zusammenfallen, zu betrachten sein, kommen also nicht weiter in Betracht.

360. Etwas grösser ist der umgekehrte Übergang. In einzelnen Fällen gehört er schon dem Vulgärlateinischen an, so in povero, allegro. Meist aber ist er allerdings erst im Italienischen eingetreten und war dadurch erleichtert, dass im Plural des Maskulins die beiden Klassen zusammenfielen und auch im Plural des Feminins da, wo die Tendenz, -e auf alle Feminina als Zeichen der Mehrzahl zu übertragen (§ 347), zum Durchbruch kam. Ausser dem schon genannten dolco, das jedoch ein Exemplum sui generis ist, haben wir noch tristo neben triste, heute auch in der Bedeutung von letzterem verschieden, dann eine Anzahl Adjektiva auf -estre, vgl. agresto, alpestro, campestro, cilestro, equestro, silvestro in Anlehnung an rubesto, onesto, funesto, foresto; rubello nach novello u. a. Früher war auch comuno ganz gebräuchlich, offenbar im Anschluss an uno. Dante braucht Par. XX 61 im Reime das lateinische declivis in der Form declivo, ferner turpa XV 145; auch rudo, ruda, sublimo, sublima ist bei den Alten nicht selten. Man sieht, es sind vorwiegend Lehnwörter, nicht Erbwörter, die ausgleichen. Auch das französische Suffix -iere ist jetzt meist geschlechtlich, vgl. leggiero. Eine besondere Stellung nimmt praegnans ein, woraus schon im Vulgärlateinischen pregnis (Größer, Arch. lat. lex. IV 448). Seiner Bedeutung nach nur im Feminin gebraucht, nimmt es auch die weibliche Endung an: pregna, wozu nun in übertragenem Sinne auch ein Maskulinum pregno gebildet wird. Aus den Mundarten ist etwas mehr zu nennen. Im Altvenezianischen findet man grando, granda Paol., und im Westen in der Lament., wo auch doza vorkommt. Sodann dehnen die Mundarten, die -a auf die Substantiva übertragen § 335, natürlich das -a auch auf die Adjektiva aus, daher z. B. romg. dolza, fazila, forta, granda, -anta, Mussafia, Romg. § 237. Ähnlich im Kalabresischen.

361. Noch bleibt zu erwähnen, dass gewisse Adjektiva auch ihr -a verlieren können. Una sol volta gebraucht Berni Orl. inn. 28, 38; una sol voce Bembo Asol. III 226, una sol cosa Castiglione Cortig.

I 121 u. s. w., vgl. zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Schriftstellern bei Nannucci, Nomi 365 ff., auch picciol kommt, freilich bedeutend seltener, vor, S. 317. Bei sola ist zu beachten, dass das Wort nie mit dem Substantivum allein steht, sondern fast stets mit una verbunden. Infolge dessen verliert es seine adjektivische Geltung. Genus und Numerus sind an una und am Substantiv ausgedrückt, sola ist gewissermaassen adverbielle und zugleich tonlose Verstärkung von una, daher es in ähnlicher Weise verkürzt wird wie die Adverbien ora u. s. w. § 108.

# Die Komperation.

362. Von organischen Komperativen haben sich nur maggiore, minore, megliore, peggiore gehalten. Die zugehörigen Neutra dienen als Adverbien: maggio, meno, meglio, peggio. Für minore wird auch manco gebraucht, sia manco errore Cellini. Bemerkenswerth ist nun, dass die Neutra mehr und mehr an Stelle der geschlechtlichen Formen treten. Schon bei Cavalcanti 5, 13 findet man maggio cura. Dann kennt Brunetto Latini maggio cura XVI 205, und Manzoni führt die Formen in die Litterärsprache ein, vgl. D'Ovi-DIO, Saggi Critici 576, wo z. B. zitirt sind: peggio imbrogli, una giornata peggio, più ne conosco, peggio li trovo, alla peggio dei peggi u. a. Desgleichen findet man auf Schritt und Tritt Belege in GIULIANI'S Delizie, z. B. I 41 la peggio son io, quest' occhio che era il meglio 112. Auch in Mundarten findet sich diese Übertragung, so aven. im Uguçone Tobler 19. Sodann namentlich im Süden, so in Teramo, Lecce, Sizilien, wo die alten Texte noch die längeren Formen haben: minuri Cron. Sic. 110, 129, während heute die kurzen gebräuchlich sind. Dass es sich dabei nicht um die alten Nominative masculini, sondern um die Neutralform handelt, beweist sard. sa mezzus kamera, sas mezzus kameras. Sonst finden sich wenig Reste der alten Steigerung. Das Adverbium setius wird zum Adjektivum sezzo, vivacius zum Adverbium vaccio.

363. Was sodann den Superlativ betrifft, so ist -issimo, so beliebt es im heutigen Italienischen ist, doch nicht volksthümlich, da das i im Lateinischen kurz ist, die Form also -essimo lauten müsste 1).

<sup>1)</sup> In altneapolitanischen Texten, z. B. den Bagn. Puzz. findet sich -essema. Da aber nur das Fem. vorkommt, so scheint es mir nicht zutreffend, wenn D'OVIDIO, Miscell. fil. lingu. 403 Anm. 2 darin die erbwörtliche Gestalt von lat. -issimus sieht. Ich denke vielmehr, das schriftwörtliche -issimo hat ein Fem. -essema bekommen nach dem Muster sikko, Fem. sekka.

Es sind nun aber einige auffällige Formen aus Oberitalien zu nennen. Im Glossar B. weist Mussafia beletissimo nach und dazu bringt er nun Beitrag 33 noch neap. belledissemo, und belletissimo aus Ruzante, aus der tosk. Leggenda della croce cattivitissimo, bonettissimo, dann mit anderen Erweiterungen grandenissima aus der veroneser Passion, maletinissima aus Ruzante. Bellitissimo findet sich noch in der Cron. Imp. und in andern venez. Texten. — Von den unregelmässigen Superlativen des Lateinischen ist menomo geblieben, die andern ebenfalls, aber nur als Buchwörter, dann natürlich sommo, primo, die jedoch nicht als Superlative gefühlt werden. Wie das Italienische einen hohen oder höchsten Grad der Steigerung ausdrückt, ist eine Frage der Syntax, nur die organische Steigerungsart des Mailändischen mag hier noch erwähnt werden. Um den Superlativ auszudrücken, wird das Adjektivum mit angehängtem -ent wiederholt: nöf novent, pür pürent, sogar tirá tirent u. a. Salvioni, Mail. 59.

### Das Zahlwort.

364. Die Flexion der Zahlwörter ist im Schriftitalienischen fast völlig erloschen. Nur uno bildet ein Feminin una, mille einen Plur. mila. Auch ambo ist unflektirt. Die ältere Sprache zeigt einen grössern Formenreichthum. Für due kennt sie duo, dui, dua, due. Ohne Zweifel war dua ursprünglich Neutralform, dui männliche, due weibliche, duo vielleicht Latinismus. Allein schon die ältesten Texte machen keinen Unterschied mehr. Bei Sacchetti liest man z. B. le dua novelle 33, dua compagni 91 u. s. w. und noch Machiavelli, Ariost u. s. w. brauchen alle Formen neben einander. Der Sieg von due mag, wie d'Ovidio, Arch. Glott. X 39 Anm. 1 bemerkt, durch den Auslaut von cinque, sette, nove veranlasst sein. Es kann aber auch due gewählt worden sein, weil es die einzige in Bezug auf Geschlecht und Zahl indifferente Form war.

365. In den Mundarten werden die Zwei- und die Dreizahl meist flektirt. Das Mailändische saheidet zwischen dü und doe, tri und tre, das Piemontesische zwischen doi und doe. Das Neutrum trea findet sich bei Bonvesin, Bescape und im Chrysost. Im aven. Exempelbuch begegnen dui 198, doe 307, doa 203, tri 413, in den Proverbien aber schon tre ani 45 d, in der Cronica tri und tre als Maskulina, im altgen. doi, doe, doa, trei, tree, trea Arch. Glott. X 158, trea tanta in den Lett. Bol. 12. Endlich im Romagnolischen du, do, tri, tre. Aus dem Süden kann ich nur neap. duyę, doyę nennen. Dazu altsardisch duos, duas, dua aber nur tres und auch bei der Zweizahl heute nur duas, vgl. Belege für die alten Formen bei Hofmann S.127.

## Die Pronomina.

# 1. Personalia.

#### a. Betont.

366. Die ungeschlechtlichen Pronomina bieten zu keinen Bemerkungen Anlass. Wir haben dem Lateinischen entsprechend io, me, tu, te, noi, voi; der Ausfall des g in der ersten Person ist schon vulgärlateinisch, für die zweite findet sich bei Albertano durchweg tuo nach io. Für die dritte Person tritt egli, lui, ella, lei, eglino, loro, elleno, loro, ein, Formen, die zum Theil der Erklärung Schwierigkeiten bereiten. Lui und lei sind schon vulgärlateinisch und zwar ist jenes nach hui(c), cui gebildet, nach dem Muster von lui tritt dann illae-i an Stelle von lei. Es fragt sich nun, wie egli zu erklären sei. Das -i geht auf lateinisch  $\bar{i}$  oder  $\bar{e}$  zurück; da ille kurzen Auslaut hat, so ist damit nicht auszukommen, vielmehr werden wir auch hier unsere Zuflucht zu illī nehmen müssen, das nach hi(c), qui gebildet ist. Auch dieses illi ist schon eine vulgärlateinische Form. Dagegen gehört die Weiterentwicklung zu egli erst dem Italienischen an. In den ältesten toskanischen Handschriften findet sich dieses egli neben elli, das noch Dante kennt. Nach Größer, Zs. II 595 ist die Form vor vokalisch anlautenden Wörtern entstanden, man hätte also gesagt: elli viene, aber egli ama, und es scheint, dass dieser Unterschied von den ältesten Handschriften noch zum Theil beobachtet wird, wie GRÖBER zeigt, allerdings nicht in den Lyrikern, s. CAIX, Orig. 211. Loro ist der alte Genitiv pluralis illorum, der ebenfalls schon im Vulgärlateinischen die Funktion des Dativs und des betonten Accusativs übernommen hat, Endlich eglino, elleno haben ihr no von der dritten Pluralis des Verbums bezogen: eglino amano statt egli amano. Für den Accusativ singularis findet sich bei Dante auch ello, eine mehr südliche, aber im Accusativ durchaus berechtigte Form, die Dante nur zweimal nominativisch braucht, Zs. II 598 Anm. Vgl. zu cui Tobler, Zs. III 159, über egli G. Gröber, Zs. II 594-600. D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 80 ff. Abweichende Auffassungen von egli, *lui, lei* können nur mit Berücksichtigung der andern Sprachen zurückgewiesen werden, daher ihre Besprechung nicht hierher gehört.

367. Wenden wir uns nun den Mundarten zu, so treffen wir für io die lautgesetzlichen Formen iu im Süden, eo im Norden, yeu in Apulien und Sizilien, e im Genuesischen. Der Süden kennt auch betontes i, während im Toskanischen i nur tonlos ist. Vgl. D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 28 ff. Nicht klar sind sardisch deo, geo, zeo, zeo. In Bitti (Sardinien) bleibt dego, also die klassisch-lateinische Form,

vgl. Spano, Ortogr. Sarda I 73. Oberitalien von Venedig bis Piemont und bis an den Apennin hat übrigens ego aufgegeben und durch mi, die Accusativform, ersetzt. — Auch tu erscheint überall, im Norden natürlich als tü, im Sardischen mit angehängtem e, tue, bezw. tui. Dann bleibt noch tune in Kalabrien und Terra di Bari, vgl. § 309. Der Obliquus der Personalia lautet ebenfalls im Centrum me, te, in Sizilien mi, ti, im Südosten mai u. s. w. nach den Lautgesetzen. Daneben giebt es aber nun noch andere Formen. Im Norden treffen wir mi, ti im Emilianischen, Lombardischen und Piemontesischen. An eine lautliche Entwicklung aus me, te ist dabei nicht zu denken, es wird vielmehr mi auf mihi zurückgehen, ti danach gebildet sein, vgl. D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 64. Weshalb im Norden der Dativ, im Centrum der Accusativ allein geblieben sei, ist eine Frage der Syntax. - Im Süden treffen wir meve, teve, seve, zunächst in den alten Denkmälern, wie im Ritmo Cassinese, bei Cielo Dalcamo, bei Rusio, im Reg. San. und selbst in den alten Liederhandschriften, vgl. CAIX, Orig. 210, D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 58, ferner heute in Altamura, Molfetta, Cisternino u. s. w. Hier ist also die erste Person nach der zweiten und nach dem Reflexivum umgestaltet. - Eine dritte Form ist mek, tek, bezw. maik, taik in Altamura, Terlizzi, Matera, als deren Grundlage mecum, tecum zu betrachten sind. Endlich als vierte und letzte ist mia, tia zu nennen, die sich von Appulien über Kalabrien und Sizilien erstreckt, östlich ans Rumänische anknüpft und westlich noch dem Korsischen angehört. Auch in ihnen sieht D'OVIDIO, Arch. Glott. IX 57 ff. entweder Accusative mit angehängtem e, a, oder Dative: mihi, mii, mie, mia. Beide Auffassungen haben aber ihr Bedenkliches, weil sie zwar ein e, nicht aber ein a, das auch im Rumänischen die Grundlage bildet, erklären. Die Grundlage dürfte, nach der syntaktischen Verwendung im Rumänischen zu schliessen, der Dativ sein, eine befriedigende Erklärung des a aber bleibt noch abzuwarten: man könnte denken, dass nach dem Muster von mecu auch mead gebildet worden sei. - Das Sardische zeigt Dativ und Accusativ getrennt: me, a mie, te, a tie, im Campidanesischen me, mei, te, tei, wohl aus mii, tii durch Dissimilation oder unter Einfluss von me, te.

368. Bei den Pluralpronomina tritt zunächst als rein flautliche Differenz das venez. nui neben noi, veron. pad. nui, nu, lomb. nü, vü entgegen. Nü wird dann gemäss § 306 zu niin. Gewöhnlicher ist aber im Norden die Zusammensetzung mit alter, also lomb. noter, voter oder vüyolter, piemont. noač, voač. Weniger im Süden, doch vgl. nosaturus, bosaturus im Campidanesischen neben nosu, während das Logudor. nois, vois bietet, wohl die Vertreter des alten Dativs, da b schwinden muss § 204.

#### b. Unbetont.

369. Im Toskanischen kennt von Subjektivpronomina nur io eine proklitische Form: i, die in alter Zeit auch in der Litteratur gebräuchlich war, s. CAIK, Orig. 210.

370. Die tonlosen Objektspronomina lauten für den Singular der zwei ersten Personen mi, ti, si, streng nach den Lautregeln, wonach tonloses e zu i wird § 123. In der dritten Person wird zwischen Dativ und Accusativ geschieden, der Dativ gli entspricht lat. illi, le einem nach der Nominaldeklination gebildeten illae, lo dem Accusativ illum, la: illam. In der Proklise ist die tonlose erste Silbe verloren gegangen. Im Plural dienen heute ci für die erste Person, vi für die zweite, gli für den Dativ der dritten in beiden Geschlechtern, li für den Accusativ masculini, le feminini. Der Zusammenhang von gli mit illis liegt auf der Hand, li dagegen und le stammen nicht von illos, illas, sondern sind erst nach dem Artikel umgestaltet, vgl. § 380. Schwierigkeiten machen ci und vi. Eine Herleitung des letzteren aus vos über voi ist lautlich unmöglich, da aus tonlosem voi nur vo hätte entstehen können, wie dópo aus depói beweist. klingt an gar keine lateinische Pronominalform an. Es unterliegt nun keinem Zweifel und ist auch nie bezweifelt worden, dass ci das Adverbium »hier« sei und ganz ebenso werden wir in dem vi das Ortsadverbium »dort« zu sehen haben, wie D'Ovidio, Arch. Glott. IX 77 gegen CAIX, Origin. 212 mit vollem Recht annimmt. Neben oder besser statt ci haben wir im Alttoskanischen ne, das die Dichtersprache bis heute bewahrt. Auch hier verstösst die Annahme, dass ne aus noi entstanden sei, gegen sichere Lautgesetze, wogegen nichts im Wege steht, das ne mit dem ne aus inde zu identifiziren; und dass diese Erklärung richtig sei, beweist die Form 'nd' bei Guido Cavalcanti 19, 3:

# Possiamo ringraziar un ser costui Che 'nd' a partiti, sapete da cui?

wo nd der Bedeutung nach nur nos sein kann, der Form nach aber nothwendig inde ist. — Noch bleibt zu bemerken, dass für den Dativ Plur. gli jetzt loro gebraucht wird.

371. Zahlreich sind auch hier die Abweichungen der alten Sprache und der Mundarten. Für gli in jeder Funktion kann Reduktion zu i eintreten: Cortese i fu Dante Inf. X 17, fate i saper Inf. X 113, no i fosse a noia Cavalc. 6, 14 u. s. w. Man hat hierin nicht einen streng lautgesetzlichen Vorgang zu sehen, sondern eine jener durch die Bedeutungslosigkeit des Wortes hervorgerufenen Kürzungen, wie sie § 301 besprochen worden sind. Als älter ist die Form



ei zu merken, die z. B. in den Conti di antichi Cavalieri erscheint: la terra ei diede 198, 199, dann auch ei saria = ci sarei 199. Die Accusativformen stimmen mit dem Artikel völlig überein und haben dieselben Nebenformen, vgl. darüber § 380. Dann ist zu bemerken, ·· dass der Unterschied zwischen li und le als Dativ singularis nicht ganz streng durchgeführt wird, in den Handschriften der alten Lyriker begegnen oft Unsicherheiten und die heutige toskanische Vulgärsprache kennt nur &, s. CAIX, Origini 213. Unter den dialektischen Formen mag zuerst no, vo erwähnt werden, die in altsenesischen Denkmälern vorkommen, vgl. CAIX, Orig. 212 und HIRSCH, Zs. X 65, und dass wohl danach loro im Senesischen und Umbrischen zu einfachem ro abgekürzt ist, vgl. Zs. X 66 u. XIV scritt. 29. In den Proverbia und anderswo steht lero für loro, RAFAEL § 41, wohl infolge von Dissimilation. Sodann finden wir gerade in den Mundarten noch mehrfach Adverbien an Stelle der Pronomina oder es findet sich ci in andrer Funktion als in der Schriftsprache. So erwähnt D'OVIDIO, Arch. Glott. IX, 78, dass ci im ganzen Süden und andrerseits in der oberitalienischen Litterärsprache für gli, le, loro gebraucht werde. Hierher gehört weiter das lombardische und venezianische ge, in der Funktion des Dativs der 3. Person. Es scheint dieses ge auf qui zu beruhen, das hier als tonloses Adverbium gebraucht in tonloser Stellung q zu g gewandelt hatte, vgl. seguire. Ganz entsprechend verwendet das Sardische bi: dabilo = daglielo, wo bi aus qui entstanden ist, wie bindigi aus quindecim § 185. So MARCHESINI, Studi fil. rom. II 151). Bei dieser Vertretung der Personalpronomina durch Ortsadverbien ist besonders beachtenswerth der Gebrauch, den Campobasso von ce macht. Im Allgemeinen bleibt ce beschränkt auf die erste Pluralis. Treten aber zwei Objektpronomina zusammen, so kann ce auch für die dritte Person Singular und Plural dienen. Also  $fa\check{c}\check{c}e = facci$ , aber  $fa\check{c}\check{c}elle$ = faglielo, faccilo, fallo loro. Endlich bleibt ne in Teramo, das nur bei der Negation vorkommt: ne ñe lu diče, durch Assimilation entstanden.

372. Beachtenswerth sind sodann die Reduktionen auf das vokalische Element, die die Personalpronomina im Emilianischen und Piemontesischen erleiden, namentlich auch, wenn sie als Subjekt mit

<sup>1)</sup> FLECHIA, ASCOLI und D'OVIDIO sehen in dem ge und bi vielmehr das italienische vi=ibi Arch. Glott. IX 79 Anm. Allein der Übergang von v zu g hat im Lombardischen nur in der Umgebung von labialen Vokalen statt, man müsste also voraussetzen, dass z. B. ga=ci ha erst nach go=ci ho gebildet sei, was wenig wahrscheinlich ist. Und im Sardischen hätte aus ibi nur i, nicht bi werden können.

dem Verbum verbunden sind. BIONDELLI giebt S. 214 als Paradigma fürs Bolognesische:

me a port
tet port
lu al port
nu a purtein
vu a purtä
lour porten

und bemerkt dazu S. 221: »La vocale eufonica a è comune a quasi tutti i dialetti emiliani in quasi tutte le voci«. Er findet sich denn auch in der That noch in Firenzuola, Modigliano und in Forli. Dieses euphonische a ist nun nichts anderes als ein verschrumpftes Pronomen. Aus io port wurde, da das io nach und nach jeden syntaktischen Ton verlor, i port, a port mit dem indifferenten Vokal, ebenso wurde tu zu t, at, das Biondelli für Parma angiebt, il zu l, al. Das a der ersten Pluralis liesse sich vielleicht auch noch aus n erklären, doch wird man wohl besser Übertragung aus dem Singular annehmen, und sicher muss man das für das a der zweiten Pluralis. Auch in der Frage finden sich ähnliche Reduktionen, vgl. bologn. purtaroja, wo im tonlosen Auslaut io zu ia abgeschwächt wird. Dazu als 1. Plur. purtarenia wohl aus purtareni. d. i. purtaren-ni mit einem von der ersten Singularis übertragenen a. Dem bolognesischen a entspricht in Reggio e, vgl. e port, et port, dann auch e purtem, e purtä, e porten, dagegen al porta. Ähnliche Formen begegnen im Piemontesischen, a port ist alessandrinisch, sonst allerdings ist i das gewöhnliche für die erste Person, in Mondovi u für die dritte, i bezw. a für die erste Pluralis, i für die zweite, a oder i für die dritte. Etwelche Schwierigkeit bereitet hier die zweite Pluralis. Das i könnte aus einem adverbiellen vi abgekürzt sein, doch müsste eigentlich in dieser Gegend ve dem toskanischen vi entsprechen. In älterer Zeit findet man o, so in den Statuten von Chieri. Die zweite Singularis wird einfach zu t, ebenso kommt n bezw. v vor für noi, voi vor, ferner giebt PIPINO it für die 2. an: s'it fusse. In der Frage wird ne von der 1. Pluralis auf die 1. Sg. übertragen: kant ne und auf die 3.: kantune. Im Osten wird eo zu e bei Calmo, zu a bei Ruzante: a son u. s. w., während in der Frage jo, gewöhnlicher do und die Abschwächung -de eintritt, WENDRINER S. 53. Sodann wird dieses e, a auch in den Plural übertragen : avoggiom und in die Frage: com farongio; für die zweite Singularis dient te, in der Frage to, das vielleicht o statt u von der ersten bezogen hat, im Plural a bezw. -vo, -o, für die dritte el oder al, Plur. i, di. Auch im Lombardischen finden sich die enklitischen Formen in der Frage: sontia und im Venezianischen: songo und dann gavem-go.

Als eine Reduktion von el, l ist schliesslich das romagnolische u zu fassen: e tel u si trova = il tale ei si trova u.s. w. Mussafia § 250, sonst haben wir hier als enklitische Formen des Obliquus m oder um, t oder at, t and t im Dativ, t oder t im Accusativ.

374. Tritt ne oder ein Pronomen der dritten Person mit einem Pronomen der ersten oder zweiten oder mit dem Reflexivum zusammen, so behalten sie ihren anlautenden Vokal bei, also melo, telo, sele, mene u. s. w., eigentlich m'elo, t'elo u. s. w. Dass dies die richtige Erklärung ist und nicht etwa von den zwei tonlosen Wörtern das erste nun den Ton empfängt, also me-lo zu trennen wäre, hat ebenfalls d'Ovidio erkannt, Arch. Glott. IX 71 Anm., vgl. namentlich glielo, d. i. gli-elo und die südlichen Formen: vatt-enne, portamille, portam-ella, wo die Doppelkonsonanz nur etymologisch sein kann, nicht durch dehnenden Einfluss des e von me entstanden ist. Entscheidend sind ferner Formen wie púrtitille = portatelo u. s. w. in Campobasso, Arch. Glott. IV 182.

#### Die Possessiva.

375. Die italienische Schriftsprache anerkennt nur betonte Possessiva, deren Formen gemäss den Lautgesetzen aus den lateinischen entstanden sind, vgl.

mio mia tuo tua suo sua miei mie tuoi tue suoi sue nostro nostra vostro vostra nostri nostre vostri vostre.

Für eine Mehrzahl von Besitzern in der dritten Person dient der Genitiv pluralis des Personalpronomens loro, der bis heute unverändert geblieben ist. Eine tonlose Form erscheint nur in madonna. Nicht zu allen Zeiten ist aber das Paradigma so einfach gewesen, wie heute. Bei den älteren Florentinern finden wir eine Form mia für alle Geschlechter im Plural, vgl. li fatti mia Sacchetti 39, due sua cavalli 34, li panni mia 64, dei giovani mia pari 54, li mia avversieri 44, elle non pajono le mia 83 u. s. w. Auch noch Cellini schreibt i mia antichi, i casi mia, i figliuoli tua e mia, le mia buone sorelle, i tua disegni, le mani mia u. s. w., ähnlich Machiavelli u. a. Woher diese Formen? Am nächsten liegt es, sie auf das alte Neutrum plurale zurückzuführen. Auf eine Verwirrung der Geschlechter im Plural deutet auch suoi fürs Feminin, wie es sich bei dem Pisaner Sardo findet, vgl. tutte le suoi entrate e tutte le suoi castella 86, delle suoi genti 94, suoi spese 95 u. s. w. Doch lassen sich diese Formen auch anders

deuten. In Proklise kann miei, tuoi gemäss § 105 zu mie', tuo' werden, die nun ihrer indifferenten Form wegen auch für das Femininum gebraucht werden, vgl. die Belege aus senesischen Texten Zs. X 67. Dann tritt die volle Form miei, tuoi ebenfalls für beide Geschlechter ein. Ähnlich könnte es sich mit mia verhalten. Wie nämlich auch in toskanischen Mundarten lei zu lia wird, so könnte mia aus mei auf lautlichem Wege entstanden sein und wäre im XIV. bis XVI. Jahrh. auch in die Litterärsprache, wenigstens in die Prosa, gedrungen. Genaue Untersuchungen über die Verbreitung von mia in alter und neuer Zeit werden darüber Auskunft geben. Aber auch im Singular sind allerlei Verwirrungen zu merken. Im Cantare di Carduino z. B. liest man la suo corte 2, 11, la mie porta 2, 11, la mie madre 2, 25, la tuo bontade 2, 40. Ähnlich steht mie für den Singular beider Geschlechter in den von Carducci, Studi Letterari 415 publizirten Madrigalen, ebenda auch suo, tuo.

876. Unter den Mundarten zeigen die nördlichen wenig Abweichungen. Im Altvenezianischen finden wir meo und mio, mia, to, toi, toa, toe im Exempelbuch u. s. w. Auffällig sind die Fem. plur. mei, toi, soi bei Paolino und in der Hamiltonhandschrift, vgl. Tobleb Cato 20, Uguçon 19, RAFAEL 25 u. s. w.; vielleicht ist darin ein lautlicher Vorgang zu sehen, Wandel des tonlosen e im Hiatus zu i. Dialektisch wird tuus, suus an meus angeglichen, vgl. teo Rain. Bucc. 170, tea 349, tio S. Francesca Romana 22, tea 27, sio Cola di Rienzi 399, sea 399, siei 405, sia 429 u. s. w.; sio Hist. Rom. frg. 1, 2, 1, 3, tio 1, 2, sia 1, 3; sio Laud. Aquil. 4, 9; teo 4, 5, teu 9, 10. Loro scheint zuweilen als Adjektiv behandelt und flektirt worden zu sein, vgl. lora intenzione Let. Bol. 10.

377. Das Vulgärlateinische besass auch tonlose Possessiva. In der italienischen Schriftsprache sind nur wenige geblieben, vgl. das schon genannte madonna. Mehr kennt die ältere Zeit. Cavalcanti z. B. sagt: l me core 35,2; lo tu valor 11,5; del su disdegno 14,2; nel mi core 14,12. Aus den Mundarten mag erwähnt werden apad. me, to, so neben betontem mea, toa, soa bei Ruzante. Deutlicher im Romagnolischen mi, tu, su neben meya, tova, sova, im Altnep. to, so für beide Geschlechter neben tou, tuo, toa, tua im Reg. San. Mussafia § 89. Sodann sind die enklitischen Formen von Wichtigkeit. In den Ric. Sen. steht fratelma 34, 35, cognatoma 44, und damit vergleicht sich kalabr. patretta, ziusa, teram. patrete, mammete, wogegen Campobasso scheidet zwischen patreme und filema. Nicht recht klar ist me, te, se in Gessopalena. Es scheint mio resp. meo in der Proklise zu me geworden zu sein, vgl. teram. mi, to, Pl. tu, so, Pl. su. Eine sorgfältige Untersuchung wäre wünschenswerth. — Vgl. zu § 366

bis 377 d'Ovidio Ricerche sui pronomi personali e possessivi neo-latini Arch. Glott. IX 95—127.

## Die Demonstrativa.

378. Von den lateinischen Demonstrativen ist nur ille als Personalpronomen und als Artikel geblieben; sonst sind Zusammensetzungen eingetreten mit qu, vgl. quello, questo, ferner ist das Identitätspronomen ipse zum Demonstrativum geworden: esso. Genaueres hat darüber die Wortbildungslehre zu sagen. Hier beschäftigt uns nur die Flexion. Die Pronomina quello, questo und auch altro besitzen eine doppelte Deklination, je nachdem sie adjektivisch oder substantivisch gebraucht werden. Adjektivisch flektiren sie regelmässig, substantivisch wird zwischen Nominativ und Obliquus unterschieden. Der Nom. sing. masc. hat die Endung i, der Obliquus ui, der Obliquus feminini i, der Obliquus des Plurals -oro, es sind also genau dieselben Endungen, wie beim Personalpronomen der dritten Person. Wir haben somit folgendes Doppelparadigma:

| quelli<br>colui  | quello | questi<br>costui  | questo         | altri<br>altrui   | altro |
|------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| quella<br>colei  | quella | questa<br>costei  | questa         | altro<br>*altrei  | altra |
| quelli<br>coloro | quelli | questi<br>costoro | quest <b>i</b> | altri<br>*altroro | altri |
| quelle<br>coloro | quelle | queste<br>costoro | queste         | altre<br>*altroro | altre |

In tonloser Stellung verschmilzt das i des ursprünglichen Anlauts von ille, iste mit dem u zu o, vgl. § 128. Von altro ist bloss altrui belegt, die andern Formen sind wohl gar nicht gebildet worden. Auch stessi kommt vor, z. B. Dante Inf. IX 58.

379. In den Dialekten ist einmal das Verhältniss der Stämme cost und quest ein anderes. In den Abruzzen stehen nach Finamore, Voc. Abruzz. 3 nebeneinander quistę, kustę, kustú und kesté, und entsprechend quissę, kussę, kusú, quillę, kullę, kulú aber kessé, kellé. Offenbar ist kustę erst nach kustú gebildet, bei diesem aber kann man im Zweifel sein, ob sein u dem italienischen e entspreche, folglich kesté den tonlosen Vokal nach dem betonten gerichtet habe, oder ob nicht vielmehr das auslautende ú sich ein früheres e angeglichen habe.

Für Teramo giebt SAVINI S. 62 kuštę, Fem. keštę, Plur kištę für beide Geschlechter und Sing. kuštú, kuští u. s. w. In der altneapolitanischen Katherina stehen quiste u. s. w. neben colloro und quelloro, was also vielleicht für o-ó aus e-ó durch Assimilation spricht. Sodann zeigt der Norden durchwegs Formen mit u: kul, kula, kust, kusta im Piemontesischen, worin aber wohl Wandel von que zu ku zu sehen ist infolge der proklitischen Stellung. Ganz dasselbe gilt vom Sardischen, vgl. kustu, kusta, kuddu, kudda, kussu, kussa, in alter Zeit noch kuste, kudda, kudde. Im Lombardisch-emilianischen ist sodann que zu ke geworden, also kest, kel u. s. w. Die endungsbetonten Formen behalten auch im Venezianischen ihr que, vgl. questui Exemp. 144, quelui 142, letzteres auch im Cato. Für den Süden sind dann noch die vom Maskulinum verschiedenen Neutralformen zu nennen: queste, quelle neben Mask. quiste, quille, vgl. § 32.

#### Der Artikel.

- 380. Der Artikel hat sich aus dem lateinischen ille entwickelt. Abweichend von den Pronomina aber in Übereinstimmung mit den Nomina entbehrt er einer eigentlichen Kasusflektion. Während das Feminin die zweite Silbe des lateinischen Pronomens bewahrt: la, le, zeigt das Maskulinum verschiedene Form: il oder lo im Singular, i oder gli im Plural, und zwar stehen il, i vor konsonantischem Anlaut, lo, gli vor gedecktem s, also ursprünglich vor vokalischem, s. § 144. Vor Vokalen wird lo zu l' apostrophirt, gli nur vor i. Für Dante und die gleichzeitigen Dichter dagegen stellt Gröber, Zs. I 108-110 nach den ältesten Dantehandschriften folgende Regel auf: »lo, li stehen vor beliebigem Anlaut und hinter beliebigem Auslaut, il, i vor einfachem Konsonanten und nur hinter vokalischem Auslaut, oder il, i sind unsyllabische, enklitisch gebrauchte Formen. Also lo giorno Inf. II 1, e il mio maestro Purg. IV 31«. In der Prosa überwuchert il, i seit dem letzten Viertel des XIII. Jahrh. Ferner ergiebt sich aus CAIX' Untersuchungen im Giornale Fil. Rom. II 1-8, dass lo in den ältesten lyrischen Dichtern fast ausnahmslos vorkommt, weil es die Form des Südens ist, während im eigentlichen Florentinischen lo und il gleichberechtigt neben einander stehen.
- 381. Mit Präpositionen verwächst der Artikel zum Theil. Stets mit di, a, da: del, al, dal, della, alla, dalla, dei oder de', ai oder a', dai oder da' u. s. w. gemäss § 105. D'Ovidio hat zuerst und mit Recht ausgesprochen, Arch. Glott. IX 41 Anm., dass del zu zerlegen sei in d'el. Auffallend bleibt auf den ersten Blick der Gegensatz im Vokal zwischen il und del. Er erklärt sich aber ohne Schwierigkeit

aus der Verwendung von il in ältester Zeit, s. § 366. Dello ist halb betont, bewahrt daher e. Auch nel, das nur aus in-el entstanden sein kann, findet sich von Anfang an, ebenso col, während sul und pel jünger sind 1). Dem Süden fehlt nello, wie er überhaupt der Verbindung eher abgeneigt ist. Eine merkwürdige Form nullo verzeichnet Mussafia aus der neapolitanischen Katharinenlegende und vergleicht damit das aquilinische null, nuyul, das Finamore Voc. Abr. 98 anführt: es scheint das tonlose oder halbbetonte e unter Einfluss des l zu u geworden zu sein.

- 382. Bemerkenswerth sind die Formen des Feminins im Piemontesischen und Mailändischen. Im Piem. nämlich steht le fumme neben iy uriye, es wird also le vor vokalischem Anlaut zu li, l', iy. Dasselbe muss einst der Fall gewesen sein im Lombardischen, es ist dann aber das vorkonsonantische le durch i ersetzt worden, so dass man heute nicht nur iy orečč, sondern auch i donn sagt. So Salvioni, Lament. S. 13 Anm. 5. Ob li für beide Geschlechter in Teramo (Savini S. 54) ebenso zu erklären ist, weiss ich nicht.
- 383. Sodann erscheint im Römischen  $\mathcal{U}u$ , das südlich bis Cerreto Sannita, Castelluccio di Sora und Formia reicht, in Palena yu lautet, sich auch in Alatri, Anagni, Guarcino, S. Vito Romano, Veroli findet. Vom Plural  $\mathcal{U}$  ist  $\mathcal{U}$  auch auf den Singular übertragen.
- 384. Häufig geht der Artikel seines l verlustig, worin wieder eine Kurzform zu sehen ist (§ 301). So finden wir u, a im Neapolitanischen, Kalabresischen, auf Sizilien in Castrogiovanni, Vallelunga, Sirakus, in der Terra di Bari, in Senise, Saponara di Grumento, im Principato, Benevent, aber nicht mehr in Cerreto Sannita, wo lu beginnt. Die nördlichsten Punkte scheinen Nola und Palombara zu sein. Dieselbe Reduktion findet sich wieder in Apiro und Cingoli (Macerata).
- 385. Während der Süden durchaus lu sagt, zieht der Norden el, l vor. Es ist dies die gewöhnliche Form im Emilianischen, Lombardischen und Venezianischen, aus der im Bergamaskischen und auch zum Theil in der Brianza weiter ol, im Emilianischen und in Rovigo mehrfach al entsteht. Im Gegensatz dazu zeigen die altvenezianischen und altmailändischen Denkmäler durchaus lo, was heute noch in Burano geblieben ist, während el schon im Mittelalter die veronesischpaduanische Form ist, so zwar, dass Fra Giacomino el und lo, Ruzante

<sup>1)</sup> CAIX meint, Origini S. 201 ff., das toskanische nel sei aus in de el entstanden, da sich in den Handschriften der alten Lyriker in delo findet. Was das de sei, sagt er nicht. Das in del ist eine spezifisch sizilianische Form, die in ind-el zu zerlegen ist und mit dem toskanischen in-el nichts zu thun hat, s. die Präpositionsbildung.

nur el gebraucht. Sonst ist wenig zu bemerken. Im Venezianischveronesischen wird illi zu igi, vgl. ig, igi Uguç. Prov., Giacom.

386. Abweichend vom Italienischen und den meisten romanischen Sprachen bildet das Sardische den Artikel von ipse, also su, sa, sos, sas im Logudoresischen, su, sa, is im Campidanesischen. Diese letztere Form, statt deren man eigentlich sus, sas erwartet, ist auffällig, man sieht nicht recht, wesshalb die erste Worthälfte behalten, die zweite, flektirte, verloren ist. Nach konsonantisch auslautenden Wörtern erscheint im Logudoresischen die volle Form: per issas istradas u. s. w.

#### Indefinita und Relativa.

387. Nur Weniges ist zu bemerken. Die Quantitätspronomina tanto, ogni, nullo zeigen zum Theil merkwürdige Formen. Das Neutrum plur. tanta, quanta hat sich im Süden D'OVIDIO, Arch. Glott. IV 172 Anm. und im Norden erhalten, z. B. aven. doa tanta Exemp. 205, abol. Baz. 1, ja selbst in der Toskana tanta Bocc. Dec. I 6, bei Ristoro d'Arezzo u. s. w. Ebenso findet sich neben ogni auch ogna. Was ogni betrifft, so zeigt es zunächst die Nebenform onne : onne bontá Conti Ant. Cav. 200, onne argomento 200, onni homo 200, dann aber auch früh ongne, so ongne anno S. Mar. Carm. 14, ongne altro 20, ebenso stets bei Brunetto Latini. Das gn wird man mit Rücksicht auf die eben genannten Formen mit nn besser von ogna = omnia herleiten, als aus der Verbindung omni anno. Das Schwanken zwischen i und e dürfte auf verschiedener Grundlage: omnes bezw. omne beruhen, vgl. für omnes noch § 183. Ogna wurde früh auch mit Mask. verbunden, vgl. ogna strame Bandi Lucch. 203. Sodann behandelt das Altvenezianische ogna als Fem. und bildet ein Mask. ogno Prov. 4, ähnlich Ruzante Wendriner S. 61. Nach ogna wird im Venezianischen und Veronesischen nullja geschaffen und dazu nun auch nuio Prov. 11, bei Uguç., vgl. Ascoli, Arch. Glott. VII 441, 596. Sodann bilden tantus, quantus in Oberitalien den Plural tanc, quanc § 260. — Von den Relativen sind chi, che indeklinabel, cui dient für den Casus obliquus. In Mundarten findet man cui auch als Nominativ, so im Norden bei Paol. LXIII 31, LX 26 und im Süden in Sizilien. Indeklinabel sind sodann die auf che auslautenden qualche, chiunche, nur im Plural gebräuchlich parecchi, parecchie. Vgl. noch die Wortbildungslehre: Pronominalbildung.

# Verbalflexion.

#### 1. Übersicht der Verbalformen.

388. Gegenüber dem Lateinischen hat das Schriftitalienische eine grosse Menge von Formen eingebüsst: das ganze Passiv mit Ausnahme des Participiums, im Aktiv die beiden Futura, das Imperfektum und Perfektum conjunktivi, das Plusquamperfektum indikativi, den emphatischen Imperativ, den Infinitiv des Perfekts, die beiden Supina, das Gerundivum. Dafür hat es neu geschaffen das Futurum: amer-ò = amare ho und das Condizionale: amer-ei aus amare-ebbi. Die Einbussen sowohl wie die Neubildungen gehören grösstentheils dem Vulgärlatein an. Doch besass dieses und mit ihm noch manche italienische Mundarten noch das Plusquamperfektum indikativi, ferner eine Zeitform, die entweder vom Perfektum conjunktivi oder vom Futurum exaktum stammt. Endlich im Sardischen hat sich auch das Imperfektum conjunktivi erhalten.

# 2. Die Endungen.

389. Im Präsens indikativi ist das lateinische -o den Lautgesetzen gemäss behandelt, also im Mittelitalienischen geblieben, im Süden zu u geworden, in den Abruzzen und im Neapolitanischen zu e, im Norden verstummt, vgl. § 111 ff. Die einzige abweichende Form, lat. sum, vulglat. son, nimmt das o ebenfalls an: sono. Dass im Satzinnern das o nach l, r, n, m auch im Toskanischen schwinden kann, ist § 108 gesagt. — Im Mailandischen und in der Val Maggia tritt i an Stelle von o: kanti, im Bergamaskischen -e, in der Verzasca bei den Verben der a- und i-Klasse -a, in Turin und Jvrea -o, während in allen diesen Mundarten -o fallen sollte. Der Ursprung In dem -i, das Bonvesin dieser Elemente ist ein verschiedener. noch nicht kennt, wird man mit GARTNER, Raetor. Gram. 111, Salvioni, Arch. Glott. IX 228 Anm. 2 das angehängte Pronomen der ersten Person: io zu sehen haben. In dem -a in der Verzasca scheint eine Übertragung der Endung der 3. Sing. vorzuliegen, die veranlasst ist durch die Gleichheit der Endungen des Imperfekts. Endlich das turinische o, das sich noch in Fossano, Cuneo, Lanzo, Corio, Limone, im Massathale, in Vercelli, Pavone, Vistrobio und wohl fast im ganzen Canavese ausser Biella, Azeglio und dem Adornothale findet, dürfte das lateinische -o, aber nur indirekt, sein. Die Lament. schreibt recomand, arecord, neben trovo, posso, wo freilich def Vers trov, poss erfordert. Noch heute bewahrt das Piemontesische das o in den Substantiven orlo, merlo, und dies sind die letzten Reste eines Zustandes, wo das -o in lateinischen Proparoxytonis geblieben war, eines Zustandes, der sich in Savoyen, Val Soana und dann im ganzen südöstlichen Frankreich wieder findet, vgl. Nigra, Arch. Glott. III 23 und Rom. Gramm. I 313. Auf dem Gebiete, wo -o in Proparoxytonis blieb, in Paroxytonis fiel, standen neben einander am aber tremlo, bezw. trembyo. Später wurde dann die Endung von der 2. Klasse auf die erste übertragen. Heute erstreckt sich nun freilich das amo-Gebiet viel weiter als das tendro-Gebiet, allein es ist entweder jenes später weiter ausgedehnt oder dieses verengert worden. — Das e in Bergamo ist wohl weitere Abschwächung des -i, doch ist auffällig, dass auch das Altpaduanische häufig -e zeigt, Wendeiner 69.

890. Die 2. Person lautet auf -i aus, das nach § 106 der lautgesetzliche Vertreter von -as, -es, -is ist, während vendis eigentlich vende lauten sollte. Dass diese eine Form dem Drucke der übrigen gewichen ist, begreift sich leicht. Übrigens zeigen die alten Texte noch mehrfach -e, auch für altes -i, was vielleicht auf zeitweiliges Schwanken schliessen lässt. Dante braucht abbracce Inf. XVII 93, affonde Par. XXVII 121 u. s. w. nur im Reime, ZEHLE 72, wodurch die Existenz dieser Formen in der gesprochenen Sprache noch zweifelhafter wird; schon häufiger sind sie bei Brunetto Latini Zs. VII 429. Anders verhält es sich natürlich, wenn im Nordosten e sich oft zeigt, z. B. in Uguçon, Tobler S. 26, bei Fra Giacomino, hier liegt wohl ein lautlicher Vorgang vor, s. § 354. — Im Lombardischen, aber noch nicht bei Bonvesin, tritt das Personalpronomen an: portet, wodurch Zusammenfall mit der 1. Sg. vermieden wird, wie er im Emilianischen und einem Theile des Tessin vorliegt. In die Val Maggia ist, wie bemerkt wurde, das lombardische i in die 1. Sg. eingedrungen, hat dann aber, da seine Bedeutung nicht verstanden wurde, auch die 2. Person ergriffen. Im Piemontesischen ausser Mondovi lautet die Endung -e, was wol, da auch im Imperf. -e erscheint, als lautliche Entwicklung zu fassen ist. - Im Altvenezianischen ist das 8 zum Theil noch erhalten. Aus dem Exempelbuch führt Donati S. 36 an: favelis, trapasis, rendis, dibis, venis, oferis, turbidis neben seltenern Fällen ohne s, Fra Paolino kennt amis, posis, fosis, voravis, der Tristan ebis, Cato pekes, castiges, començes, entendes, diges Tobleb S. 24, während sonst die Hamiltonhandschrift nur in einsilbigen das s bewahrt. Vgl. noch Ascoli, Arch. Glott. I 462, der feststellt, dass in den mehrsilbigen Verben, also in tonloser Silbe, s am Ende des XIII. Jahrh. schwindet, während es in einsilbigen, also in betonter, während des ganzen XIV. Jahrh. und in der Frage bis heute bleibt. Vgl. noch § 454.  $\stackrel{\cdot}{-}$  Die dritte Pers. Singular lautet regelrecht auf a, e aus. Aus den Mundarten ist nichts zu bemerken.

391. Die 1. Pluralis hat merkwürdige Schicksale, in der Schriftsprache sowohl wie in den Mundarten. Die ältesten Formen sind -amo, -emo, -imo. An Stelle von véndimus ist frühzeitig vendémus Heute ist nun aber für alle Konj. -iamo gebräuchlich. Am frühesten scheint -imo verschwunden zu sein, obschon Ariost, wohl durch seinen Dialekt verleitet, es noch braucht. Emo hält sich länger, vgl. poten, aven, semo bei Brun. Lat. Wiese, Zs. VII 330, avamo Cavalc. Son. 24, 3, Ric. Jac. 25, faciemo 28, contamo 2, devemo Alb. 28, avemo 20, Ariost Cass. 4, 2, komperamo Ric. Fior. 1273, aven 1255, abbiamo 1290, -amo belegt Hirsch, Zs. X 412 aus dem Senesischen, CAIX, Orig. 223 aus dem Altpistoj. Zuletzt weicht -amo; Castiglione gebraucht zwar noch speramo, aber doch scheint seit Mitte des XIV. Jahrh. -iamo im Centraltoskanischen fast allein Ausgangspunkt für dieses -iamo ist siamo, das von jeher für Indikativ und Konjunktiv galt § 447 und die Konjunktive wie abbiamo, sappiamo u. s. w. Der Gebrauch von siamo als Konjunktiv und Indikativ führt zunächst bei den Verben auf -imo und -emo, deren 1. Plur. conj. auf -iamo ausging, -iamo auch in den Indikativ ein. Die nach sia umgestalteten stia, dia bewirkten siamo, diamo statt \*stemo, \*demo, und nun, immer unter dem Druck von siamo, auch im Indikativ stiamo, diamo. Zunächst folgte dann wohl andiamo, dessen Konjunktiv als Imperativ gebraucht leicht den Indikativ verdrängen konnte. — Eine zweite toskanische Form ist -ian(o). Schon in den Ric. fiorent. findet sich aven; bei Cavalcanti dician 24, 4, sian 24, 1, 6, nicht bei Dante, der nur Vulg. Eloqu. XIV facciano den Florentinern vorwirft, wohl aber bei Brun. Lat., namentlich oft bei Barberino: vedreno IV 4, 25; preghian, possian 11, 12, dician II 2, 25 und noch Pulci sagt dimoriano 1, 75; vgl. 3, 30; 4, 35, ähnlich Ariost und Boiardo. Der Ausgangspunkt dafür ist zu finden in Verbindungen wie repentianci Bocc. Dec. Int., andianne Bocc. Dec. II 5; andiancene Sacch. 81 u. s. w. Während das Florentinische diese Endung, die also aus einer Vermischung der vorkonsonantischen und Satzinlautformen mit den Pausaformen entstanden ist, später völlig aufgiebt, bewahrt sie das Aretinische, vgl. Città di Castello -eno = -amo und Ascoli, Arch. Glott. II 452 f. - Endlich ist noch eine mehr syntaktische Art, die 3. Plur. zu bilden, zu erwähnen: das Vulgärtoskanische und manche neuere Schriftsteller bedienen sich der unpersönlichen Form des Verbums, verbunden mit dem Pronomen der 1. Person: noi si ama. — Diese drei Erscheinungen: Übertragung des Vokals, Wandel von m zu n und Ersatz durch die unbestimmte Form, treffen wir nun auch in den Mundarten wieder. Die erste Pluralis des Verbum substantivum schwankt zwischen somo und semo:

jenes gehört dem Piemontesischen und Paduanischen, dieses dem Venezianischen und Emilianischen an. Ganz entsprechend haben wir dort als 1. Plur. aller Verba -omo, hier -emo. Vgl. im Chrysost. adoromo 118, 31, parlomo 20, 31, volomo 3, 18, neben gewöhnlichem -emo, und heute in Turin, Jvrea, Alessandria portuma, tnuma, uma (avemo). Die Ausbreitung geht nur allmählich vor sich, die Lamentazione kennt devema und devena. Die Grenzen des -uma-Gebiets kann ich nicht bestimmen; vgl. noch S. Fratello amoma, tnuoma, fnuoma. Fürs östliche Oberitalien hat Ascoli -om nachgewiesen, vgl. Arch. Glott. I, S. 542b. Ein Charakteristikum des Mittelrätischen greift es von da ins Venedische hinein, findet sich noch heute im Rustikpaduanischen, mandum in Cremona, von = andiamo giebt Boerio als venezianisch an, endlich bei Ruzante, wo -om im Präsens indikativi aller Konjugationen Regel ist, WENDRINER S. 64. Auch Reggio zeigt -om neben -em. - Sodann im Emilanischen: sem, sen und entsprechend kanten, venen u. s. w. und im Altvenezianischen semo und so consideremo Ex. 880, demandemo Cron. Imp. 72b, parlemo Panf. 173 u. s. w. Im Süden scheint dagegen -amo zu bleiben, vgl. mandame in Campobasso, ebenso vedeme und danach nun durmeme, ähnlich in Neapel, Kalabrien und Sizilien. Anderswo in den Abruzzen aber hat wieder die Umgestaltung nach essere stattgefunden, vgl. kantaime nach saime bei FINAMORE, Voc. Abr. 5, kandeme wie seme in Teramo. Sonst fehlen mir die Paradigmen. Der Wandel von -m zu -n ist specifisch senesisch-aretinisch-emilianisch, vgl. HIBSCH, Zs. X 411. Im Emilianischen kann der Übergang rein lautlich sein, vgl. § 275, übrigens erstreckt er sich nicht über Bologna hinaus, vgl. portem in Reggio und Parma, und vom Emilianischen her wird sich das oben genannte -eno im Aretinischen deuten. Auch im Piemont findet sich -en wohl mit lautgesetzlichem Wandel von m zu n und daraus -ena, vgl. Salvioni, Lament. 15. Der Gebrauch von homo canta statt cantamus ist lombardisch, und zwar namentlich bergamaskisch, wo man also z. B. noter am porta, noter m'ardess u. s. w. sagt. Auch hier sind die Grenzen noch zu bestimmen. Salvioni weist om kanta für die Verzasca und Lavizzara nach Arch. Glott. IX 227, Formen, die Flechia's Ansicht, dass wirklich homo canta die Grundlage bilde, bestätigen, vgl. Intorno ad una pecularietà di flessione verbale in alcuni dialetti lombardi Rom 1876. Die ältesten Beispiele finden sich bei Bonvesin, aus welchem Mussa-FIA, Bonv. § 95 anführt: um se, um era, um fe, um sia, um venia, um devesse, um fosse, um poesse neben speram, lezem, soffrimo, predicávamo u. s. w. Mussafia sieht darin das auslautende m, das in der Form um dem Verbum vorangehe, ähnlich Diez II 144 Anm., Schuchardt, Zs. IV 153, und es könnte um se für diese Auffassung ins Gewicht fallen. Allein andererseits ist eine derartige Ablösung der Endung zu merkwürdig und entbehrt so völlig jeder Analogie, dass man die erste, durch das Toskanische bestätigte Erklärung vorziehen wird. Unter dem Drucke von um månda ist dann an Stelle von mandåm im Mailändisch-bergamaskischen måndem getreten. Endlich bleibt noch der Auslautvokal im Piemontesischen zu besprechen. Lautgesetzlich sollte man -m erwarten; statt dessen erscheint schon in der Lamentazione na, was vielleicht ursprünglich bloss Frageform mit dem § 372 besprochenen -a ist. Aus portúma oder portéma entsteht dann weiter in Mondovi portmá, vgl. § 92 und Rom. Gramm. I § 597.

392. Die zweite Pluralis lautet korrekt -ate, -ete, -ite, bei Bojardo auch -ati 1, 2, 3, 51 u. s. w. Bemerkenswerth ist  $and\dot{a} = an$ date und pigliave = pigliateve Sacch. 82. Aus den Mundarten ist der ziemlich weitgreifende Zusammenfall von -ete und -ite zu erwähnen. Er scheint fast dem ganzen Norden anzugehören, vgl. crediti Bon. Lidf. 128 and so heute im mail. -i, aven. vediti Exemp. 444, voli 140, avi 982, ebenso in den andern Texten und im Neumailandischen, dann auch im Emilianischen, wogegen das Piemontesisch-genuesische scheiden. Es fragt sich, ob hierin lautliche Entwicklung zu sehen sei, ob also -etis über -ete zu -ee, -ii oder über -eti zu -iti (§ 68), ii geworden sei oder ob Übertragung stattgefunden habe. Die lautliche Erklärung ist wohl vorzuziehen; von den zwei Möglichkeiten aber scheint mir die zweite wiederum die zutreffendere, da parete nicht zu pari wird. Es würde daraus weiter folgen, dass -is wie z.B. im Rumanischen zu -i, nicht wie im Italienischen zu -e wird. Im Sizilianischen fallen -ete und -ite gemäss § 26 unter -iti zusammen. Im Weitern finden wir in Campobasso -ete für die 2. und 3. Konjugation und in den Abruzzen, da wo -eme alle drei Verbalklassen ergreift, auch -ete für alle, also kantete, sentete in Gessopalena, kantete, sentete in Teramo u. s. w. Auch bei den Monferrinern in Sizilien ist infolge der Gleichheit der ersten Person auch Gleichheit der zweiten eingetreten: manģé, bvé, fhé in Piazza Armerina, amai, tnai aber fini in S. Fratello. Das Piemontesische zeigt stammbetonte Formen: pórte, téne, in welchen man wohl Übertragung der 2. Sing. auf den Plural zu sehen hat, trotz éve = habetis, vgl. § 410.

393. Die dritte Pluralis sollte zunächst aman, senton lauten. Da aber das Italienische keine konsonantische Ausgänge duldet, so bildet es son zu sono um nach dem Muster des andern sono = son § 389, ferner vendon zu vendono und nun auch amano. So haben wir heute -ono auch für die alten -e-Verba. In der florentinischen Vulgärsprache tritt gemäss § 119 -ano für -ono ein. Umgekehrt zeigt das

Senesische Übergriff von -ono neben -ano Zs. X 415. In den Mundarten treffen wir nun ein Gebiet, das mit dem Toskanischen übereinstimmt, ein zweites, wo n im Auslaut bleibt, ein drittes, wo es fällt, somit die dritte Pluralis mit der dritten Singularis identisch ist. Dem ersten Gebiete gehört der ganze Süden an. In den Abruzzen sinkt -ano, -ono zu -ene herab, die einstige Vokalverschiedenheit prägt sich aber aus in portene neben videne § 32. Das zweite Gebiet umfasst das Emilianische von Bologna an westlich, vgl. porten in Bologna, Reggio, Parma, das Westlombardische, das Genuesische und im Grunde auch das Piemontesische, nur dass hier nach § 274 -an, -on zu u wird: portu u. s. w. Dem dritten endlich gehört einmal das Lombardischvenezianische, sodann das Romagnolisch-umbrische an. Schon im aven. Exempelbuch liest man li demoni clama 82, illi si disecca 378, vene VI laroni 437 u. s. w., woneben aber Formen auf -no noch vorkommen. In der Hamiltonhandschrift haben die Prov. Doppelformen, während die andern Texte -no fast gar nicht kennen, ebensowenig die Cronica und Paolino. Dann westlich bei Ruzante WENDRINER S. 63, Fra Giacomino und noch in Bergamo: porta, und im Tessin, wogegen in Mailand porten beginnt. Sodann also braucht das Romagnolische porta für beide Numeri und mit ihm Ancona, Ascoli Piceno, Teramo, Atessa, Bucchianico. Doch scheinen mehrfach Inseln mit -en vorzukommen, so die Provinz Pesaro Urbino, wo nur S. Agata Feltria Gleichheit der beiden Personen zeigt. Interessant ist der Unterschied, den die altneap. Katharina macht: »nt fällt, wenn der Flexionsvokal in den zwei Numeri verschieden ist; bleibt als -no, wenn er identisch ist, wodurch bei Abfall von -nt Singular und Plural zusammenfielen«. — Noch bleibt ein Wort über den Vokal der Endung zu sagen. In Norditalien und in Pisa, Lucca einerseits, Arezzo andrerseits und im Südwesten in der Terra di Otranto und Terra di Bari greift -eno über und gehört zunächst der 2. und 3. Konj. an, woneben aret. -ono wie -unu in Noto sich nach § 121 erklärt. Im Lombardischen ergreift -en auch die 1. Konj., doch handelt es sich da vielleicht um lautliche Abschwächung.

394. Im Konjunktiv erwartet man für den Singular e, i, e bezw. a, i, a, und diese Formen finden sich z. B. noch im Altmailändischen, im Altneapolitanischen und Altvenezianischen, vgl. Mussafia, Bonv. 20, Donati, Exemp. 41. Im Toskanischen aber haben frühzeitig Ausgleichungen stattgefunden nach zwei Seiten hin. In der 2. und 3. Konj. wird i bald durch a verdrängt. Bis heute haben sich die als Imperativ fungirenden sappi, abbi, sii gehalten und bei den alten findet man venghi Bocc. Dec. 3, 5, riconoschi 2, 10, rimanghi 3, 3 und selbst noch bei Ariost facci Cass. 2, 3. Daneben war aber auch

schon vada Bocc. 3, 4, prometta Sacch. 22, nasconda 84 u. s. w. Entsprechend wird umgekehrt i in der ersten Konjugation durchgeführt. Zuweilen erscheint auch 3. Sg. auf -i statt -ia, vgl. debbi Pulci 10, 105, sappi II 48, 137, facci III 29, IV 21, vegni IV 12, ardi IV 81, possi VI 21. Ausgangspunkt sind wohl die zwei ersten, wo -ia sein a abgeworfen hat. Ähnlich im Altaretinischen, Bianchi, Castello 50. Die Dialekte schlagen vielfach andere Wege ein. Im Norden sollte -e, -i fallen. Im Mailändischen wird dann das a der II. u. III. Konjugation auf die erste übertragen: porta, portet, porta. Dasselbe gilt für das Piemontesische, Emilianische und das Paduanischvenezianische. Nicht recht klar ist bergam. -e, -et, -e in allen Konjugationen. Nur die 2. Singular ist ihrem ursprünglichen Typus treu geblieben, vgl. piem. porte, emil. port. Umgekehrt zeigt die Val Maggia -i von der I. Konj. auf die andern übertragen. In altvenezianischen Denkmälern findet sich natürlich -s in der 2. Sing., ferner -i, -e für die I. Konj.: demostri Exemp. 100, torni 730, done, befe, porte im Cato, mitege in der Cronica, aber bei Calmo schon durchaus -a, Ruzante -e und -a, dann auch -e und -a in der II. und III. Konj., vgl. WENDRINER S. 71. In den Abruzzen und im ganzen Süden fehlt der Konjunktiv präsentis überhaupt.

395. Die 1. Plur. lautet für alle Konjugationen -iamo, die 2. -iate. Ausgangspunkt sind siamo, siate, abbiamo, abbiate, teniamo, teniate, veniamo, veniate, moriamo, moriate und andere Verba der  $\bar{e}$ - und i-Konj., die ihr i in den endungsbetonten Formen behalten haben. Den Weg in die a-Konj. vermitteln diamo, stiamo, andiamo. Im Norden zeigt das Lombardische völlige Übereinstimmung mit dem Indikativ, also pórtem, porté, téñem, teñi, doch weicht das Bergamaskische mit portégef, teñigef ab und ihm folgen die tessiner Mundarten, Arch. Glott. IX 230. Das ge ist mit dem g von § 371 zusammen zu bringen, daran ist das Pronomen der zweiten Pluralis angehängt. Das Piemontesische dagegen stimmt in der 2. Plur. ebenfalls zum Indikativ, in der ersten aber betont es den Stamm: pórtemu, woraus nun nach § 274 pórtu. Vgl. darüber § 410. Im Bolognesischen lautet die 1. Person portamen, die 2. portadi, ebenso tenemen, teñedi, worin man die alten Indikativformen mit angehängtem Personalpronomen zu sehen hat. Auch regg. purtemm neben indik. purtem, parm. portema, romg. purtenja erklären sich ebenso, und noch deutlicher ist die 2. Plur. romg. -éva. Die 3. Plur. lautet im Toskanischen -ono, bezw. -ano. Im Norden stimmt sie mit dem Indikativ überein.

396. Eine besondere Art, den Konjunktiv präsentis zu bilden, weist Salvioni, Arch. Glott. IX 229 und Anm. in tessiner Mund-

arten nach. Zwischen Stamm und Endung tritt ig: portiga in Sonogno, mandiga in Soazzo, vgl. auch S. 259 für Malesco, eine Bildung, die ihre Parallelen in vielen andern romanischen Dialekten hat, vgl. Mussafia, Zur Präsensbildung, Schuchardt, Litbl. 1884, Sp. 65 ff.

397. Der Imperativ stimmt im Ganzen zum Lateinischen: ama, senti, tieni, danach auch vendi u. s. w., Plural -ate, -ete, -ite. Hier sind die norditalienischen Formen der 1. Plur. von Wichtigkeit. Im Lomb. lauten sie portém, teñém, worin man vielleicht den alten Konjunktiv der I. Konj. übertragen auch auf die andern sehen kann. Das Piemontesische bedient sich der Indikativformen, und behält die 2. Plur. porté aus porta[d]e. Das Bolognesische bleibt ebenfalls beim Indikativ, das Parmigianische beim Konjunktiv. Im Senesischen, wo-i die Neigung hat, in -e überzugehen, lautet der Imperativ II., III. meist -e, Zs. X 414.

398. Das Imperfektum indicativi zeigt in der Schriftsprache die regelmässigen Endungen: -a, -i, -a, -amo, -ate, -ano. Doch ist schon frühzeitig das -o des Präsens eingedrungen. Von den Mundarten folgt Foggia mit avevu, während sonst von Rom ab südwärts wie im Norden -a bleibt. In der Val Maggia erobert das -i des Präsens § 389 auch das Imperfektum. Die 2. Plur. wird oft durch die 2. Sing. ersetzt: voi aspettavi Cell. und so in der toskanischen Volkssprache. In den Mundarten sind als wichtigste Erscheinung die Zurückziehung des Tones in 1. und 2. Plur.: ávamo, ávate und die damit im Zusammhang stehenden Veränderungen zu erwähnen. Im Lombardischen wird portávate zu portave, das nun, zum Unterschied von der 2. Sg., mit dem Personalpronomen versehen wird: portavef gegenüber portavet; ebenso in Reggio purtavev, in Bologna aber purtavi, entsprechend dem konjunktivischen purtadi § 395. Ebenso im äussersten Süden: kalabr. siz. amavevu, amavivu. Von andern Einzelheiten ist etwa zu erwähnen bergam. portae 1. Sg. neben porta 3. Sg., auch mail. portavi. Das e ist wohl aus dem starken Perfekt übertragen. — Das Kalabresische flektirt -ava, -ave, -ava, wo das -e der lautgesetzliche Repräsentant von -as ist § 112.

399. Im Konjunktiv imperfecti erwartet man -asse, -assi, -asse, dann mit Tonverschiebung § 410 -assemo, -aste aus -assete § 120, während Lucca bei -assite bleibt. Diese Formen finden sich auch noch bei den Alten, doch tritt im Singular bald ein gewisses Schwanken ein, sofern vom starken Perfektum aus -i in die erste Singularis dringt: amassi. Eine Zeit lang herrschte auch in der dritten Unsicherheit, vgl. avessi Sardo 134, -issi 128, fussi 129, ardessi 139 neben fusse 129, -esse 129, und Hirsch, Zs. X 413 für das Sene-

sische, fussi Pulci II 12, 13, 65, auch Cellini. Dieselbe Anlehnung ans starke Perfekt zeigt die 3. Plur. mit -ero statt -eno, -ono, vgl. fossero, trovassero Bocc. 1, 6, während allerdings -no bei Weitem überwiegt, rimanessero Sacch. 15, scrivessero 31. Die 2. Sg. dient auch als 2. Plur.: voi fosse Sacch. 86, voi credissi Bocc. 3, 6, voi campassi Pulci III 39, voi venissi IV 99. Von mundartlichen Formen ist -sset für die 2. Sg., -ssef für die 2. Pluralis im Lombardischen, dann -ssev in Reggio, -ssi in Bologna und Siena Zs. X 413 für die 2. Plur., -ssevu, -ssivu oder -ssuvu im Kalabresisch-sizilianischen selbstverständlich. Aus dem Piemontesischen ist die Ausdehnung des a vom Präsens conjunctivi auf das Imperfekt: porteissa bemerkenswerth, eine Ausdehnung, die durch die Gleichheit der Pluralformen 1. 3. porto: porteisso möglich wurde. Die 2. Plur. lautet hier selbstverständlich porteisse. Ähnliches findet sich im Tessin Arch. Glott. IX 230.

- 400. Das Perfektum. Die schriftsprachlichen Formen -ai, -asti, -ò, -ammo, -aste, -aro entsprechen genau den vulgärlateinischen. Ebenso-ii, -isti, -i, -immo, -isti, -iro. Nebenformen zeigt die 3. Sg. mit áo, wie Brunetto Latini stets schreibt, WIESE, Zs. VII 286, nach süditalienischem -au gebildet, und io. Die 2. Plur. wird zuweilen mit der 2. Sing. gleichgebildet: -asti, lanciasti Sacch. 113, vgl. averesti voi 50. Am vielgestaltigsten ist die 3. Plur. Zu -aro, -iro, die Dante vorwiegend braucht, tritt früh das -no der übrigen Tempora: -arono und -irono, und dann kann das mittlere o synkopirt werden: -arno, -irno schon Dante Par. XI, 108, Inf. XIII 148, Pulci 4, 77 u. s. w. Dichterisch bleibt -aro bei Pulci 4, 91; 3, 35. Da ferner -irono denselben Vokal wie -ì zeigt, so tritt zu -ò auch -orono, -orno, -or auf: levorsi Dante Inf. XXVI 26, tirorno Sacch. 70, riportorono 78, arrivorno Pulci 1, 62. Endlich wie zu da der Plur. danno lautet, so zu amò amonno, vgl. terminonno und entsprechend dienno, apparinno, uscinci, fenno bei Dante ZEHLE 75 und in den starken Perf. promisongli Bocc. Dec. 2, 7, rimasono 2, 3, misono, diedono 2, 7; misson Pulci 1, 64; corsono Cellini. Die Formen sind die fast allein gebräuchlichen bei Sardo. Als Latinismen sind erste Personen wie audivi Dante Inf. XXVI 78 zu betrachten.
- 401. Das Perfektum der II. Konjugation baut sich auf -esti, -este, -emmo auf, wozu nun, dem Vorbild der III. folgend, -ei, -e, -erono geschaffen werden. Die Nebenform auf -etti, -ette, -ettero hat ihren Ausgangspunkt in Verben wie vendidi, vulglat. vendédi, woraus zunächst vendiedi, dann, als diedi nach stetti zu detti umgebildet wurde, vendetti. Die Entstehung und Ausbreitung des -dedi-Perfekts gehört dem Vulgärlateinischen an, lässt sich übrigens Schritt für Schritt ver-

folgen, vgl. Grundriss I S. 367 und § 420. Im starken Perfekt zeigen die 1. und 3. Singular regelrecht -i, -e, die 1. Plur nimmt schwache Form an, die dritte lautet auf -ero. Die Mundarten bieten eine Reihenicht immer ganz klarer Abweichungen. No für ro in der dritten Pluralis reicht über fast ganz Oberitalien. Wenn in Reggio -ärn oder -orn gesprochen wird, so kann man füglich an der Echtheit der Form zweifeln, da die übrigen emilianischen Mundarten nur n kennen. Schon Bonvesin sagt negón, odin. Das Piemontesische hat die Zeitform ganz aufgegeben, aber fürs Monferrinische bezeugen purtäan, fnin in S. Fratello, manganu, fninu in Piazza Armerina die Übereinstimmung mit dem Osten. Auch das Paduanisch-venezianische folgt in seinen ältesten Denkmälern: meténo Exemp. 224, sentino. 870, dann aber fällt -no und es dient wie im Präsens die 3. Sing. auch als 3. Plur. Dem Norden schliesst sich Pisa an: feciono Hist. Pis. 65, rimaseno 46, istetteno 46, andonno 46, fugginno 56 u. s. w. Im Süden aber, soweit nicht die 3. Sing. eintritt, § 393, scheint r zu bleiben und zwar -arne im Neapolitanischen und der Molise, -aru im Kalabresisch-sizilianischen. — Für die erste Singularis ist wenig zu bemerken. In den Umlautgebieten wird -ei zu -ii, -esti zu -isti. Ai wandelt sich im Norden zu e, in den Abruzzen zu i. In der 2. Sing. ist ziemlich weit -ssi statt -sti anzutreffen. Schon die alten Denkmäler des Nordens zeigen diese Form fast ausschliesslich, vgl. aven. formassi Uguç. 44, creassi 504, faissi 219 neben levasti 505 u. s. w. Tobler S. 96; apad. mandiessi, portiessi bei Ruzante, Wendriner S. 74, averon. castigasi bei Giacomino Mussafia, Mon. Ant. 14, amail. bei Bonvesin Mussafia, Bonv. 28. Auch die emilianischen Die Erleich-Mundarten folgen noch, nicht aber das Genuesische. terung von est zu ss ist begreiflich im Emilianischen, wo -i fällt, vgl. auch bei Uguç. formás, perdonás, lassás, es scheint aber bedenklich, fürs Altmailändische und Altveronesische das -i bloss für etymologisirende Schreibung zu halten, während allerdings venez. ssi sich leicht aus einer Verquickung eines ältern -sti und eines vom Festlande her eindringenden -ss erklären liesse. — In der dritten Singularis ist ein weitgehender Übergriff der -tte- in die i- und auch in die a-Klasse zu bemerken, doch ist davon besser § 420 zu handeln. In der ersten Plural zeigt das Altmailandische den Schematismus, den das Florentinische in -orono statt -arono anbahnt, noch weiter durchgeführt, Bonvesin schreibt sgivomo (schivammo), ebenso bologn. portonn, we auslautend mm behandelt ist wie m § 275. Sonst wird auf emilianischem Gebiete und auch im Paduanischen die 1. Plur. auf die 2. aufgebaut, zu -ssev bildet man -ssem, vgl. § 420. In Rom und Siena ist die 1. Plur. der starken Verba noch stammbetont § 410.

Die 2. Pluralis folgt in ihrer Form der 2. Sing., lautet also im Norden auf -ssi, -sse. Um sie von der 2. Sing. zu scheiden, tritt das Pron. an, vgl. berg. emil. -ssef, bologn. -ssi. — Am meisten Verschiedenheiten zeigt die 3. Sg., doch wird auch darüber besser § 420 gesprochen. — Zum starken Perfekt ist kaum etwas zu sagen. Wenn Frezzi und Bojardo in der 1. Sg. mehrfach -e statt -i brauchen, so werden sie dazu durch ihren Dialekt verleitet.

402. Das Futurum wird auf gemeinromanische Weise gebildet, daher seine Endungen mit dem Präsens von habere übereinstimmen, mit der bemerkenswerthen Ausnahme, dass in der ersten Pluralis das alte -emo bewahrt ist. Wir haben also  $-\partial$ , -ai, -a, -emo, -ete, -anno. Daneben auch -aggio u. s. w. § 454. Damit stimmen die Mundarten nach Maassgabe ihrer lautlichen Entwicklung überein. Immerhin mit etwelchen Einschränkungen. Im Piemontesischen stehen nebeneinander amrö und amrai in der ersten Person, entsprechend übrigens auch ö und ai von habere. Es scheint, dass ö eine Entlehnung aus dem Schriftitalienischen mit Lautumsetzung ist nach dem Muster tosk. notte = piem. not. Die 2. Sing. lautet natürlich auf -as, die 1. Plur. auf -oma. Im Altvenezianischen findet man ebenfalls -as: recordaras, Exemp. 128, recevaras 814, stets in Cato, Tobler S. 24, Uguçon Tobler S. 26 u. s. w. und noch in der Cronica: troveras 69 b, seras 72 b neben gewöhnlicherem -a. Dann aber ist namentlich zu bemerken, dass in den ältern Texten die Verbindung noch nicht fest ist, es wird vielmehr das Verbum habere dem Infinitiv vorgestellt: he vence = venceré bei Bonvesin, vgl. zahlreiche Beispiele bei Mus-SAFIA, Beitr. z. Geschichte d. rom. Sprach. 18 ff., Tobler, Uguç. 31, wo auch avré scondir u. dgl. belegt werden, Mussafia, Mon. ant. 15 Anm., wo auch Belege aus den Bandi Lucchesi gegeben werden. Ebenso Chrysost. aran beneexir 10, 27, haravan arder 16, 21, ara corrompe 43' 40 u. s. w. Dem ganzen Süden scheint das Futurum zu fehlen nach den Zeugnissen von Savini, Teramo 63, D'Ovidio, Arch. Glott. IV 183, Scerbo, Calabr. 53. In Sonogno (Tessin) verbindet sich ba mit dem Futurum : saroba, seriba u. s. w., desgleichen mit dem Kondizional. Der Ursprung dieser Bildung ist noch zu suchen, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 233 f.

403. Etwas mehr Abweichungen und Umgestaltungen des ursprünglichen Typus zeigt das Kondizionale. Es wird im Italienischen aus dem Infinitiv und den Perfektendungen gebildet, also -esti, -ebbe, -emmo, -este, -ebbero. In der ersten Singularis tritt -ei statt -ebbi ein nach dem Muster der schwachen Perfekta. Die dritte Pluralis schwankt natürlich zwischen -ono und -ero. In der dritten Singularis erscheint gelegentlich auch è, vgl. pis. sarè Sardo 135, potrè Pulci

XII 13, arè XIII 13, darè Buonarr. Tancia I 1 u. s. w., umgekehrt -ebbi Boj. I 9, 15; farebbe (1. Sing. vgl. § 401) II 10, 42 u. s. w. Die enge Beziehung zum Imperfektum conjunctivi schafft sodann zu 2. Pl. -este eine 2. Pl. -essimo, vgl. anderessimo Ariost Cass. 4, 2, avressimo 4, 6. Auch Trissino giebt die Form an. Mundarten gehen noch weiter, sofern sie auch die stammbetonten Formen nach der 2. Sg. 2. Pl. ausbilden, so mail. portaress 3. Sg., -essen 3. Pl., und aven. schon im Panf. 2. devresse, 3. fiaresse, 1. Plur. poresamo, TOBLER, Arch. Glott. X 247, 3. vores Uguç. — Wo das Perfekt von habui ave lautet, da wird natürlich auch das Kondizionale entsprechend geformt, also aven. poravi Exemp. 1008 u. s. w., 2. Sg. entweder vorisi 73 oder devravi 172. Erwähnung verdient -avemo Gloss. Merkwürdig ist endlich das tessinische Kondizionale auf -üss, wo offenbar Anlehnung an füss vorliegt Arch. Glott. IX 200.

404. Es findet sich nun aber auch das Kondizionale wie in den andern Sprachen mit den Imperfektendungen gebildet. Trissino stellt als Paradigma auf: -ia, -esti, -ia, -essimo, -esti, -iano. Diese Vertheilung findet sich noch heute mehrfach im Süden, so in Teramo: -iye, -iste, -i, -esseme, -este, -i, in Campobasso: -iya, -ise, -iya, imme, iseve, -iyere, und weiter nördlich in S. Angelo in Vado: -ia, -išti, -ia, -imm, -ist, -ien. Ob -ia dem eigentlich Toskanischen angehört, ist fraglich. Für die älteste Litterärsprache kommt CAIX, Orig. 234 zu dem Resultat: »mentre nei poeti merid. la composizione coll' imperf. di havere era quasi la sola in uso nella 1º e 3º pers. sing. e nella 3º plur., con Guittone e coi poeti toscani divennero sempre più frequenti le forme composte col perfetto che troviamo poi in pieno uso nel Tesor., in Dante ecc. « In florentinisch-senesischer 1) Prosa scheint -ia ganz zu fehlen, so dass also in Trissinos Paradigma eine Koncession an die Mundarten zu sehen wäre. Ristoro d'Arezzo aber kennt -ea: sarea portarea. Wir finden nun auch -ia durch flektirt, vgl. neumail. -ia, -it, ia, -iem, -ief, -ien, während Bonvesin nur 1. 3. -ia kennt; im aven. Exempelbuch nur -ia, aber in den Prov. devriate 61 d. Noch bleibt zu erwähnen, dass die 1. Sg. in Petritoli (Ascoli Piceno) auf -io ausgeht.

405. Das lateinische Plusquamperfektum hat sich im ganzen Süden gehalten. Die Endungen sind die lateinischen, der Ton ruht in der 1. und 2. Plur. auf der Antepaenultima § 410, der dem r vorangehende Vokal ist der der 3. Plur. Perf. Die Grenzen sind noch zu untersuchen. Hauptgebiet ist der Süden, das Kalabresische, vgl.

<sup>1)</sup> Die wenigen Beispiele, die HIRSCH, Zs. X 425 bringt, dürfte nicht echt senesisch sein. Auch von -ieno ib. gilt dasselbe.

kalabr. amerra, -e -a, -érramu, -érreve, -erranu; im Reg. San. fora, balcera, potera, im Campobasso mañára, wulera u. s. w. Arch. Glott. IV 409, und bis nach Aquila und Umbrien hinein, vgl. Ascoli, Arch. Glott. VIII 119. Nicht recht klar ist das e und das rr in Kalabrien. Fora gehört auch der Schriftsprache an.

406. Sodann mag im Anschluss hieran ein neues Tempus praeteritum in Sonogno (Tessin) erwähnt werden, das von habere lautet: oba, eba, aba, omaba, iba, aba, von esse: somba, seba, eba, seba, siba, eba, von cantare: kantoba, kentoba, kantoba, kantoba, kantoba, Mit andern Worten, an die flektirten Präsensformen tritt -ba. In dieser wie in vielen andern Mundarten lautet das umschriebene Perfektum von esse uicht \*sum status, sondern \*sum habutus. Il bü di som bü, ó bü, sara divenuto enclitico: \*sómbü, óbü, e l'ü poteva allora volgere ad -a, onde somba, seba, oba, eba. Ottenutosi così questo perfetto univoce nei due ausiliari e continuandovi pur sempre perspicua la voce del presente aumentata di -ba, il tipo si sara primo accomunato a certi verbi che come savè, già coincidevano in alcune voci con oba o con somba, e indi ad ogni verbo. Salvioni, Arch. Glott. IX 233.

407. Über das Partizipium ist wenig zu sagen. Die schwachen Formen -ato, -ito, -uto entsprechen den vulgärlateinischen; über die Vertheilung von -ito und -uto und über das Verhältniss der starken zu den schwachen Formen wird bei den einzelnen Konjugationen zu handeln sein. Hier mag nur erwähnt werden, dass in Norditalien nach factum sich zunächst die Partizipien von dare, stare und andare richten und dass dann im Tessin alle -a-Verba folgen, also nicht nur dač, stač, sondern portač, mandač u. s. w., vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 233. Ähnlich in Piazza Armerina: mangait und danach auch finuit. Ferner ist das venezianische Particip auf -esto zu nennen, über das Ascoli Licht verbreitet hat Arch. Glott. IV 393-391, vgl. III 467. Als das starke Perf. vide durch das schwache vedé ersetzt wurde, da trat infolge des engen Zusammenhangs, der zwischen Perfekt und Partizip besteht, auch an Stelle von visto ein schwaches Partizip: vedesto, ebenso trat ponesto an die Stelle von posto, rimanesto von rimasto und danach bilden nun überhaupt die e-Verba ihr Partizip: tasesto, savesto, credesto. Auf dem venezianischen Festland und in Istrien aber ergreift -sto auch die i-Konjugation: venisto. Die ausserordentliche Verbreitung auf dem Festlande zeigen disest, perdest, sentest, proponest in Montebelluna (Treviso), piovesto, dormisto, prevedesto, podesto im Vicenza u. s. w., moesto, volesto, poesto, paresto, valesto, riesto und risesto, corresto, caisto bei Ruzante, WENDRINER S. 79. - Im Toskanischen können endlich Adjektiva die Stelle der Partizipien von a-Verben übernehmen. Den Ausgangspunkt bilden Fälle wie albus: albatus, dictus: dictatus u. s. w. Diez, Gramm. II 153. Während nun die Schriftsprache genau vorschreibt, welche Verba das Participium suffixlos bilden können, z. B. trovo, trovato, ist die Volkssprache völlig zwanglos hierin, vgl. Ascoli, Arch. Glott. II 451, Mussafia, Romg. § 256, Wendeiner, Ruz. 80 Anm. u. s. w.

232

- 408. Während die Schriftsprache im Gerundium mit -ando, -endo die ursprünglichen Verhältnisse genau wiedergiebt, zeigen die Mundarten eine starke Neigung zur Verallgemeinerung sei es von -ando oder von -endo. Ando auch bei den Verben der II. und III. Konjugation gehört dem ganzen Norden an, vgl. aven. temando schon im Exempelbuch 44, digando 104, morando 778 und so in allen folgenden Texten 1), desgleichen bei Fra Giacomino, Bonvesin, Chrysostomus, in den Rime Genovesi. Auch Bologna und Reggio zeigen die Ausgleichung, nicht aber, wie es scheint, Parma. Das Romagnolische dagegen überträgt -end auf die I. Konjugation, Mussafia, Romg. § 10, ebenso Camerino, Cingoli, Macerata, Mogliano, Recanati, Tolentino, Treja, nicht aber Apiro, Civitanova Marche, dann aber wieder Alatri, Albano, Anagni, Ariccia, Guarcino und Veroli. Aus dem Paduanisch-veronesischen ist zu erwähnen, dass nach Abfall des -o das d zu t wird und dass dann in der Schrift gelegentlich Formen auf -anto vorkommen, so dormanto Giacom. G. 60, faganto bei Ruzante Wendriner S. 78, ploranto Uguç. u. s. w. Über das Partizipium präsentis s. die Wortbildungslehre.
- 409. In nördlichen Mundarten zeigen die Verbalformen in der Frage, also in Verbindung mit dem Personalpronomen, oft eine besondere Form. Aus dem Toskanischen ist nur amástu = amastitu zu nennen. Am wichtigsten ist, dass im Venezianischen das s der 2. Sing. bleibt: amastu, credistu u. s. w., wozu mail. sistü = sei tu zu vergleichen ist. Aus dem Emilianischen führt Biondelli S. 221 als Frageformen des Futurums an: partaroya, -ät, -al, -enia, -iv, ani, Formen, deren Ursprung ohne Weiteres einleuchtet.

## Accent und Verbalstamm.

410. Die Tonstellung beeinflusst gemäss dem in der Lautlehre Beobachteten die Gestalt des Vokals wie der Konsonanten des Verbalstamms. Ferner wird der Vokal zum Theil durch auslautend i, u, der Kons. durch das ableitende i in seiner Entwicklung bestimmt. Diese

<sup>1)</sup> Ausser in den Proverbien RAFAEL S. 32.

Erscheinungen und namentlich auch die Störungen der lautlichen Entwicklung sind nun im Folgenden zu betrachten. Zunächst aber handelt es sich darum, zu untersuchen, ob die Accentstelle überall dieselbe geblieben ist, wie im Lateinischen. Es lässt sich nicht leugnen, dass auch im Verbum der lateinische Accent im grossen Ganzen sich gehalten hat, allein es sind doch auf der andern Seite recht viele Ausnahmen zu verzeichnen. Im Präsens ist der Unterschied zwischen den 4 stammbetonten und den 2 endungsbetonten Formen nicht nur geblieben, sondern auch auf die lateinische 3. Konj. übertragen worden: vendiamo, vendete. Nur fate, dite sind die letzten Reste der lateinischen Betonung. Von der allgemeinen Regel weichen das Lombardische mit portem und das Piemontesische mit porte ab. Letzteres scheint die 2. Sing. in Plur.-Funktion zu sein, ersteres unter dem Drucke von om porta zu stehen. Im Imperfektum indikativi bleibt die Schriftsprache dem Lateinischen treu, im Konjunktiv dagegen führt sie gleichmässige Betonung aller Personen durch, vielleicht in Anlehnung an das Kondizionale, also -ássimo, -aste. Darin folgen die nördlichen Mundarten, wogegen die südlichen den lateinischen Accent festhalten, vgl. -assime, -assite in Campobasso, -asseme, -asseste in Teramo, aber amássemu, amásseru in Kalabrien. Wenn auch in Chioggia und Burano assémo erscheint, Ascoli, Arch. Glott. I 454 Anm., so knüpft das ans Rätische an. In den nördlichen Mundarten folgt dann auch das Imperfektum indikativi, also emil. purtäven, purtävi, lomb. portávem, portávef, piem. portávo, portáve, venez. portávamo, portávate. Auch das Vulgärtoskanische kennt diese Betonung und in der Schriftsprache findet sie sich bei Sannazaro, Arc. Cel. 6 andávamo, cantávamo, ja Buomattei bezeichnet sie geradezu als die richtige. Sodann in Lucca: gridávimo, -avite, credevimo, -evite, sentivimo, -ivite. Von südlichen Dialekten kann ich nur kalabr. purtavamu, purtavevu, notig. amavumu, amautu 1), neap. purtavame, portavate nennen. Die Tonzurückziehung in der ersten Pluralis war wohl begünstigt, wenn nicht geradezu bedingt, durch die 1. Plur. des starken Perfekts; in der Schriftsprache, wo dissimo durch dicémmo ersetzt wurde, konnte dann auch - ávamo nicht bleiben. — Ganz vereinzelt steht im Piemontesischen 1. Plur. Konj. pórto. Soll man annehmen, dass die Gleichheit zwischen 2. pórte, 3. porto und 2. porteisse, 3. porteisso im Präsens auch 1. porto zu 1. porteisso statt purtein hervorge-

<sup>1)</sup> Aus Nocera wird mir amavámme, amaváde aber sendéveme, sendéveve, fioríveme, fiorívede mitgetheilt. Also ursprünglich -avámo aber -éamo, -iamo (vgl. § 443) und dann zum Theil Übertragung der Stammbetonung auf die a-Konjugation.

rufen habe? — Im Perfekt endlich ist diximus auf weitem Gebiete geblieben. Cellini braucht proparoxytonirte Formen und Gigli bezeugt fürs Senesische léssimo, stiedemo u. a., Voc. Cat. II 246 f. Der ganze Süden, soweit er überhaupt starke Perfekta besitzt, bleibt dabei bestehen und im Norden giebt mindestens das Bolognesische noch indirekt Zeugniss mit teinsem.

411. Bei den im Lateinischen auf der drittletzten Silbe betonten Verben ist in vielen Fällen der tonlose Mittelvokal gefallen: desto aus deéxcito, cuopre aus coperit, risca aus résecat u. s. w. Bleibt er bestehen, so erhält er in zusammengesetzten Verben wie ricéve den Ton, sonst bleibt er unbetont. Nur Lehnwörter zeigen Schwanken, vgl. aggréga, alléva, eléva, concita, intima, imita, umgekehrt assévera, éduca neben edúca, évita, invéstiga, méndica, sóffoca u. s. w., in Val d'Arno méggyoro.

412. Die nach § 15 zu erwartende Diphthongirung von o und e tritt ein in anniego, chiedo, criepo (und crepo nach § 88), fiedo, mieto, niego, priemo (und premo), riedo, siedo, sieguo, triemo (und tremo), tiene, viene, vieto; cuoco, cuopro, duole, giuoco, muojo, muovo, nuoco, nuoto (§ 51), percuoto, pruovo (und provo), suole, suono, truovo, tuono, vuoto, vuole. Der Ablaut au-u ist nur erhalten in odo, udire. Dann sind noch zu nennen getto gittare bei Pulci, vgl. gittarti VIII 78, gittiam 81, getta VIII 84, X 44, gittò X 51, devo dovere nach § 128; aiuto: aitare, digiuno desinare nach § 130 und danach manúco manicare. Die drei letztern sind heute ausgeglichen und zwar ajuto zu Gunsten der stammbetonten Form, offenbar unter Einfluss von ajuta, die andern zu Gunsten der endungsbetonten; vgl. CAIX, Giornale fil. rom. II 10—18. Von parólo: parlare zeigt aven. paróla Panf., Pateg Spuren. Sonst ist Verallgemeinerung theils der stamm-, theils der endungsbetonten Form eingetreten. Der Ablaut e-i nach § 123 fehlt vollständig, e ist von Anfang an den endungsbetonten Formen eigen und dringt dann in die stammbetonten : prego, vgl. prigo in Rovigno, sego, vgl. agen. seiga; dann gioco u. s. w. Ebenso fiutare, cusare, rubare, chiudere, aber lodare wegen lode. Neuere Schriftsteller führen mitunter ie, wo auch in die endungsbetonten Formen ein, namentlich bei nuotare, offenbar in bewusster Dissimilirung gegen notare. Dass der Zusammenfall von e und e, o und e vor dem Tone dann auch Verwirrung unter denselben nach sich zieht, ist schon § 58 bemerkt, vgl. affolla von affullat, sosta von substat. Noch ist uscire neben esco zu nennen § 140. Die Mundarten sind im Ganzen konservativer, so bemerkt Salvioni, Arch. Glott. IX 227 für die tessiner Mundarten: »Il normale atteggiamento della vocale secondochè sia tonica od atona, è ben mantenuta per tutta la

flessione del verbo: la quale così resiste, per questo rispetto, a ogni impulso livellatore«. Immerhin fehlt es auch nicht an Verallgemeinerungen, vgl. tessin. sómna = seminat, lova = deliquat, lomb. tarent. siz. tánta = tentat, mail. jüga = jocat, sára = serrat, masárra = macerat. — Von besonderen Erscheinungen ist zu nennen tarent. uško, uški, uška, ašquami, ašquate, uškano (bruciare) aus ustolare und esso, yissi, esse, assimi, assiti, essini.

- 418. Was den Konsonantenwechsel betrifft, so hat stets Ausgleichung stattgefunden und zwar bald nach den endungsbetonten Formen, vgl. pregare, seguire, und bei andern Verben auf -k, bald nach den stammbetonten: vetare, notare und bei den andern auf -t. Bei mehrfacher Konsonanz: cacciare, gocciare, conciare, cominciare, riscare (risecare), incischiare. Doppelformen zeigt prezzare neben pregiare; Verallgemeinerung der stammbetonten Formen dirizzare, aguzzare, alzare. Neben -eggiåre nach -eggiå (vgl. § 417) stehen sdraja nach sdrajare, meria nach meriåre (und meriggiare nach meriggia, beachte aber das Substantiv meriggio). In den Mundarten kommen noch andere Abstufungen vor: viti = videt aber vidiri, viriri im Süden § 202. Eine Ausnahme zeigt Tarent mit 3. Sg. vere neben 2. Sg. viti. Der Infinitiv lautet verre, es ist also der Konjugationswechsel jünger als der Wandel von -d zu -t, und es scheint, dass die 3. Sg. sich an den Infinitiv angeschlossen hat.
- 414. Was die Verba auf Gutturale betrifft, so gilt als Regel, dass in der a-Konj. der Guttural auch vor e, i bleibt, also nieghi, neghiamo, wogegen die übrigen regelmässig in 2., 3. Sg. Palatal verlangen, also dico, dici, dice, dicono, leggo, leggi, legge, leggono, dann auch diciamo, diciate, leggiate. Verallgemeinerung des Palatals zeigt cuocio, dann natürlich cucio, wo nie ein Guttural vorgelegen hat. Die Mundarten verallgemeinern nach der einen oder nach der andern Seite hin. An Stelle von -esko, -iši sagt man heute in Città di Castello -isko, -iski. In Rom lautet die 2. Sing. von dire, diki, im Vulgärflorentinischen ist dikyate gebräuchlich. Gewöhnlicher ist das umgekehrt, vgl. ardiscio bei Buonarr. Tancia 909, diču in Ariccia, kal. siz. finču, kanušu, mail. finisi, venez. kresso, strenzo, vgl. enfença Uguç., cognoso Panf. Prov. Ruzante, planzo Paol., leço, leça Prov., volzo, cognoso Rim. Gen. Selten sind solche Ausgleichungen in der Schriftsprache. Eine Stelle für sich nimmt fugire ein, das bei Dante ganz korrekt fuggio, fuggia bildet. Dann aber haben wir auch reggia Inf. XXIV 30, distruggia Pucci Centil. LXXII 42, leggia Dittam. V, 24, wo sich freilich auch pascia 1, 26, increscia 3, 3, nascia V, 21 findet. — Endlich nach conosco, conosci, conosce, conoscono treten zu esci, esce auch esco, escono statt escio, esciono.

Wenn im Norden in venez. Ex. 68 und lomb. und im Süden Reg. San. und Tarent *escio* erscheint, so kann man im Zweifel bleiben, ob darin die ursprüngliche oder wieder eine jüngere Form vorliege.

415. Endlich mag das in der Lautlehre Bemerkte wiederholend auf den Umlaut in den stammbetonten Formen nochmals hingewiesen werden, gemäss welchem man in Neapel flektirt preko, prieki, preka, prekene, vengo (vendo), vinne, venne, vennene, sendo, siende, sende, sendene, in Kalabrien priegu, priegi, prega, preganu, sienti u. s. w., oder in Teramo kande, kinde, vete, vite vete. Im Romagnolischen ist der Vokal des Konjunktivs der a-Verba um eine Stufe heller als der des Indikativs: selva Ind., selva Konj., armerta: armirta u. s. w., was sich daraus erklärt, dass einst der Konjunktiv auf -i auslautete, s. Mussafia, Romg. § 259 f. Sodann also amail. 2. Sg. offindi, prindi neben gewöhnlicherem mette, recevi u. s. w. Mussafia, Bonvesin, ähnlich Ruzante Wendriner S. 81 u. s. w., vgl. § 68. Dann tessin. 1. pari, 2. peri, parl, perl u. s. w. Bemerkenswert ist, dass in einem Theile des Gebietes das e geschlossener ist als im Plural der Substantiva, was sich ohne Weiteres daraus erklärt, dass das -i der Verba noch besteht, während dasjenige der Substantiva geschwunden ist, vgl. Salvioni, Arch. Glott. IX 236, 248.

## Die Konjugationen.

- 416. Das Italienische besitzt im Grunde fünf Konjugationen: die vier lateinischen auf -are, -ire, -ere und -ere, dazu dann noch die Inchoativflexion, die nur in den stammbetonten Formen der Verba auf -ire zum Ausdruck kommt: fiorisce, und entsprechend im Konjunktiv und Imperativ. Die Entstehung der Inchoativflexion gehört dem Vulgärlateinischen an, das Italienische bewahrt den reinsten Zustand. Allein es ist zu bemerken, dass die Volkssprache schon danach strebt, das Infix sc in die 1. und 2. Plur. des Konjunktivs einzuführen, also finischiamo u. s. w. sagt, ähnlich meriscamo bei Bonvesin. Das Verhalten der Mundarten ist nun ein sehr merkwüreiges. Sardinien und der Süden kennen die Flexion überhaupt nicht, sondern bilden Verba auf -išere, kalabr. addormišire, mbivišire, partivišire, spedisire u. s. w., wogegen der Norden dem Toskanischen folgt. Es scheint neben -isco auch -esco vorzukommen, so im Senesischen Zs. IX 444, dann namentlich im Süden: peresce, develesce, maoresce Reg. San. S. 44, wenn es sich damit nicht verhält, wie mit -esseme § 363.
- 417. Sodann ist eine ähnliche Stammerweiterung, die ursprünglich ebenfalls nur die stammbetonten Formen betraf, aus dem Venezianischen, dem Korsischen und den Abruzzen zu nennen, auf die

Mussafia, Zur Präsensbildung im Romanischen 1883 zuerst aufmerksam gemacht hat und deren Ursprung Schuchardt, Litbl. 1884 Sp. 62 in griechisch  $-\ell\zeta\omega$  findet. Es handelt sich auch hier um eine vulgärlateinisch-gemeinromanische Erscheinung, deren letzte Gründe ausserhalb des Italienischen liegen, daher hier nur der Umfang des Infixes zur Darstellung kommen soll. Die ältesten Belege bietet wohl der Cato mit nudrigea, consumea, vendegea, Tobler S. 26, die Veroneser Passion mit nomia, aprosimia, BIADENE, Stud. fil. rom. I 232, wo in der Anmerkung Beispiele aus Villa d'Asolo (Treviso) gegeben werden; weit zahlreicher sind sie im Panfilo, Tobler, Arch. Glott. X 248. Sonst bringt Mussafia aus Rovigo -io, -ii, -ia, -emo, -ide, -ia und aus Capodistria -éo, -éi, -éa, -emo, -e, -éa. Man mag zweifeln, ob es sich hier um rätischen oder um dalmatinischen Einfluss handle, da nämlich auch das Vegliotische die Bildung kennt. Sodann folgen einige Beispiele aus den Abruzzen, endlich das Korsische mit dissi-Bemerkenswerth ist, dass wie isk gelegentlich in *peyya* u. s. w. den Plural des Konjunktivs dringt, so auch ey: 1. Plur. skandulizeyyamu. Wie ferner das Süditalienische den Inchoativverben Infinitive auf -isere entgegenstellt, so das Gemeinitalienische diesen dialektischen Präsentien die Bildungen auf -eggiare. Noch ist zu bemerken, dass diese Stammerweiterung ausschliesslich Verba der a-Konjugation ergreift.

I.

418. Die italienische a-Konjugation entspricht im Ganzen der lateinischen: Übertritt aus einer der andern Klassen in die erste hat fast gar nicht stattgefunden, da zwar fare aus fajere, facere (§ 212) im Infinitiv, nicht aber in den übrigen Verbalformen mit amare u. s. w. übereinstimmt. Nicht völlig klar ist ein veraltetes spegnäre, das CAIX, Orig. 205 aus Alb. Bresc. belegt. Nur wenige Lehnwörter treten sonst aus der lat. IV. über, vgl. consumare. Da spegnere aus senes. speñare entlehnt ist (§ 69), so mag der Konjugationswechsel bei der Entlehnung vor sich gegangen, aber nicht zum Durchbruch gekommen zu sein. Vgl. noch tremare. Sonst ist zum Präsens nichts zu bemerken, es lautet gemäss § 389 ff. porto, porti, porta, portiamo, portate, portano, Konj. porti, porti, porti, portiamo, portiate, portano, Impt. porta, portate. Auch das Imperfektum ist regelmässig: portava, -avi, -ava, -avamo, -avate, -avano. Ebenso der Konjunktiv: portassi, -assi, -asse, -assimo, -aste, -assero.. Im Perfektum ist schon im Vulgärlateinischen avit nach § 97 zu aut geworden, daraus ital. ò, also portai, -asti, -ò, -ammo, -aste, -arono. Im Futurum wird das a des Infinitivs gemäss § 129 zu e: portero, -ai, -à, -emo, -ete, -anno. Geht

der Stamm des Verbums auf r aus, so kann im Altitalienischen das zwischen zwei r stehende e synkopirt werden, vgl. misurrebbe Dante Purg. X 24, dimorrò, perseverrò, deliberrò Bocc. I 10, adoperrà Pulci 2, 66, dann auch enterrò Bocc. Dec. II 5. Merkwürdiger sind presterrò Bocc. Dec. III 6, griderrà II 10, troverrà II 1, III 5, Pulci X 92, proverrà X 102, Sacch. 84, 110. Die Verdoppelung des r ist schwer zu deuten. Gemeinsam allen vier Beispielen ist r in der anlautenden Silbe, so dass man nach § 292 Mittelformen troverrà annehmen könnte, woraus nun troverrà wie enterrà aus entrera. Das Kondizionale ist regelmässig: porterei, -este, -ebbe, -emmo, -este, -ebbero. Das Participium lautet portato. Es ist auch auf diejenigen Verba übertragen, die im Lateinischen das Participium auf -itus bilden, also crepato, segato, vietato u. s. w. Das Gerundium ist regelmässig: <math>portando.

- 419. In den Mundarten giebt das Präsens zu keinen Bemerkungen Anlass, Konj. auf -a: indovina Boj. I 5, 66, dona I 3, 80 erklären sich aus § 394. Im Imperfekt dagegen ist aus Teramo der Übergang in die e-Konjugation zu bemerken: -eve, -ive, -eve, -aháme, -ahate, -eve, Den Ausgangspunkt bildet die 2. Singul., wo nach § 68 -avi sowohl wie -evi zu -ivi werden musste. Dass gerade I nach II, III umgestaltet wurde, mag seinen Grund darin haben, dass der Ablaut e-i auch sonst sehr häufig war, oder darin, dass die Zahl der Verba II. III grösser ist als diejenige von I. Dazu kommen noch die Formen des Perfekts, die ebenfalls kein a mehr zeigen. Über das h in den endungsbetonten Formen wage ich kein Urteil. Auch römische Mundarten, Anagni, Ariccia, Veroli und andere Abruzzendialekte zeigen die Übertragung, so giebt Finamore für Gessopalena é, ive, é an, Formen, die, von dem v der 2. Pers. abgesehen, nur in der e-Konj. ihre Berechtigung haben. Sodann findet sich in nördlichen Mundarten eine entsprechende Erscheinung, vgl. porteva in Lodi und Como Biond. 8 f., Val Maggia, Codogno (Milan), portaiva in Mondovi. Zu bemerken ist, dass hier wie auch in den Abruzzen das Imperfektum Konjunktivi mehrfach den Anstoss wird gegeben haben, dieses selber aber erst vom Perfektum abhängig ist. Es mag daher erst das Perfekt besprochen werden.
- **420.** Im Perfekt sind die Neubildungen und Umgestaltungen besonders mannigfach. Beginnen wir im Norden, so zeigen die altvenezianischen Texte ein doppeltes Paradigma für 1. u. 3., nämlich-ai, -o und -a, -a. Ai scheint die gewöhnliche Form zu sein, wofür a sich nur im Exempelbuch neben ai und im Apollonio Salvioni 40 findet, wogegen die Hamiltonhandschrift, die Cronica und die andern altvenezianischen Texte nur -ai kennen. Es mag in dem a eine durch die

Gleichheit der 1. und 3. Person in II, III hervorgerufene Übertragung aus der 3. Sing. liegen, die freilich nicht zum Durchbruch gekommen ist. Für die 3. Sing. kennt das Exempelbuch -o und -a, ebenso der Apollonius, die Cronica kennt zwei Beispiele für o: »di certo per alterazione d'amanuense « Ascoli, Arch. Glott. III 268 Anm. 2, die Proverbia ao und a, während Cato, Uguçon, Pateg, Fra Paolino nur a kennen. Das a gehört auf dem Festlande noch dem Paduanischveronesischen an, vgl. Wendriner 73, Mussafia, Mon. ant. 14, Kat. I 12, BIADENE, Stud. fil. rom. I 233. Es scheint, dass o die rein venezianische, a eine mehr rätische Form ist. Im spätern Venezianischen bei Calmo und übrigens schon im Apollonius und im Paduanischen bei Ruzante treffen wir nun aber ganz andere Formen: 1. ié, i, 2. iessi, 3. è, 1. Plur. -asimo in den Glossaren, Mussafia, Beitrag 20, wo auch schon die zutreffende Erklärung, Anbildung an die 2. Plur. -asi, gegeben ist, ebenso bei Calmo, am Lido Maggiore Arch. Glott. I 466, dagegen bei Ruzante -iessimo. Die 2. und 3. Pluralis stimmen mit der 2. und 3. Singularis überein, mit Ausnahme von -orono bei Apollonius. Der Ausgangspunkt für den Übertritt der a-Konj. zur e-Konj. ist zu suchen in dem Perfektum von dare: dedi, das formgleich geworden war mit den Perfekten II., dann zunächst stare und andare nach sich riss, worauf der Macht dieser drei sehr gebräuchlichen Verben alle andern folgten. Dieser selbe Vorgang erscheint nun noch in vielen andern Gebieten. Zunächst im Bergamaskischen, hier vielleicht dadurch erleichtert, dass ai lautgesetzlich zu e geworden ist, vgl. porté, ésset, é, éssem, éssef, é. Salvioni, Mail. S. 57 kennt auch mail. kanté. Im Emilianischen ist zunächst überall, von Bologna abgesehen, die 1. Plur. auf die 2. aufgebaut. Sodann zeigt Parma als Charaktervokal i, Reggio e, ebenso die Romagna. Altes ai muss hier zu e werden. Es wird nun zunächst nach dem Muster der i-Konj. dieses e übertragen worden sein auf die 2. Singularis, worauf die 2. Plur., dann nach dieser die 1. Plur., schliesslich die 3. Sing. folgte. Für die 3. Plur. in Reggio giebt Biond. -ärn, also die ursprüngliche Form oder -orn, und dass o am längsten Widerstand geleistet hat, geht daraus hervor, dass in Reggio auch in der ersten Person e und o neben einanderstehen. Über die parmigianischen Formen wage ich kein Urtheil. Bologna steht für sich: es behält 3. Sg. o, dehnt es, wie schon § 401 gesagt ist, auf 1. 3. Plur. aus und lässt nun auch 1. Sing. folgen, also porto, -ast, -ó, -onn, -assi, -onn. — Gehen wir weiter südlich, so bildet das Aretinische 3. Sg. fondette u. s. w. Piero, Misc. fil. lingu. 307, wiederum in Anlehnung an dette, stette und die 2. Konjugation und damit ist ein weit verbreiteter Typus gewonnen. Seine nördlichsten Aus-

läufer dürfte er in Genua haben. Sodann am adriatischen Meer in Offida, Petritoli, Ripa Transone, Ascoli Piceno, Agnone und zum Theil in den Abruzzen, mehrfach neben -d. Was sonst die Abruzzen betrifft, so ist in Teramo und Gessopalena die I. Konj. von der II. und III. angezogen worden. Die Endungen lauten in Teramo: -ive, -ište, -o, -esseme, -este, -o. Lautgesetzlich ist der Singular: -i aus-ai § 103, -ište aus -asti § 68. Dagegen sollte die 2. Plur. -aste lauten, es ist also auch hier der Ablaut i: a nach dem Vorgang von II, III zu i:e abgeändert. Die 1. Pluralis ist zur 2. nach dem Muster des Konj. Imp. gebildet, unterstützt durch die starken Perfekta: disseme § 410. Die Molise und Neapel bleiben dagegen bei a, ersetzen aber 3. Sg. durch-atte, vgl. campob. -ave, -aste, -atte, -amme, -asteve, -arne, auch neap.-atte neben-aye. Dieses-atte gehört hauptsächlich der Molise, ausserhalb derselben noch Cassino an. In Agnone steht neben d auch a, und a scheint das lautliche Resultat von -au in der Molise zu sein. An dieses a trat dann das tte von II. Noch bleibt auf diesem ganzen Gebiete das v der 1. Sg. zu besprechen. Dass es das lateinische sei, ist mit Rücksicht auf alle andern Dialekte nicht wahrscheinlich, vielmehr ist das v erst vom Imperfekt aus übertragen worden, vgl. Zs. IX 231. Es giebt nun aber im Süden noch weitere Typen. Zunächst findet sich in Gessopalena auch in der 1. Sg. -yiette, also völlige Gleichheit mit diette, stiette. Sodann zeigt das Neapolitanische in 1. und 3. Sg. -aye, dann auch 1. Plur. -aimo, und -aje in der 3. Pers. kennt die Basilicata, z. B. S. Martino d'Agri, Melfi, Foggia, Lucera di Puglia, S. Giovanni Rotondo und sogar Chieti: hier handelt es sich um eine Ausdehnung der 1. Pers. auf die dritte, weil bei den i-Verben die 1. und 3. gleichlautend waren. Zu der ersten Pluralis auf -assemo ist noch nachzuholen, dass sie auch römisch ist: annassemo = andammo. Es ist nun in den Abruzzen von -sseme eine dritte Sing. -se gebildet worden, auch bei schwachen Verben und zwar in der Art, dass -se einfach an die alte Perfektform trat, also -óse bezw. -ese, -ise. Die Formen gehören hauptsächlich den Abruzzen an, reichen aber noch bis Benevent. Endlich in Melfi, wo ls zu lz wird, bildet man nach volze voze, valze vaze auch rammarikaze, vgl. in Teramo kandizze, vedizze, sendizze Savini 70. Ob auch die 1. Sg. dieses s kennt, vermag ich nicht zu sagen. Damit sind die Neubildungen im Perfekt noch nicht erschöpft. Mussafia bringt Romg. § 271 Anm. aus Forli als 3. Sg. andep, mandep, camep, und Ascoli führt Arch. Glott. II 401 dieses p zutreffend auf epp = ital. ebbizurück. Dieselbe Anlehnung findet sich in den Marken: accadevve, dicevve u. s. w. Zs. IX 259. - Endlich im ältern Piemontesischen findet sich nach Salvioni's freundlichen Mittheilungen Perf.

-eri, -eri, -ero, -ero, -ero, Formen, die auf die 3. Pluralis aufgebaut sind, wo a vor r zu e wurde § 86. Vgl. über ähnliche Bildungen im Provenzalischen Zs. IX S. 240.

421. Über das Imperfektum konjunktivi ist nur wenig nachzutragen. Fast überall folgt es dem Perfektum, lautet also im Lomb. -ess u. s. w. Eine Verschiedenheit habe ich nur bemerkt in Parma: purtass neben Perf. purti, und in Reggio: purtass und purtess neben Perf. auf -é. Beim Futurum und Kondizional bleibt das a in den Mundarten. Im Süden wird das r verdoppelt; schon in Siena, vgl. die Beispiele bei Hibsch, Zs. X 426, die allerdings dieselben Bedingungen zeigen, wie die florentinischen § 418, doch führt er auch aus Gigli an amerro, beverro, scriverro, sentirro, dann in Campob., Gessopalena, Neapel schon Reg. San., Mussafia S. 46. Der Grund ist unklar.

# П.

422. Da die lateinische II. und III. Konj. nur im Infinitiv sich unterscheiden, so mögen sie zusammen behandelt werden. Auch diese beiden Klassen haben fast gar keinen Zuwachs bekommen, wohl aber manches an die ital. i-Konj. abgegeben. Hinzugekommen sind arrogere und avvincere. Beides sind aber Buchwörter. Arrogere ist aufgebaut auf das in der mittelalterlichen Gerichtssprache oft gebrauchte Partizip adrogitus und avvincere gehört ausschliesslich der Büchersprache an und hat vielleicht in Anlehnung an cingere seine Konjugation gewechselt. Stark ist nun aber der Wechsel zwischen -ére und Im Allgemeinen überwiegt einer schon vulgärlateinischen Neigung gemäss -ere, vgl. algere, folgere, muovere, mungere, rispondere, mordere, splendere, rilucere. Der umgekehrte Vorgang ist selten. Schon vulgärlateinisch sind sapēre und cadēre, ital. sapére, cadére, woneben pisan. cádere wohl erst wieder jüngere Umbildung ist. Der Ableitungsvokal e der e-Verba geht meist verloren, vgl. vedo, Konj. veda. Über seine Spuren im Alt- und Neuitalienischen s. § 463. Die Flexion des Präsens und Imperfekts ist regelmässig, also: vendo, vendi, vende, vendiamo, vendete, vendono; venda, venda, venda, vendiamo, vendiate, vendano; vendi, vendete; vendevo, -evi, -eva, -evamo, -evate, -evano; -essi, -essi, -esse, -essimo, -este, -essero. Aus dem Altitalienischen ist nur die Vokalassimilation zu merken, wie sie vorliegt in -avamo, -avate aus -evamo, -evate: avavamo Bocc. Dec. II 5, avavate I 4, dovavate, faciavate, paravate, sapavate II 10, potavate III 7 u. s. w. Das Perfektum ist eine specifisch italienische Schöpfung, die ihren Ausgangspunkt nimmt von den 2. Sing. Plur. Hier lag -esti, -este von jeher vor. Als sodann -imo den

Accent verschob, war -émmo mit mm nach § 267 die zunächst gegebene Form, und von hieraus waren ei, e, erono bald gefunden. Daneben findet sich auch der detti-Typus: vendetti, vendette, vendettero nur in den ursprünglich stammbetonten Formen, vgl. § 469, nach den Vorschriften der Grammatiker bei asciolvere, assistere, assolvere, bevere, cedere, cernere, coincidere, credere, relinquere, devolvere, dissolvere, dovere, eludere, esigere, fendere, fervere, fremere, gemere, godere, pendere, perdere, persistere, premere, ricevere, sedere, temere, tendere. — Das o der I. Konj. wird zuweilen übertragen, vgl. godeo Sacch. 11, poteo 12. Altitalienisch findet sich auch 3. vendié, 3. Plur. vendiero, offenbar an die = diede diero = dederunt angelehnt; vgl. noch § 444. Das Futurum ist regelmässig: -erò u. s. w. Verdoppelung des r erscheint in cre $derr \delta$  Bocc., also wiederum in einem Verbum mit r in der ersten Silbe. Leicht fällt hier das e aus nach l: vorrò, varrò, n: terrò, porrò, rimarrò, t: potrò, d: vedrò (aber crederò), p: saprò, v: avrd, r: parrd.

443. In den Mundarten hat die II. Konj. zum Theil sehr starken Zuzug von der dritten bekommen. Im Sizilianischen und Südsardischen scheint -ire sammt und sonders zu -ere hinübergezogen zu sein: véniri, séntiri, pártiri u. s. w. — Sodann ist von einzelnen Verben séntere zu merken in Kalabrien, den Abruzzen, Lodi, fórnere selbst vulgärtoskanisch, védere venez. lomb., króvar (coprire), sérve abr., ségner aven., Cato, Paol., vgl. seguette Dante, veñer pad., morrere, ténere, véstere log., véstere auch kalabr., teñ in Bergamo u. s. w. Auch das Verhältniss von -ēre und -ēre ist ein anderes. Im Sizilianisch-kalabresischen würde -ēre gemäss § 26 mit -ire zusammenfallen, doch da -ire zu -ere übergetreten ist, so geht natürlich auch -ēre mit. Von einzelnen Verben ist zu merken pisan. accádere, ferner góde in Como, Parma, Borgotaro, Ferrara, Bologna, Pistoja; vulgtosk. pistoj. diáčere u. s. w. Umgekehrt sind aber auch in den Mundarten sehr viele  $\ddot{e}$ - und  $\bar{e}$ -Verba zu III. übergetreten, vgl. § 446. — Zur Präsensflexion ist zu dem § 389 Gesagten wenig hinzuzufügen. Im Senesischen greift, wohl von 2. Sg. aus, das i der I. Konj. in die 1. 3. Pers. Sg. Konj. hinüber, Hirsch, Zs. X 417. Wohl aber zeigt das Imperfektum wichtige Abweichungen. Wie im Französischen und Spanischen so schwindet nämlich auch in einem grossen Theile Italiens das v, es liegt also zu Grunde  $-\bar{e}am$  u. s. w. Im Norden gehören einerseits Turin und Jyrea aber nicht mehr Alessandria und Mondovi zum ea-Gebiet; andrerseits zeigt das Venezianische -ea und -eva nebeneinander: volea Exemp. 1002, diseva 1003, desgleichen Uguçon, Panfilo, die Cronica u. s. w. Ein zweites ea-Gebiet zeigt sich in Mittelitalien von Orvieto, Todi, Spoleto, Ascoli bis an den Esimo und bis in die Toskana hinein, findet sich bei Dante ZEHLE 73, allerdings, wie es scheint, nur wo der Vers es verlangt, im Senesischen Hirsch Zs. X 429, in Pisa tenea Sardo 46, avea 78, in Lucca, und so zieht sich -ea längs dem Meere bis über Spezia hinaus. Dagegen behält das Aretinisch-Senesische v, vgl. Bianchi, Città di Castello 48. Südlich scheint das eva-Gebiet bei Atessa, Melfi und Matera zu beginnen, doch tritt ea noch in Matera auf. Endlich ist noch Kalabrien und Sizilien zu nennen. Wenn wir heute in Sizilien mehrfach -eva, -iva finden, so sind darin Anlehnungen an die Schriftsprache zu sehen, da »das Imperfekt an und für sich als Tempus in Sizilien nicht volksthümlich« ist, Schneegans S. 37, wo auch Belege für die Doppelformen und der Nachweis gegeben ist, dass die alten Texte nur -ia kennen. In Messina haben wir heute -ia, -ivi, -ia, das v in der 2. Sg. offenbar übertragen von der a-Konjugation, um eine Verschmelzung der zwei i zu verhüten. Es scheint nun aber, dass verschiedentlich da, wo heute -eva herrscht, erst wieder eine Rückwirkung von der a-Konj. stattgefunden habe, so sicher in der Schriftsprache und in Teramo, wo die Endungen heute völlig übereinstimmen mit denen von I. Vergleichen wir nämlich die Formen mit denen von Gessopalena und Campobasso, so ergiebt sich, dass für diese ganze Gruppe -ea anzusetzen ist, woraus dann in Campobasso -eya, in Gessopalena -e. Die 2. Sg. laute -ii, woraus in Campobasso -ie,  $-i\dot{y}\dot{e}$ , in den beiden andern Mundarten -i. Hier greift nun die I. Konj. über, i wird zu ive, wobei Gessopalena stehen bleibt, während Teramo das -ve nun auch auf die übrigen Formen ausdehnt. Also: campob. -eya, -iye, -eya, -eyene, Gessopalena -e, -ive, -e, Teramo -eve, -ive, -eve. Im Plural haben wir dagegen überall -avame, -avate. — Im Weitern ist noch Übertragung von -ia auf -ea zu bemerken, die dem Piemontesischen, Bergamaskischen, Aretinischen und den Abruzzen angehört. — In der 3. Plur. findet sich -éno für -éano bei Dante, Ristoro d'Arezzo u. a. CAIX, Orig. 226: es handelt sich um Verschmelzung des tonlosen nicht im direkten Auslaut stehenden a mit dem betonten e.

444. Im Perfektum stimmen die Mundarten im Ganzen zur Schriftsprache, sofern sie theils von der 2. Sg. Plur., theils von vendédi aus sich ein neues Paradigma schaffen. Zu erwähnen ist hier hauptsächlich die weit verbreitete 3. Plur. auf -ero, die im Sizilianischen, in Campobasso, im Römischen erscheint urd auch der Toskana nicht unbekannt ist, vgl. sediero Dante, Purg. II 43 u. s. w., worin man wohl eine Anlehnung an -déderunt, das nach -destis aus -deldéstis zu -derunt wird, zu sehen hat. Über -t u. -s-Perf. s. § 420.

#### Ш.

445. Die italienische i-Konjugation enthält ausser Verben der lateinischen IV. und Neubildungen auch eine nicht unbedeutende Zahl von Verben aus der lat. II. und III. Zunächst sind zum Theil schon in lateinischer Zeit die Verba III. mit Präsens auf -io übergetreten, daher fuggire', morire; auch consuo wird zunächst zu consio, daher cucire. In sequire ist vielleicht -re direkt an sequi getreten, vgl. essere § 447. Anders erklären sich offrire, soffrire. In 1. Sg., 3. Plur. und in allen endungsbetonten Formen waren offero, soffero identisch mit oper(i)o, coper(i)o, daher auch die Infinitive folgen, vgl. aber noch offerrere, proferrere bei Dante ZEHLE 71. Sodann treten gelehrte Verba meist in die i-Konj. über, daher capire, concepire neben ricevere, rapire, gemire, applaudire, annuire, convertire, fallire, digerire, ripire. Von ē-Verben sind wenige zu nennen: fiorire, compire aus complere, compière, pentirsi, wofür aber Dante und Boccaccio nur pentere kennen. Wie schon bemerkt, zerfallen die i-Verba in zwei Klassen, je nachdem die stammbetonten Formen mit oder ohne das Infix -isc flektiren. Die einfache Klasse ist die bei Weitem weniger stark vertretene, nach den Grammatikern gehören ihr an sentire, dormire, fuggire, partire, servire, aprire, avvertire, bollire, convertire, consentire, coprire, divertire, offrire, pentire, ricoprire, scoprire, seguire, soffrire, vertire, während abborrire, assorbire, applaudire, apparire, mentire, nutrire, muggire, ruggire, tossire schwanken. Über die Flexion des Präsens und Imperfekts ist nichts zu bemerken, ausser dass im Altflorentinischen neben-iva auch -ia vorkommt, vgl. § 443. Im Übrigen sind die Formen regelmässig, vgl. sento, senti, sente, sentiamo, sentite, sentono; senta, senta, senta, sentiamo, sentiate, sentano; senti, sentite; sentivo, sentisse. Auch das Perfektum ist regelmässig sentii, sentisti, sentì, sentimmo, sentiste, sentirono. Doch sind hier ein paar altitalienische Nebenformen zu nennen. Dante braucht audivi Inf. XXVI 78, ebenso Brun. Lat. Tes. II 53, VII 142, ein reiner Latinismus, wie auch das au zeigt; auch auf givi Purg. XII 69 im Reime ist nichts zu geben. Andere Beispiele aus den lyrischen Dichtern sind bei CAIX, Orig. 226 als Sizilianismen zu betrachten. Bei Brunetto liesst man auch uscio, vgl. Wiese, Zs. VII 330, doch ist darin wohl ein von 3. Sg. verschlepptes o zu sehen, in 3. Sing., wo Wiese ebenfalls -io belegt, vgl. auch Zehle S. 74 für Dante, liegt sizilianische Form oder Übertragung des o der I. Konj. vor. Das Futurum ist regelmässig: sentirò, Kondiz. sentirei, Part. sentito, Gerund. sentendo.

Das Part. venuto ist schon vulgärlateinisch und erklärt sich aus dem vulglat. Perf. venui.

446. In den Dialekten greift die i-Konj., wie schon § 443 gesagt ist, mehr um sich, namentlich in Norditalien, vgl. amail. lusir, remanir, merir, monir, parir, ridir, tenir, benedixir, parcir, querir, sternir, trair u. a. bei Bonvesin, Mussafia, Bonv. § 92, veron. caçir, medir, parir, preveir, savir, volir bei Fra Giac., apad. tegnire, romagnire, caire, cognoscire, nascire bei Ruzante Wendriner 83, aven. teñir, lusir, delinquir, querir u. s. w., agen. corir, rompir, cair, szhoir (schiudere), querir, luxir, sen. currire. Vor allem in Noto, vgl. Avolio S. 19: »Questo popolo ha il vezzo di portare in -iri tutti i verbi che finiscono in Iri. Dice liggiri, mintiri, kriširi... sírie. Über das Imperfektum ist zu dem § 443 gesagten nichts hinzuzufügen. Das Perfektum aber zeigt eine Reihe wichtiger Nebenformen. Einmal lautet die 1. Sg. im Sizilianischen auf -ivi, die 3. auf -iu aus. Das iu kann der Fortsetzer von -ivit sein, dagegen wird -ivi kaum auf klassisch-lateinisch -ivi beruhen. Aus -ii war wohl -i entstanden und da in Folge dessen die Personalendung mit dem Tempuscharakter zusammenfiel, so wurde von -iu aus -iui, -ivi geschaffen. Die 3. Sg. lautet nicht nur in Campobasso auf -itte, sondern auf viel weiterem Gebiete, z. B. noch in Pisa, vgl. traditte Sardo 105, fornitte 113, patitteno 113, moritte 85, 104, finitte 103, uditée 103 (odi 120), fugitte 86 u. s. w., vgl. auch smaritte Boj. III 8, 55, feritte 24, 18, moritte 12, 44 u. s. w., im aven. moriette, despartiette u. s. w. Apollon, wo -ette an i angetreten ist. Sodann findet sich neben iu in Lipari iu und dann einfach u: partu, muru, našú; ähnlich wird mettó, deco, sento in Città S. Angelo, Castelli, Pratola Peligna u. s. w. auf -io, -ió beruhen. Die 3. Plural. lautet im Sizilianischen auf -eru. Das Perf. II musste im Sizilianischen, wo ę zu i wird, im Plural -imu, -isti, -eru lauten, das vom III. -imu, -isti, -iru. Später trat Vermischung ein: -eru verdrängt -iru, und da ferner bei den i-Verben -imu auch die Endung des Präsens ist, so dringt das e auch in die 1. Plur.: -emu. — Das t-Perfekt bei den i-Verben zeigt auch das Piemontesische, vgl. usit, ferit, ubrit, saglit, scurit Lament. — Das Partizip lautet im ganzen Süden und in den Abruzzen -uto.

#### Unregelmässige Verba.

#### essere.

447. Schon im Vulgärlateinischen ist an esse das re der übrigen Infinitive getreten: essere, und so lautet die Form in ganz Italien.

Im Präsens ist es statt es anzusetzen und wie schon bemerkt simus für sumus gebraucht worden. Von den italienischen Formen sono, sei, è, siamo, siete, sono zeigt sei das s der 1. Sg., siamo statt semo stammt vom Konjunktiv, siete stat este ist auf die alte 2. Sg. siei aufgebaut. Altitalienisch finden wir noch das enklitische so, das im Senesischen vorwiegend gebraucht wird, Zs. X 430. Dann semo Dante Inf. XVII 34, auch noch Ariost Orl. Fur. XX 1, 23, und bei Guittone d'Arezzo in Anlehnung an siete auch siemo, 2. Pl. sete Ariost. Orl. 33, 62, endlich in der 3. Plur. enno, von è aus gebildet, eine Form, die noch vulgärtoskanisch ist und sich schon Inf. V 38, Par. XIII 97 u. s. w. findet. Die Abweichungen in den Mundarten sind ziemlich mannigfaltige. Zunächst bei der ersten Person zeigt der Norden sont, der Süden sunu. Sont reicht westlich bis nach Mailand, es findet sich bei Bonvesin und im Neumail., gehört übrigens mehr dem veronesischen Gebiete an, vgl. sonto bei Fra Giacomino, sont-io Gloss. B., ist sehr häufig im aven. Exempelbuch, Donati 35. Die Form, die sich im Rätischen wiederfindet, ist in ihrem Ursprunge nicht völlig klar, doch wird man am ehesten annehmen dürfen, dass es sich um eine Übertragung des t der 3. Plur. handelt, vgl. 3. Plur. sunto Kath. I 432, eine Übertragung, die um so leichter möglich war, weil im Satzinnern vor Konsonanten son(t) und son identisch waren. Suñu gehört Kalabrien und Sizilien an; ihm vergleicht sich songo in Neapel und im Principato Ulteriore und Citeriore; man hat darin Anbildungen an die 1. Pers. von dare und stare zu sehen, die wiederum an vengo, venu angeglichen sind, s. § 457. Endlich sipio in Mestre geht vom Konj. aus. Die zweite Singularis lautet im Piemontesischen ses, im Altmail. ei, desgleichen im Altveron. und Altpaduan., im Altven. stehen nebeneinander es Exemp. 125, e 595, se 867, im Cato ei und sis, bei Uguç. es und ei. Später hat auch hier s übergegriffen, vgl. neumail. sistii = sei-tu mit auffälligem Vokal. In der 3. Sing. ist die Nebenform este Prov. zu bemerken. Die erste Pluralis lautet semo bezw. simo, selten siemo Exemp. 902, im ganzen Süden, in Grosseto und im Norden mit Ausnahme des Piemontesischen, wo somo sich gehalten hat. In der 2. Pluralis ist auf dem ganzen Gebiete, also auch im Piemont, setis für estis anzusetzen, woraus dann im Lombardisch-venezianischen si. Endlich die dritte Pluralis lautet enno in Pisa und im Emilianischen und Lombardischen und auch noch im ältesten Venezianischen, z. B. Exemp. Donati 35. Südlich trifft man die Form noch in Osimo, Arch. Trad. Pop. II 83. Unklar in der Vokalisation ist mail. inno. Endlich senes. sonno ist an danno u. s. w. § 457 angelehnt.

- 448. Der Konjunktiv sia erklärt sich aus älterem sim durch Anfügung des Konjunktiv -a. Die Bildung ist schon vulgärlateinisch. Im Norden erscheint natürlich sea. Bemerkenswerth ist sipia, Anlehnung an apia (habeam) im Emilianischen und im Paduanischvenezianischen, schon bei Ruzante Wendriner S. 81 und heute z. B. auch in Mestre 1). Nicht recht klar ist ši, seme, sete in Teramo. Die Pluralformen werden auf simus zurückgehen und ši könnte aus sias, siás, siái, sii sich erklären.
- 449. Das Imperfekt era und ero, eri, era, eravamo, eravate, erano hat sich in den endungsbetonten Formen den übrigen Imperfekten angeschlossen. Das e statt ie in den stammbetonten erklärt sich aus der Enklise. Aber altital. findet sich iera im Libro de' Banch. fiorent., und im Tesoretto, Wiese Zs. VII 257. Auch eramo, erate kennt die alte Sprache, Dante, Inf. XXXIII 34 u.s.w. Desgleichen die Mundarten, natürlich zum Theil (s. § 410) mit Accent auf der ersten Silbe, daher piem. éro, pad. gieremo, veron. éremo, kalabr. éramu. Von besonderen Bildungen sind zu nennen eva, evame in Campobasso, Gessopalena, Bari. Es könnte eravámo zu ravamo, avamo gekürzt, dann eva darauf gebaut sein, vielleicht ist aber auch einfach era direkt durch eva ersetzt worden. In Teramo flektirt man dagegen ahére, saháme statt erahame. Auch hier stehen zwei Möglichkeiten offen: es ist entweder erahame zu ahame geworden und hat dann das s des Präsens übernommen, oder sahame ist direkt von seme aus gebildet. Ähnliche Formen finden sich bei Pulci X 72 savam, ebenso XIII 52, XIV 14, savate V 31, XX 112, savano XX 37, und das ganze Imperfekt geht von es sere aus in Santa Fiora: sevo, sevi, seva, sevamo, sevate, sevano.
- 450. Das Imperfektum konjunktivi fossi u. s. w. lehnt sich streng ans Perfektum an. Dieses lautet heute fui, foste, fu, fummo, foste, furono nach Castelvetro's Vorschrift. Früher herrschte ein starkes Schwanken zwischen den u- und o-Formen. Dante braucht fusti Inf. XIII 137 und fosti Inf. VI 42, aber nur foste, furono, furo, fur und foro, aber letzteres nur im Reime, vgl. Zehle S. 78. Die 3. Plur. lautet altital. fuoro S. Mar. Carm. 47 Hist. Rom. frag. XIV Scritt. u. s. w., wohl aus füërunt, fuërunt mit Ausbiegung des sonst nicht vorkommenden ue in das gewöhnliche uo. Ein Vergleich mit den Schwestersprachen lehrt, dass das u ursprünglich nur in 1. Sg. berechtigt gewesen ist. Hier zeigen die Mundarten nun gar mannigfache Abweichungen. Nach epp bildet man in Forli fop, in Neapel funge nach songe, für Teramo giebt Savini neben fuve auch fuzze,

<sup>1) 2.</sup> Sg. sis im Exempelbuch Donatt S. 36 ist Latinismus.

offenbar nach vo-zze, va-zze, wogegen Gessopalena nur die Erweiterung fusseme 1. Plur. kennt, für 1. Sg. das Imperfekt setzt, Campobasso mit fose, fuste, fose, foseme, foseme, die stammbetonten Formen ganz in die s-Flexion hinüberführt. Ein schwaches Perfekt zeigt Lodi mit  $f\ddot{u}d\dot{e}=fuit$ , wo altes  $f\ddot{u}$  umgestaltet ist etwa nach  $ved\dot{e}$  aus vi. — Von Formen des Konjunktiv ist zu erwähnen der Plur.  $f\ddot{u}ssiga$  in Sonogno Arch. Glott. IX 231. — Ein schwaches Perfekt kennt Santa Fiora: setti, sesti, sette.

- 451. Endlich das Futurum  $sar\delta$  aus  $es|ser\delta$  hat sein a von  $far\delta$ ,  $dar\delta$ ,  $star\delta$  erhalten. Im XIV. Jahrh. aber besteht noch  $ser\delta$ , so ausnahmslos bei Brun. Lat., im Senes. u. s. w. Ganz vereinzelt steht er = erit Pateg 54.
- 452. Das Partizipium zeigt neben stato, das eigentlich zu stare gehört, auch die Form suto und essuto von essere, so schon Brun. Lat. Tes. XX 96, wo Wiese kaum mit Recht istato ändert, essuto Villani VII 18, Machiavelli. Das Gerundium lautet essendo, im Norden aber siando (vgl. § 408), so aven. Exemp. 30, seando Panf. u. s. w.
- 453. Hier mag sich noch fieri anschliessen, das im Toskanischen nur ein kümmerliches Leben führt, sofern einzig fia und allenfalls fiano, fieno vorkommt in der Bedeutung von sarà, saranno. Eine ziemlich weit ausgedehnte Flexion zeigt nur der Norden, namentlich das Mailändische. Mussafia bringt aus Bonvesin fio und fizo, fis', fi, fin; fici, fiva, fevano, Perf. fi und fite, Fut. firò, Cond. firave, Konj. Präs. fia, fizi, fia und fiza, fian und fizan; fissi, fisse, Inf. fir. Man bemerkt etwelche Anlehnung an fare. Das Imperf. Konj. fides bei Pateg vergleicht sich füdes § 450.

# 2. Habere.

454. Schon fürs Vulgärlateinische ist anzusetzen ajo, as, at, avemus, avetis, avunt, woraus nach § 97 aunt. Die vollen Formen aves, avet können daneben bestanden haben. Daraus entwickelt sich nun im Ital. aggio, ai, a, avemo, avete, \*onno. Neben aggio Brun. Lat. V 119, VII 242 u. s. w. findet sich frühzeitig nach do, dai, da, sto, stai, sta auch ho, schon bei Dante, Zehle S. 75, und dies wird dann die reguläre Form. An Stelle von \*onno tritt ferner anno und abbiamo verdrängt avemo, vgl. § 391. Den Einfluss von dare zeigt Sante Fiora mit Plur. amo, ate. Die Form aye ist im Süden geblieben in den Abruzzen, Campobasso, Neapel, Kalabrien, Sizilien, daher aio bei Dante und Brun. Lat., wogegen der Norden gleich der Toskana o sagt und Jvrea un, dessen n wohl von dun = dono übernommen wurde, als dieses das alte do verdrängte. Eine sizilianische

Nebenform eyu erklärt Schneegans S. 8 zutreffend aus der Proklise, wo ay'a sintire zu ea geworden ist. Toskanisch findet sich auch abbo Dante Inf. XXX 115 nach debbo. — Die zweite Singularis geht überall auf \*as zurück. Im Piemontesischen ist das s bis heute geblieben, im Venezianischen bis ins XIV. Jahrh., vgl. as Prov., troveras Cron., wo aber schon tu a daneben steht, Arch. Glott. III 266, as und dis, fas Panf. — In der ersten Pluralis ist die norditalienische Kürzung zu merken, mail. berg. em, piemont. uma, in Mondovi amá. Auch die 2. Plur. ist im Piemont. nicht ganz regelmässig: tur. eve aus avé, evé zeigt Rückziehung des Tones, während ei in Alessandria, Jyrea und Mondoyl auf av ete beruht. In der dritten Pluralis zeigt der Süden wieder seine besondern Formen. In der aneap. Kath. liest man ao Mussafia § 99, und es liegt im Grunde nichts im Wege, dieses ao direkt auf habunt, aunt zurückzuführen, vgl. ao = -avit in demselben Denkmal. Diese Formen sind über den ganzen Süden und bis nach Rom und die Macerata verbreitet. finden sich in Muro Leccesse, Martina Franca, Galatone und nördlich bis Accumoli, Assisi, Orvieto, Todi und Perugia. Davon wohl zu unterscheiden ist haome in Città S. Angelo (Abr. Ult. I), das Pap. mit hanno übersetzt, das aber natürlich habet homo entspricht und die Bedeutung von frz. on a hat. — Eine Neubildung ist haco in Zagarolo nach dico, faco, vgl. dazu § 457.

455. Das Präsens konjunktivi abbia, das Imperfektum avevo, avessi sind überall regelmässig, abgesehen davon, dass das tonlose av in Mondovì, Alessandria, dann wieder in Bergamo schwindet, während senes. avamo, avate sich aus avavamo, avavate nach § 143 erklären, und dass im Bolognesischen im Konjunktiv neben apa auch ava gebräuchlich ist, während aven. aiba Prov., romg. eva Epenthese zeigt. Das Perfekt ist um so wichtiger. Das toskanische ebbe mit e wohl aus älterem ebbe findet sich noch in Lecce als ippe neben appe, in Bari, in der Basilicata und längs dem Adriatischen Meere bis nach Ravenna, während Sizilien, Kalabrien, Neapel, Rom, Arezzo und der Norden bei appe, abbe bleibt. Das e ist schwer zu erklären. An eine Anlehnung an dette, stette zu denken, verbietet der fast überall geschlossene Vokal; nur im Florentinischen mag ebbe unter dem Drucke von dette, stette zu ebbe geworden sein. Für ebbe aber bliebe nur die Analogie von fece übrig, doch bleibt noch genauer festzustellen, wo diese Analogie eingegriffen habe. - Der Norden, der Konsonantendehnungen meidet, scheint by nicht zu bb gewandelt, sondern y unterdrückt zu haben, vgl. bei Bonvesin heve, havissi, have, havem, havissi, haven, Mussafia, Bonvesin § 130. Die Beschränkung des e auf die erste Person, die sich auch im Kondizional wiederfindet, zeigt, dass wir es hier nicht mit dem toskanischen e, sondern mit einer Art Umlaut oder Ablaut zu thun haben, der durch den Ablaut fu, fo, stigi, stete u. s. w. hervorgerufen ist. Auch das Venezianische zeigt ave u. s. w., so Cron. Imp. Arch. Glott. III 268. Ganz schwache Formen zeigt Neapel mit aviette, Santa Fiora mit etti, esti, ette, emmo, este, ettono. Gelegentlich begegnet auch Attraktion des u: apiem. of, sop, vgl. sope Bonv., saup Prov., Panf., sope Carus. Im Futurum und Kondizional ist die Ausstossung des e bemerkenswerth: avrò, avrebbi. Auch arò, arebbi bei Sacch. 77, 83, aria Alb. 8, arai Cellini, Pulci, Barbieri, arò S. M. Carm. 10 u. s. w. Zum Partizip avendo, avuto, dann auch auto Barberino, Machiavelli ist nichts zu bemerken.

# 3. Einsilbige Präsentia.

- 456. Durch die starken Perfekta und Partizipien werden nicht selten die Präsensformen bestimmt. So wird nach struxi, structus ein strugere, ital. struggere geschaffen, eine Form, die der Süden noch nicht kennt, da neap. strudere, siz. strudiri vielmehr direkt aus struere mit hiatusfüllendem d ( $\S$  142) entsanden sind. Ebenso bildet man zu *adrogitus* das Präsens *arrogere*, zu *volsi*, *volto*: *vol*gere, zu svelsi: svegliere, zu tolsi, tolto: togliere, für welch letzteres aber tollere noch im Senesischen bleibt Zs. X 442, zu posi, posto: pongo und nach dišesi: desengo bei Rusio 165, 219, im Umbrischen und Neapolitanischen, hier sogar vengo = vendo und sengo = sento. Zu intritum bildet man intrirere statt interere und daraus intridere, desgleichen fiedere, chiedere, prudere, deren nur im Infinitiv berechtigtes d dann in das Präsens und die übrigen Formen dringt. Neben fiedere besteht ferire und nun auch fedire Sacch. 70; vgl. noch fere Cavalc. 9, 4 und fiere 14, 10, fedito und ferito Sacch. 70, fedito Cavalc. 26, 13, ferito 7, 11 u. s. w.
- 457. Es giebt eine Anzahl von Präsentien, die in der 2. und 3. Singularis einsilbig sind und die dann auch in den übrigen Formen sich gegenseitig beeinflussen. Es sind dies die Verba dare, stare, gire, fare, dire, avere, sapere. Für gire tritt in den stammbetonten Formen vadere ein, das schon im Vulgärlateinischen flektirt vao, vas, vat. Habere ist schon § 454 besprochen, trotzdem mögen die Formen nochmals Platz finden. Ursprünglich haben wir:

| sto    | do    | vo    | faccio   | dico     | aggio   | sappio   |
|--------|-------|-------|----------|----------|---------|----------|
| stai   | dai   | vai   | faci     | dici     | ai      | sapi     |
| sta    | da    | va    | face     | dice     | a       | sape     |
| stiamo | diamo | giamo | facciamo | dicciamo | abbiamo | sappiamo |

state date ite fate dite avete savete stanno danno vadono facciono dicono auno sappiono.

Die beiden ersten Verba bleiben ihrem ursprünglichen Typus zunächst getreu, nur kürzen sie unter Einfluss des Singulars den Vokal der 3. Plur. und verdoppeln infolge dessen das  $n \ \S 267$ . An Stelle von vadono tritt vanno, an Stelle von ite nach der 1. Plur. gite. Fate = state zieht fai, dann fa, fanno und fo nach sich. Bei Dante finden wir noch faccio Inf. II 70, Purg. IX 31, faci Inf. X 16, aber im Paradies nur fo, fai, fa und face ZEHLE 76. Auch vado ist der Umgangssprache nicht fremd. Von dite wird di gebildet, doch ist das selten. Dass hai, ha = stai, sta einerseits o andrerseits hanno nach sich ziehen, ist gesagt. Die Gleichheit von avete und savete, die später wieder zerstört wird § 209, führt so, sai, sa, sanno herbei, vgl. aber sape bei Dante nur im Reime ZEHLE 77. Die Mundarten aber bringen noch eine Reihe anderer Entwickelungen. Im Süden bleibt au(no) § 454, und dem entsprechend findet sich neap. fau, sao, vao Kath. II und daher wird Dantes nur im Reime Par. XXVIII 103 gebrauchtes vonno stammen. Nach aggio, das im Süden asu, ayu lautet, richtet sich siz. vayu, lecc. vašu, röm. vayu. — Im Norden wird do von don(o) abgelöst, daher auch ston, von, fon bei Calmo, von, don Gloss. und bei Ruzante. Es kann nun aber auch dico, dicono den Ausschlag geben und so finden wir denn in der That im Süden 3. Plur. faco, haco in Zagarolo (Rom), staco Hist. rom. frg. 1, 6, faco 1, 3, dann auch soco 1, 1 und puoco 1, 13 und im Norden romg. deg, veg, stag, gen. dago, vago, stago nebst vego, aven. stago Panf. 514, vego 265, dago, stago, vago, anago, fago, vego, dego, rigo bei Ruzante, piem. dag, stag, lomb. diga, daga, staga u. s. w., und selbst foga und in Gerra sogar sigo, soga, oga Arch. Glott. IX 229. Damit sind die Bildungen aber noch nicht erschöpft. Im Altneap. finden wir als 3. Sg. stai, fai, dai, poi und eine 1. Plur. daimo Reg. San. und Kath., staite Laud. Aqu. IV 20, faite VII 92, daite XIV Scritt. 64. Vielleicht sind darin Anlehnungen ans Perfekt zu sehen. Wie nämlich im Perfekt altes -a durch -ai verdrängt wurde, so auch im Präsens. Dagegen wird aven. 3. Sg. fai Prov. Cato, Panf., Pateg, Uguç., sich besser aus \*fae mit dem -e der übrigen Verba und Wandel von tonlosem Hiatus -e zu i (§ 376) erklären. Endlich ist noch zu erwähnen der Einfluss von vengo auf sto, der lediglich durch die Bedeutung veranlasst ist, vgl. campob. štengę, und natürlich entsprechend denge, während bei dinge, stinge in Teramo die Gleichheit von vi = vai (§ 103) und vi = vieni noch mit in Rechnung zu ziehen ist.

458. Für die endungsbetonten Formen ist zu merken im Norden ein weitgehender Einfluss von dic-, fac- auf die übrigen Verba, daher nach digando, fagando auch stagando, dagando Cron. Imp., stagando, dagando Apoll., dagando und segando, vegando Paol., bol. 3. Plur. stagano Baz. 9, VI 1397 und sogar neubol. tñagand = Sodann im Imperfekt: staseva, daseva nach faseva im Emilianischen, Cron. Imp., Ruzante, 1. Plur. dazomo, stažomo in Piazza Armer., aven. dasé Gloss., apiem. fiseva Chrys. 24, 27, daseva 27, 8, saxeva 27, 9 und neupiem. sogar andasia, venisia, tenisia Flechia, Arch. Glott. X 161 Anm. Daneben sind noch sen. staendo, daendo zu nennen, ferner senes. daesse Cron. Imp., faeva, staeva aver. Kath., lomb. staeva Laud. Aqu. VI 17, staieva VI 64, stagendo IX 29, wo man am liebsten an Einfluss von traeva denken möchte, wenn nicht etwa dava + faceva ein daeva hervorgerufen haben. Daneben kommen nun auch steva u. s. w. vor, vgl. aven. fese Apoll. Prov., Cron., desse Cron., devo, andevo, stevo in Lucca und Pistoja. Ganz nach stava ist fava in Pavia, fava und sogar pava = poteva in Mondovì gebildet. Ganz andere Wege gehen speciell mit stare Teramo und Kalabrien. In Teramo nämlich tritt ein Stamm stat ein: statéme, statete, stative u. s. w., der wohl vom Perfektum her bezogen ist. Und Kalabrien zeigt stapimu, stapia, auch stapivi neben stietti, ebenso Modica stapimu und selbst 3. Sg. stapi, während Noto mit stačia dieselbe Bildung wie der Norden zeigt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass das p von sapiri ausgeht, doch ist, da das Paradigma dieses Verbums fehlt, der genaue formale Anknüpfungspunkt (ein begrifflicher fehlt), nicht anzugeben.

459. Auch im Perfekt treten die mannigfaltigsten Angleichungen ein, speciell zwischen dedi, \*stetui, feci, während sapui im Vokal habui folgt § 455 und seinen Konsonanten beibehält. Im Toskanischen ist dette nach stette und stiede, stie nach diede, die frühzeitig im Gebrauch. Ihnen folgt andette, andiede. Die schwachen Formen desti aus dedisti u. s. w. bringen auch 1. Sg. dei, 3. Sg. de' hervor und daran schliesst sich das der Dichtersprache angehörige, schon von Dante und Petrarca gebrauchte fei, fe; natürlich kommen auch denno, fenno, demmo, femmo vor, Zehle S. 76. Dem toskanischen fei vergleicht sich mail. fi, während amail. stigi auf stetui, steti beruht. Wo é-i zu i-i wurde, da war der Vokal der 1. Sg. in stetui, credi (credidi) und vidi gleich, daher wir im Norden neben de, ste, stete auch vete finden, Exemp. Donati 39; 1. viti im Cato, 3. vete in Panfilo und bei Paolino, viti, criti bei Ruzante, crigi bei Bonvesin. Bei Chrysostomus folgt auch trarre: trete 28, 35; 61, 20 u. s. w.



- 460. Endlich im Participium ziehen im Norden factum und dictum zunächst statum, datum und \*andatum an, gen. piem. aless. dait, stait, andait, amail. dačč, stačč, andačč; auch lassačč folgt in Bellinzona und nach neč (andato) richtet sich in der Val Maggia nič (venuto).
- 461. Von für sich stehenden Formen mag der Konj. vadi bei Pulci II 6, vadia Sacch. 53 genannt werden, Cellini, deren erstere wohl aus der letzteren entstanden ist. Vadia aber mag an abbia, sappia angelehnt sein. Sonst sind die Konjunktive regelmässig. Stea wird schon vor Dante's Zeit in stia umgebogen nach sia, ebenso dea. In Teramo haben wir für die 2. Sg. dikę, stikę, vikę, letzteres wieder für Kommen und Gehen, aber 1. Sg. vakę wie auch im Ind. vakę = vado: also wieder Anlehnung an dico.

#### 4. Ire.

Das Wichtigste über die Flexion dieses Verbums ist schon im Vorhergehenden angedeutet. Ursprünglich dient es in den endungsbetonten Formen zur Ergänzung von vadere, und da nun manche dieser Formen, so namentlich das als Imperativ sehr gebräuchliche eamus, lautgesetzlich mit  $\mathring{g}$ - anlauteten, so wurde allmählich  $\mathring{g}$  über das ganze Verbum verbreitet. Die ursprüngliche Flexion war also: vo; vai, va, giamo, gite, vanno; vada, giamo, ire u. s. w. Es hat sich nun im Norden und im Toskanischen, kaum im Süden, ein anderes Verbum, andare, vermuthlich von ambitare, an Stelle von ire gedrängt und dieses wechselt heute in der Schriftsprache mit vad- ab. Im Vulgärflorentinischen ist auch andi im Sing. Konj. gebräuchlich. Im Aretinischen findet sich auch vire, vette, so in Arezzo und Cortona, wo also, wie es scheint, das v von vadere übertragen ist, wenn nicht etwa das Perf. vette direkt von vo nach dem Muster von do, sto: dette, stette gebildet ist.

#### 5. Potere.

462. An Stelle von posse ist nach dem Perfekt potwi der Infinitiv potere schon im Vulgärlateinischen getreten. Wenn daneben im Emil. pusseir steht, so ist darin eine jüngere Anlehnung an die erste Pluralis, nicht lat. posse-re zu sehen. Die Präsensformen sind ziemlich verwickelt. Zwar posso kann direkt auf possum beruhen und possa ist offenbar nach posso gebildet. Aus potes erwartet man puoti, das sich auch findet, aber früh durch puoi ersetzt wird; ebenso lautet die 3. Sing. puo, seltener puote. Es mag puoi eine Kurzform sein, vgl. assai, può wäre dann danach gebildet. Possiamo, potete, pos-

sono sind klar, endlich ponno ist von può ausgebildet nach da: danno u. s. w. Die übrigen Formen gehen von pote- aus. In den Mundarten herrscht dagegen der Stamm poss- vor, vgl. schon im Senesischen posseva, possei, possere, possuto Zs. X 441, dann im ganzen Norden, vgl. emil. bseir, und possesseno schon let. Bol. 16. Daher bei Ariost possuto Cass. 1, 4; übrigens possette auch bei Cellini, dann posseva Cron. Imp. — Vereinzelt steht das Imperf. pava in Mondovi. — Im Mailändischen lautet die 1. Pluralis natürlich pom. Weit verbreitet ist eine durch die formelle Gleichheit von 2. Sg. und die begriffliche Verwandtschaft zu erklärende Anlehnung an volere. Puole ist vulgärtoskanisch und von Cellini in der Schriftsprache gebraucht, es findet sich aber auch im Süden bei Rusio, im Norden bei Ruzante, und S. Fratello schafft sich sogar einen Inf. pulair, vgl. auch 2. pöli, 3. pöl, Plur. pölo in Turin. — Endlich der ganze Süden spricht in der 1. Sg. pozzu, was auf potsum zu beruhen scheint.

# 6. Die i-Präsentia.

463. Das tonlose lateinische e, i der lat. II. und IV. Konj. hat . nicht unbeträchtliche Spuren hinterlassen, mehr allerdings in der ältern als in der neuen Sprache, wo meist nach den Formen, die kein -ihatten, wieder ausgeglichen worden ist. Die Behandlung der dem ivorangehenden Laute entspricht im Ganzen den § 247 besprochenen Wir haben bi zu bbi, pi zu ppi: abbia, sappia; alt debbio, wofür aber früh entweder devo oder debbo eintritt; ci zu cc: faccio, taccio, giaccio, piaccio, alt noccio; für gi liegt nur das veraltete fuggio vor; für di ebenfalls nur veraltete Beispiele: veggio, seggio, caggio, aber cado Brun. Lat. 333 und danach auch creggio und selbst chieggio zu chiedere und fieggio zu fiedere, während audire nur Formen ohne i kennt, vgl. aber mail. olza Bonv., ri: muojo, pajo, lį: voglio, soglio, vaglio, vgl. vaglia postale, caglia. Die  $n_i$ - und  $l_i$ - Verba wandeln scheinbar i in g, vgl. vengo, tengo, rimango Bocc. 2, 1, an letzteres schliesst sich pongo an; salgo, valgo, calgo, tolgo; auch di folgt: veggo, caggo, seggo, chieggo, fieggo, chiuggo. Am frühesten stellt sich das g bei den n-Verben ein und zwar erklärt es sich hier aus dem Plural, wo tegniamo, tegniate gleichlautend sind mit fragniamo, fragniate und den andern Verben auf -gere, deren stammbetonte Formen auf -ngo, -nga ausgehen. Erst etwas später folgen die l-Verba, für welche z. B. Dante und Brunetto Latini noch durchaus die lautgerechten Formen haben, vgl. Zehle S. 42 und Wiese, Zs. VII 332. Hier wird colgo, colga, cogliamo, cogliate das Vorbild gegeben haben. Voglio als vielgebrauchtes Wort und wegen der Konkurrenz mit volgo bleibt.

Schwerer sind veggo u. s. w. zu deuten. Die ältesten Belege geben senesische Quellen Zs. X 435 ff. chiego, chieggo, auch corgo (corro), letzteres auch bei Guittone d'Arezzo, dann bei Pulci, der veggio nur noch im Reime braucht 7, 80, chiego scheint schon Alb. 23 zu stehen. Es ist denkbar, dass, als das berechtigte fuggio, fuggia durch fuggo, fugga nach leggo, legga verdrängt wurde, dann auch die andern ģģ-Präsentia durch gg-Präsentia ersetzt wurden. — Vgl. A. Mussafia, Beiträge zur Geschichte der romanischen Sprachen 1862. — Im Norden ist namentlich die Ausdehnung von veço auch auf creço zu merken, aven. Prov. 26, Uguç., Cron. u. s. w., apad. Ruzante, creggio Boj. I 20, 1., 5, 61; 8, 3, ebenso kalabr. krigu. Sonst zeigen die Dialekte die lautgesetzlichen Formen, es wird also z. B. sappio im Süden zu saccu, das mit der sizilianischen Dichtung auch in die Toskana dringt, und selbst in Prosa von Sacchetti 71 angewandt wird, wenn nicht etwa Anlehnung an faccio vorliegt.

- 464. Fragen wir nun noch, in welchen Formen das i erscheine, so erhalten wir zunächst natürlich 1. Sg. Ind. und das ganze Präsens konjunktivi, folglich auch die 1. Plur. Indikativi. Dazu kommt die 3. Plur. da, wo sie auf -ono lautet, wogegen im Norden, wo -en Regel ist, das i nicht erscheint, vgl. voyemo aber voleno bei Bonvesin. Endlich zeigt es sich im Gerundium, da wo dieses auf -ando lautet, also abiando, creççando, vecçando, toiando und oldiando, perseguiando, vestiando u. a. im Apollonio und so in den andern norditalienischen Denkmälern, vgl. z. B. Ascoli, Arch. Glott. III 267, Wenderner, Ruzante § 126, Mussafia, Bonvesin § 123, Flechia, Arch. Glott. X 162 u. s. w.
- 465. Es dringt aber hier das i dann auch ins Partizipium prateriti, so aven. revegnudo Exemp. 320, romagnudo 913, dazu veçua retegnuda in Cato, voiú bei Uguçon, saipuda Prov., abiudo Prov., oder apad. vogiú, possciú, vegnú, romagnú, crezú, vezú, cazú bei Ruzante, wo auch caze vorkommt Wendriner 30, amail. habiudho, desteniudho; voyudho bei Bonvesin, Mussafia § 113; creçuo Bescapè 46, caçuo 56, veçua 74, dann auch olçudo 31, resprençuo 92, rençuo 138, vençuo 91, responçu 113. In einzelnen Verben scheint der erweichte Verbalstamm ganz durchzudringen: teñir, veñir finden sich im Lombardischen.
- 466. Noch bleibt für das Präsens der *l*-Verba zu bemerken, dass das *l* in der 2. Sg. verschwinden kann, vgl. vuoi, duoi Pulci 3, 59, suoi bei Alamanni, sai bei Machiavelli, toi bei Petrarca, sce' bei Varchi, co' Buonarrotti Tancia 3, 10; racco' 5, 3. Diese im Nomen kaum bekannte, mindestens untoskanische Behandlung von -li mag bei vuoi und einigen andern sich aus der Sucht nach Kurzformen er-

klären, worauf das Nebeneinander von vuoli und vuoi u. s. w. überall Doppelformen hervorrief.

467. Einzelne Verba geben noch zu besondern Bemerkungen Anlass. Debere verliert sein v in der 3. Sg.: dee nach § 206. Darauf baut sich dei, und 3. plur. denno schon bei Dante und dea anstatt debba. Dieses dea wird dann auch indikativisch gebraucht, wandelt sich im Senesischen zu dia, woraus weiter die, dié und nun wieder in Anlehnung an den Inf. dieve. Belege für diese senesischen Formen bei Hirch Zs. X 437. Sodann aven. agen. do, don = debeo Paol., Uguc., Gloss., Rim. Gen., offenbar weil di = debes mit si = sei identisch ist. — Von volere bildet das mail. vöbbia nach abbia, debbia. Eine andere merkwürdige Form ist apad. vuoxi + vuoi bei Ruzante, Wendelner 63 Anm., in der wohl vuos aus volis versehen wird mit dem i der übrigen Personen. Im Romagnolischen ist vo nach po gebildet.

468. Auch tollere mag hier besprochen werden. Die ursprüngliche Flexion tollo, tolli u. s. w. wird, wie § 456 bemerkt, nach dem Partizip und Perfekt zu tolgo, togli oder tuoi umgestaltet. Dadurch ist die 2. Sg. mit der von volere und potere gleichlautend und so kann denn im Romg. die 3. to lauten. Nicht anders wird sich die 2. Plur. todi in Piacenza erklären.

#### 7. Die starken Perfekta.

469. Das Italienische kennt drei Klassen starker Perfekta, 1. ablautende, d. h. solche die einen andern Vokal zeigen als das Präsens; 2. dehnende, d. h. solche, die den Konsonant des Präsens dehnen, 3. s-Perfekta, d. h. solche, die den auslautenden Konsonant des Präsens durch s ersetzen. Allen gemeinsam ist, dass der starke Stamm nur in den stammbetonten Verbalformen auftritt. Das wird sich daraus erklären, dass in den lateinischen u-Perfekten vor dem Tone das u spurlos verschwunden ist. Ein Perfekt wie habui flektirte also in einer frühitalienischen Epoche abbi, avesti, abbe, abbimo oder avemmo, aveste, abbero; ähnlich potti, podésti, caddi, cadésti u. s. w., und danach richten sich alle übrigen starken Verba. — Auch die Mundarten halten im ganzen diesen Grundsatz fest, doch sind einzelne Ausnahmen zu konstatiren, vgl. z. B. ebbi, ebbeste, ebbe, 2. Pl. ebbesse im Montalese.

470. Die Zahl der ablautenden Verba ist sehr gering. Feci, diedi, fui sind schon § 457 besprochen. Dazu kommt noch vidi, genau entsprechend lateinisch vidi. Zugleich in die 2. Klasse gehören ebbi, seppi, ruppi, zugleich in die 3. misi, fusi, puosi, so Dante Zehle S. 13, aven. Arch. Glott. III 249, heute aber nach dem Präsens: posi.

471. Die 2. Klasse beruht auf den lateinischen u-Perfekten und auf einsilbigen v-Perfekten wie 'crevi, wofür schon im Vulgärlateinischen crevui eingetreten ist. Wir haben also ebbi, seppi, piovve und nun auch bevvi und ricevvi; conobbi, crebbi; tacqui, giacqui, piacqui, und diesen schliesst sich nun das einzige Präsens mit a an, dem im Lateinischen ein Perfekt fehlt: nacqui zu nascere. Sodann caddi schon vulglat. cadui, tenni und danach venni, alt potti, heute aber durchaus schwach, ferner viddi Dante, wohl auch schon vulg. lat., endlich volli und das halbgelehrte dolfi, bei Dante dalve Inf. II 51. Von alten Formen mag noch erwähnt werden vedde Sacch. 77, Cell., vidde Pulci 1, 78, Dante Inf. VII 50, veddimo Cell., volle neben volse Cellin., roppe Cellini, vicque von vivere wohl nach nacque Ant. Bucc, 577. Neben senesisch bebbe, piobbe steht flor. bevve, piovve, beide offenbar unter Einfluss des Präsens, vgl. auch siz. vippi.

472. Die s-Perfekta dehnen sich im Vergleich zum Lateinischen bedeutend aus. Vom italienischen Standpunkt aus teilen sie sich ein in folgende Klassen 1. Verba -gere: ressi, fissi, frissi, alt cossi Sacch. 36, strussi (daher Präsens struggo), trassi (daher Präsens traggo) und diesen folgend lessi; alsi, indulsi; mersi, tersi, sparsi und danach accorsi; piansi und danach fransi; spensi, cinsi, finsi, pinsi, giunsi, unsi und danach punsi, munsi, stinsi, strinsi, tinsi; dann auf nc, rc: vinsi, torsi. 2. Verba auf Dentale. Ist der Vokal im Lateinischen lang, so wird das ursprünglich doppelte s vereinfacht, also risi, misi, ist er kurz, so bleibt ss: cessi. Also rasi, persuasi, misi, risi, uccisi, divisi, rosi, chiusi, illusi, intrusi. Daran schliessen sich dann chiedere, intridere aus quaerere, intrirere 1), ferner crese Dante Pg. XXXII 32. Die Verba, die im Lateinischen ein Perf. auf nd, Part. auf ns bilden, wie prehendo, prehendi, prehensum, verlieren im Vulgärlatein ihr n vor s: prehesum, presum, so dass nun ihr Partizipium auf einer Stufe steht mit rasum, clausum, risum u. s. w. In Folge dessen bilden sie auch ihr Perfekt auf s: accesi, presi, offesi, risposi, nascosi, fusi. 3. Verba auf Labiale: scrissi, vissi und danach mossi. 4. Verba auf n: nur rimasi, posi und pressi; 5. die Verba auf l': scelsi, colsi, sciolsi, tolsi, valsi, offenbar, weil diese Verba im Präsens zum Theil mit den lg' Verben zusammenfallen, § 463; 6. Verba auf r: corsi und parsi von Partizip aus; endlich 7. die Verba mit verkurztem Infinitiv: dissi, dussi und danach lussi,

<sup>1)</sup> Ascoli erklärt initridere von intriso aus, Arch. Glott. X 86 Anm. Allein es fragt sich, von woher der Anstoss, intrito in intriso umzuändern, gekommen wäre, da doch -ito ein ganz gewöhnlicher Participialausgang ist.

während altes cossi wegen cuocere durch cocqui verdrängt wird. Vgl. MARCHESINI Studi fil. rom. II 17. Die s-Perfekta dehnen sich in der Vulgärsprache z. T. sehr aus und greifen über die u-Perfekta hinüber, viensi, tiensi gehören dem Vulgärslorentinischen an, volsi, calsi braucht auch Dante, Zehle S. 77, vgl. volsero Pulci VII 72 u. s. w. Es scheint sich auch hier um einen Vorgang zu handeln, dessen Anfänge ins früheste Vulgärlatein hinauf reichen: neben legui, vulgl. statt lēgi, steht lexi. Dagegen erklärt sich mossi durch Anbildung an vissi.

473. Die s-Perfekta mit Ablaut gleichen meist den Vokal aus. Neben puosero Boc. Dec. Int. und danach gebildetem rispuosi Dec. I 1, rispuosero Cavalc. 28, 11, 34, 4 Dec. I 2 steht rispose Dec. 1,5 und heute nur posi. Ebenso tritt zu misi auch messi vom Partizip aus, Cellini und senesisch Zs. X 439, und daraus entsteht dann die Mischform misse Sacch. 98, Pulci III 38. Endlich ist noch das Perf. vist zu nennen, das wieder offenbar vom Partizip ausgeht, in der altpiem. Lament., im Emilianischen und in Noto. In den nördlichen Mundarten werden die starken Perfekta mehr und mehr durch schwache ersetzt. — Da nun aber die 2. Sg. perf. auf dem Umlautsgebiet für die II. u. III. Konj. gleichlautet, so schlägt sich das neue darauf aufgebaute Perfekt bald zu der einen, bald zu der andern Klasse, vgl. nasci, cognosi, bevi, romani, venzi, rendi, recevi, combati, cazi u. s. w. Cron. Imp., aven. vigni Exemp. 267, possé, reponéllo, solvé, rispondé, riducé, vivé, mové, meté, volé, tené Donati S. 10, nosé, desplasé, prometé, Panf., çassé, nascé, cognoscé, crescé, plové, u. a. Cron. Imp. Ascoli Arch. Glott. III 28 f.; und selbst Dante gebraucht vivette, rompeo, tacette, compiacemmi Zehle S. 71. - Auch der Süden zeigt die Neigung, die starken Formen aufzugeben, vgl. faco in Terano. Und neu sizilianisch sind kuggyiu, kridiu, kyuviu, putiu, stinniu, viniu, vuliu u. s. w. gewöhnlich neben appi, kosi, kretti, kyoppi, potti, stisi, vinni, vosi, vgl. Avolio Introd. 110.

# 8. Die starken Partizipien.

474. Die lateinischen t-Partizipia sind im Italienischen stark beschränkt. Wir haben noch von Verben auf -gere und -cere: retto, letto, strutto, tratto, fitto, afflitto, fritto, fatto, cotto, detto, condotto, dann mit dem n des Präsens und Perfekts franto, pianto, cinto, tinto, stinto, strinto, pento, giunto, unto, punto, munto: es hat also das Italienische die im Lateinischen erst angebahnte Ausgleichung zwischen Partizipium und Verbalstamm streng durchgeführt. Den Verben auf -ngere schliessen sich diejenigen auf -rgere an: accorto,

erto, sorto, porto, und diejenigen auf l: colto, asciolto, svelto, scelto. Weiter haben wir noch scritto, rotto, ricetto Dante, morto, nato, aperto, coperto, und danach offerto, sofferto; tolto, volto, spanto, die ein vulglat. \*tollitus, volvitus, expanditus wiedergeben. Gelehrt sind redento, essento. Lat. positus wird zu posto mit dem o des Präsens, daran schliessen sich risposto, nascosto und rimasto; schon vulglat. ist ferner quaesitus ital. chiesto und visitus: visto. — Endlich bleibt noch aroto aus vulglat. adrogitus.

475. In den Mundarten sind noch einzelne Partizipien auf -itus nachweisbar. Venez. ist creto, Cato, Panf., Ugus., aus cred(i)tus. Spanto kennt das Amail., futo aus fugitus das Genuesische, Arch. Glott. VIII 254. Im Süden aber ist -ito noch lebendig, vgl. pióvete in Teramo, corseto R. Bucc. 65, resseto 367, chioppeto Loise de Rosa 22, tolleto 39, mossito 44, liessito 52. Von besondern mundartlichen Formen ist noch mail. ven. collego, colleto zu nennen, an das sich tollegio Bonv., tolleto Exemp. schliesst.

476. Das s-Partizip bleibt zunächst in seinem alten Umfange bei Verben auf Dentalen: raso, riso, roso, chiuso, und danach intriso von intridere § 472, preso aus prehensus und teso, fuso, sceso, rimaso dann auch nascoso; messo, arso, morso und danach perso; converso, corso, merso, sparso, terso. Fisso wird zu fiso, wohl deshalb, weil sonst nur Part. auf -iso, nicht auf -isso vorhanden waren. Parere bildet parso neben paruto, vgl. parsi neben parvi § 472, vorso Arch. Glott. IV 206, volso Buonarr. Tancia 924. Von mossi aus § 472 wird mosso gebildet.

477. Nach posto, chiesto bildet Bonvesin commosto vgl. auch mosto Chrys. 2, 10, cresto 79, 36 neben creto 9, 8 und § 407. Umgekehrt aber findet man vom Perfekt aus conquiso Laud. Aquil., composo, desposo agen. Arch. Glott. VIII 320 proposo Chrys. 2, 10; aven. respuoso Cron. Imp., conqueso Intell. 274. Endlich ist noch mesto = messo + posto in Jesi (Arch. Trad Pop. II 82) zu erwähnen.

478. Was noch die Vokalisation des Partizipiums betrifft, so bleibt die Schriftsprache im Ganzen den lateinischen Typen getreu, abgesehen etwa von posto. Sonst vgl. namentlich detto, messo u. a. Die Mundarten aber gleichen meist aus, so ist detto schon senesisch Zs. X 436 und allgemein norditalienisch, desgleichen findet man duto im Norden, miso bei Dante und Brunetto Latini und im Norden.

479. Auch hier zeigen nördliche wie südliche Mundarten einen sehr stark ausgeprägten Hang nach schwachen Partizipien, vgl. romagnudo, metudo, depunudo, ascunduto, revegnudo, nasudo im Exempelbuch, Donati S. 38, tasudo, leçudo, cognosudo, metuo im Cato, Tobleb S. 25, responduto, cognosuo, renduo, vencuo u. s. bei

Uguçon, Tobler S. 27, aldú, ponudo, vivú u. a. Cron. Imp., Ascoli, Arch. Glott. III 268. Ähnlich bei Ruzante, Bonvesin u. s. w. Interessant sind volsuto bei Cellini, vissuto, wo also das schwache Suffix unmittelbar an das starke Partizip getreten ist.

## Die sardische Konjugation.

Die durchaus andere Gestaltung des konsonantischen Auslautes im Sardischen und die frühe Trennung der Insel von der Sprachentwicklung des Festlandes geben der sardischen Konjugation ein so eigenthümliches Gepräge, dass sie besser für sich dargestellt wird. Im Ganzen hat die meisten sie betreffenden Fragen Hofmann, Log. Mundart 132—151 zutreffend gelöst, vgl. auch Litbl. 1886 Sp. 71 f. Zunächst mag ein Paradigma fürs Logudor. folgen.

| amo      | ame      | time      | tima      |
|----------|----------|-----------|-----------|
| amas     | ames     | times     | timas     |
| amat     | amet     | timet     | timat     |
| amamus   | amemųs   | timimus . | timamus   |
| amades   | amedes   | timides   | timedas   |
| amant    | ament    | timent    | timant    |
| amai     | amere    | timia     | timere    |
| amaias   | ameres   | timias    | timeres   |
| amaia    | ameret   | timia     | timeret   |
| amaiamus | ameremus | timiamus  | timeremus |
| amaiazis | amerezis | timiazis  | timerezis |
| amaiant  | amerent  | timiant   | timerent  |

ameși amesti amesit amemus amezis amezint.

Die -i-Konj. unterscheidet sich bloss in 2. 3. Sg. 3. Pl. mit finis, finit, finint und im Imperativ fini von der e-Konj. Es scheint aber, als ob der Unterschied von Spano und andern in etwelcher Latinisirungssucht gemacht wäre, da vendimus, vendidis doch wohl Gleichheit der stammbetonten Formen voraussetzt. Sonst giebt der Indikativ des Präsens kaum zu Bemerkungen Anlass. Im Imperfekt ist die Beibehaltung des alten Konjunktivs höchst beachtenswerth. Der Indikativ in der I. Konj. lautet ursprünglich -ava, dann (§ 204) -aa, -aas, -aat, und mit Kontraktion -a, -as, -at, Formen, die Hofmann belegt. An dies -a, und namentlich an den Plural -amus, -ades, der mit dem Präsens zusammenfiel, trat die Endung der II., III. Konj. a-ia,

a-ia-s u. s. w. 1). Schwierigkeit bereitet das z der 2. Plur., das auch im Präsens von esse und im Perf. erscheint. Wahrscheinlich ist, da amades sowohl Präsens wie Imperfekt war, das Perfekt amastes an die Stelle des Imperfekts gerückt, im Perfekt aber erklärt sich das z statt st aus der Umformung von estis § 481. Das Perfektum ist neu gebildet. Im Altsard. haben wir 1. Sg. ai, 3. Sg. ait, 3. Plur. arunt, woraus ei, et. Als nun die alten s-Perfekta, z. B. risi, durch schwache Formen ersetzt wurden: ri-esi, trat auch zu amé: amesi und das e wurde dann oder vielleicht schon früher verallgemeinert. Die e- und i-Konj. zeigen dieselben Endungen. Im Präsens konjunktivi ist die Umstellung -é-a zu a-e in 2. Plur. höchst auffällig. Das Imperf. I. lautet altsardisch noch auf -are, nimmt dann aber den Vokal des Perfekts an.

480. Im Campidanesischen ist als wichtigste Erscheinung der Mangel des m in der 1. Plur., des d in der 2. und die Bildung des Imperfekts zu nennen. Die i-Konj. ist, vom Inf. abgesehen, ganz geschwunden, die ursprünglichen i-Verba bilden 1. Plur. -eus, 2. Plur. -eis. Der Ausfall nun des t in 2. Plur. erinnert ans Spanische. Der Schwund des m in der 1. Plur. mag indirekt damit zusammenhängen, man vergleiche namentlich in der -e-Konj. die Gleichungen:

1. Sg. -u

1. Plur. -emus

2. Sg. -is

2. Plur. -eis.

Es unterschied sich also 2. Plur. von 2. Sing. durch das Plus von e, 1. Plur. von 1. Sing. von em: es konnte daher m schwinden. Im Präteritum, wo kein derartiges Verhältniss zwischen 2. Sg. und Plur. besteht, bleibt das m. Das Präteritum nun lautet:

amamu timemu
amasta timiasta
amat timiat
amamus timemus
amastis timestis
amanta timianta.

Man sieht ohne Weiteres, dass das lateinische Perfektum einen bedeutenden Antheil an dieser Bildung hat: ihm gehören die 1. u. die 2. Person Plur. an. Da nun aber die 1. Plur. zugleich diejenige des Imperfekts ist, so war die Möglichkeit einer Verschmelzung gegeben, es fragt sich nur, weshalb das Campidanesische hier weiter geht als

<sup>1)</sup> HOFMANN meint S. 143, das i sei »hiatustilgend«, dem widerstrebt aber der Accent.

der Schwesterdialekt. Die 1. Sg. lautete  $am\acute{a}^{\,1}$ ), die nun mit dem mu des Plurals versehen wurde, wodurch zwischen Singular und Plural dasselbe Verhältniss hergestellt wurde wie im Präsens, und nun wird auch nach der 2. Pluradie 2. Sg.  $am\acute{a}s$ , timias um ta erweitert amasta, timiasta. — Das Partizipium lautet  $am\acute{a}u$ , timiu vgl. § 214. Das Futurum wird mit habere + a + Inf. gebildet, das Kondizionale mit debere + a + Inf.; es handelt sich also um eine ganz junge Schöpfung, die erst aus der Zeit stammt, wo habere nicht mehr einen präpositionslosen Infinitiv regieren konnte.

- 481. Essere flektirt so, ses, est, semus, sezis, sunt, camp. seu, ses, esti, seus, seis, sunti. Nur die 2. Plur. im Log. bedarf einer Bemerkung. Es scheint, als ob die Endung is an die 2. Sing. getreten und s zwischen Vokalen zu z geworden sei. Semus hat den Vokal von sezis übernommen. Das Imperfektum fia geht vom Perfekt fui aus. Auch das camp. Präteritum zeigt ganz die Endungen des Imperf. II. Konj.: femu, fiasta und der Konj. fessi, im Log. essére. Habere lautet apo, as at, amus bezw. eus, azis bezw. eis, ant.
- 482. Von starken Präsentien findet sich noch tenzo, benzo, dolzo oder dolgo oder mit dem Stamm des Perfekts dolfo und valzo, valfo, parzo und parfo, ponzo und kurzo, querzo und querfo, nerza aus narze von narrere, abberzo, morzo, ferzo, abbizo. Starke Perfekta fehlen, überall ist -esi, -esit eingeführt, doch zeigt sich zum Theil noch der starke Stamm, vgl. balzesi, abberzesi, benzesi, cretesi von creere, apparzesi, depesi, dolfesi, ferzesi u. s. w., ganz wie im Präsens. Dasselbe gilt vom Partizipium, vgl. apparfidu, balfidu, dann ebenfalls mit dem Perfektstamme cretidu, depidu, cunbennidu, dolfidu u. s. w., wo also, von s-Perf., s-Part. ausgehend, der Perfektstamm auch aufs Partizip ausgedehnt ist. Hier erklärt sich nun die Flexion von facere: Perf. fattesi. Das Präsens fatto kann auf faccio beruhen § 251; es stimmte so mit fattu Part. überein und vermochte infolge dessen das Perfekt umzugestalten. Nach fagere richtet sich yugere (ducere) mit yuto u. s. w.

<sup>1)</sup> Die Annahme, das lateinische m sei im Sardischen geblieben bis nach Schwund des b und Zusammenziehung von  $\delta am$  zu  $\delta m$ , worauf m überhaupt nicht mehr fallen konnte (§ 270), die Zs. IX 146 mit Rücksicht auf rum. Formen aufgestellt ist, ziehe ich zurück. Die rum. Formen erklären sich anders, und der Verbleib des m bis nach Ausfall des v ist wenig wahrscheinlich.

# III. WORTBILDUNGSLEHRE.

483. Die Lehre von der Wortableitung und Wortzusammensetzung soll im Folgenden lediglich vom Standpunkt der Bedeutungslehre aus betrachtet werden, die Funktion der Suffixe soll in erster Linie zur Darstellung kommen, daher nicht alle und jede, sondern nur die im Italienischen noch produktiven besprocheu werden. An Vorarbeiten fehlt es hier noch gänzlich. Diez hat in dem meisterhaften zweiten Theile vom zweiten Bande seiner Grammatik den formalen Gesichtspunkt ins Auge gefasst, und alle andern Darstellungen sind von ihm abhängig. Auch BARMEYER, Die Nominalcomposition im Italienischen, Lüneburg 1886, ist lediglich eine übrigens sehr dankenswerthe Materialsammlung. Die Plaudereien von DE AMICIS über einzelne Suffixe, Pagine Sparse S. 111, wollen natürlich nicht wissenschaftlich sein. Allerdings ist für den Ausländer eine derartige Behandlung schwierig, da es sich sehr oft um die genaue Ausscheidung fast gleichbedeutender Wörter handelt, deren sichere Einreihung nur das Sprachgefühl vornehmen kann. Es muss also in diesem Abschnitte mehr noch als in den vorhergehenden ein feinerer Ausbau durch die Eingeborenen abgewartet werden. Auch eine historische Entwicklung innerhalb des Italienischen zu geben, ist mir, da noch jede Untersuchung nach dieser Seite hin fehlt, nicht möglich. - Wie sich die Wortbildungslehre gestaltet und darstellt, wenn man vom Vulgärlatein ausgeht, wird Rom. Gramm. II zeigen.

# I. Wortableitung.

#### A. Substantiva.

484. Die Substantiva zerfallen in Personalbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Abstrakta. An die ersten schliesst sich die Feminibildung an. Unter den zweiten stehen voran die Werkzeugbenennungen, die sich an die Personalnamen anschliessen und hinüberführen zu den Ortsbezeichnungen. Mit diesen berühren sich sodann einerseits die Ausdrücke für Behältnisse und umhüllende Kleidungsstücke, sofern diese den Ort angeben, wohin ein Gegenstand gebracht, in welchen er gestellt wird, andrerseits die Kollektiva, sofern nämlich nicht im Allgemeinen der Ort, wo ein Ding sich findet, in Betracht gezogen wird, sondern derjenige, wo es sich in grossen Mengen findet. Bei den Abstrakten ist zu scheiden zwischen Adjektiv-, Substantiv- und Verbalabstrakten. Den Schluss bilden vereinzelte Klassen, wie Pflanzenbenennungen, Krankheitsbenennungen, die Bildung von Sachbezeichnungen aus Substantiven durch verschiedene Endungen oder durch Geschlechtswechsel, aus Adjektiven und aus andern Redetheilen.

485. Zur Bezeichnung der handelnden Person dient im Lateinischen wie im Italienischen zu allen Zeiten -tor, toris, ital. -tore, bezw. -sor, -soris, ital. -sore. Die beiden Formen sind vertheilt, wie die Partizipien auf -tus und -sus § 474, die Form des Verbalstamms dieselbe, wie dort. Seiner Bedeutung nach kann sich -tore nur mit Verben verbinden. Das Suffix tritt unmittelbar an den Stamm: amare: ama-tore, impera-re: impera-tore, udi-re: udi-tore, nutri-re: nutri-tore. Die Bildungen vom starken Partizip aus können heute als erstarrt bezeichnet werden: fattore, dottore, scrittore, sie halten sich namentlich, wenn das Verbum verloren gegangen ist, wie ausser dottore noch pastore, pistore, oder wenn das Substantiv sich in seiner Bedeutung vom Verbum entfernt hat, vgl. testore der Schriftsteller, Verfasser, fattore der Verwalter, motore, divisore, ferner lettore, pittore, bei denen die Verbalidee nicht als einmalige Handlung, sondern als wesentliche Eigenschaft erscheint. Die neue Sprache knüpft, abweichend vom Lateinischen, stets an den Verbalstamm an: von muovere Part. moto oder mosso bildet sie movi-tore, so venditore, creditore, conoscitore, leggitore, facitore »Anfertiger«, bevitore, vincitore, ricevitore neben alterem ricettore, tessitore, dicitore, chiuditore, chieditore, dividitore u. s. w. Wie namentlich der Gegensatz zwischen lettore und leggitore zeigt, bezeichnet -tore als produktives Suffix diejenige Person, die die Handlung des Verbums irgend einmal ausführt. Diese seine ursprüngliche Funktion hat es kaum ausgedehnt. Nur mag erwähnt werden, dass zuweilen Werkzeuge, mit denen eine Handlung geschieht, persönlich gefasst werden: follatore Walker und Walkstock, Weinpresse, foratore Bohrer, calcatore Wischer, battitore Klöpfel, ferner »luogo dove battevasi la lana« Stat. Sen. 137, 272, aven. sayador Schloss u. a. Es greift hier -tore hinüber in das Gebiet von -tojo § 498. — In

einem Falle scheint -tore sich unmittelbar mit einem Substantiv zu verbinden: fionda-fiondatore, woneben ein Verbum fiondare nicht angegeben wird. Eine eigenthümliche Bildung ist tessandora Giuliani Delizie I 5, wo -ora an Stelle von -aja getreten ist, vgl. filandaja § 486. Noch sind in formeller Hinsicht barattore Weichensteller und battadore Drescher zu nennen, deren ersteres für barattatore steht § 143, das zweite aus battidore durch Angleichung des tonlosen Mittelvokals an den vorhergehenden, halbbetonten entstanden ist.

486. Mit Substantiven zur Bezeichnung der Person, die sich irgenwie mit dem Primitiv beschäftigt, verbindet sich -ajo, -aro, -are, -iere. Über das formelle Verhältniss von -ajo und -aro s. § 247; -are geht auf lat. aris zurück, -iere ist französischen Ursprungs. Die Substantiva auf -ajo geben also Verfertiger, Bearbeiter, Verkäufer, Aufseher u. s. w. an. Vgl. calzolajo Schuster, ferrajo Schmied, barcajo Schiffbauer, lattajo Klempner, librajo Buchhändler, fantocciajo schlechter Maler 1), favolajo Märchenerzähler, fettucciajo Bandfabrikant, fiammiferajo Streichholzverkäufer, filatojajo, forzerinajo Koffermacher, farsettajo Schneider, fanalajo Thurmwächter, pecoraio Schafhirt, cavalajo, cavallaro reitender Bote, caprajo, porcajo, asinajo Eseltreiber, fiaccherajo Kutscher, Hier tritt schon mehr die Beschäftigung mit den Primitivum hervor und so haben wir denn auch fornajo Bäcker, macellajo Schlächter u. s. w. -In einigen Fällen zeigt sich Berührung mit -tore, von favola wird favolajo, von favolare: favolatore gebildet: jenes nach der Crusca = compositore, raccontatore di favola, beide übrigens von Rigutini und Fanfani nicht mehr anerkannt. Auch filandaja, filatojajo und filatore sind in ihrem gegenseitigen Verhältniss instruktiv: filandaja ist die in der Spinnerei beschäftigte Frau, filatojajo == chi lavora al filatojo, filatore aber ganz einfach der Spinner. Nicht minder scharf ist der Unterschied zwischen macellaro und macellatore, vgl. Petrocchi unter macellatore: Il macellaro non sempre macella, e al macello c'è il macellatore. Also macellatore bezeichnet den Schlächter, der zugleich am macello steht, macellajo dagegen in erster Linie den Fleischverkäufer.

487. iere. Wie eben bemerkt, ist iere nicht ursprünglich italienisch, sondern stammt aus Frankreich. Es scheint dann aber auf italienischem Gebiete noch produktiv geworden zu sein, wenn es auch neben dem gleichbedeutenden und etymologisch gleichwerthigen

<sup>1)</sup> Die Übersetzungen zumeist nach H. MICHAELIS' italienisch-deutschem Wörterbuch.

-aio nicht recht aufzukommen vermochte. Oft stehen Bildungen auf -aio und -iere nebeneinander: cavalliere Ritter neben cavallaio, cassiere Kassierer neben cassaio; carrozziere Kutscher, carrozzaio, Wagner, gabbiere Mastwächter, gabbiaio Käfigmacher, fondachiere und fondacaio; fontaniere und fontanaio; selten forniere neben fornaio u. a. Lehnwort aus dem Französischen ist palmiere. erscheint es namentlich bei Ausdrücken des Militärwesens, die ja mehrfach aus dem Französischen entlehnt sind; ausser cavalliere, das auch anderswohin gehören kann, fuciliere, bracchiere, foraggiere, baccettiere, foriere, fromboliere, bersagliere, ferroviere, frumentiere, picchiere, baracchiere, battagliere, picconiere, fazioniere Aufwiegler, fermiere, das auch französisch sein kann, und danach das gleichbedeutende fittanziere und casiere; bei andern Kulturbegriffen, wie falconiere, finanziere, und in allen den Fällen, wo es gilt, den Eindruck des Feinen, Fremdländischen, Aussergewöhnlichen zu erwecken im Gegensatz zum Landläufigen, Alltäglichen: faccendiere, fabbrichiere, femminiere, magoniere, fattucchiere, bagatelliere Zauberer und fraschiere Possenreisser, auch straniero und forestiere; von dem Fremdworte magazzino wird gebildet magazziniere, so von fazione, fazioniere; der gondoliere und battelliere dürften neben dem marinaio und barcajuolo zunächst die Fremdenführer gewesen sein. Nach cavaliere Ritter, der den Damen den Arm giebt, ist wohl bracciere geformt. — Scheinbar deverbal ist parliere, doch wird man darin eher eine Umbildung von parleur als eine Bildung von parlare mittelst -iere zu sehen haben. Der Bedeutung wegen erwähne ich noch frodiere Zollbeamter.

488. Denominal und deverbal zugleich ist -one. sprüngliche Aufgabe ist, zu individualisiren und zwar diejenige Eigenschaft oder Handlung einer Person hervorzuheben, die am meisten ins Auge fällt. Während also -tore mehr verbal, die Handlurg bezeichnend, fast einem Partizipium activi gleich ist, erscheint -one vielmehr adjektivisch: bei ciarlone tritt mehr der Mensch, das Individuum, bei ciarlatore mehr die Handlung ins Bewusstsein. Dadurch aber, dass die Bildungen auf -one etwas persönliches haben, verbindet sich zumeist auch der Begriff des Tadelnden mit ihnen. Wir finden in der That fast nur Bildungen von solchen Verben, die schon an sich eine mehr oder weniger tadelnswerthe Handlung ausdrücken, vgl. arruffone der Raufbold, leticone Händelsucher, impiccione der Zänker, imbroglione Störenfried, scioperone Müssiggänger, borbottone Brummbär, affannone Hitzkopf, cabalone Intrigant, soffione Ohrenbläser. Ähnlich von Substantiven: faccendone Ränkeschmied, ciabattone Pfuscher, favolone Prahler, tatticone Schlaukopf. Auch fannullone

Nichtsnutz ist hier zu nennen. Zuweilen stehen ohne Unterschied der Bedeutung Bildungen auf -atore daneben, so borbottatore: ähnlich steht neben faccendone auch faccendiere, aber mehr im Sinne von Agent, Aufseher, Unternehmer u. s. w.

489. -ano tritt an Substantiva, um die Zugehörigkeit, und den Ursprung anzuzeigen: castellano ist derjenige, der sich stets im castello aufhält, dem die Zugehörigkeit zum castello im höherm Masse anhaftet, als irgend einem andern, daher der Schlosshauptmann; so pievano, piovano Pfarrer. Das Possessivverhältniss zwischen Primitiv und Ableitung ist in dem zweiten Falle umgekehrt, die Person ist die besitzende, der Gegenstand das Besessene: pievano ist der, dem die pieve gehört. Vgl. noch cappellano. Den Ursprung giebt -ano an, wenn es den Einwohner eines Landes oder einer Stadt bezeichnet; romano, paesano, villano; in dieser Funktion ist es seltener. Ursprung und Zugehörigkeit zugleich giebt die Verbindung -esianus, ital. -igiano an: parmigiano, cortigiano, artigiano, partigiano, auch torrigiano Thurmwächter. Pianigiano ist vielleicht mit Diez auf planiti-anus zurückzuführen, wenigstens sprechen die Lautgesetze nicht dagegen vgl. § 249, es hätte dann das Vorbild gegeben für valligiano. Vgl. Fleechia Arch. Glott. II 12-17. Vereinzelt sind scrivano und guardiano, denen sich barbano zugesellt: die drei Wörter gehen auf alte Substantiva auf -a zurück : scriba, quardia, barba, deren Akkusativ scribane, quardane, barbane gelautet hat § 351. Dann wurden die Substantiva hinübergezogen in die Klasse auf -ano.

490. Verwandt mit -ano und -one ist -ino. Gleich diesem verbindet es sich mit Substantiven und Adjektiven, gleich jenem bezeichnet es ursprünglich adjektivisch die Zugehörigkeit: vetturino der zur vettura, zum Wagen gehörige, der Fuhrmann; scalpellino der Steinmetz. Es entwickelt dann aber seine Bedeutung in andrer Richtung als -ano und -one. Da ihm nämlich auch diminutive Kraft zukommt (§ 558) so wird es ähnlich wie -uolo § 491 in der Anrede als Freundlichkeitsform gebraucht, um die Beschäftigung auszudrücken. focarino der Heizer, botteghino = rivendugliolo ambulante, und ähnlich piazzino, ballerino Tänzer, canterino Sänger, die vielleicht jünger sind als die zugehörigen Feminina und denen sich weiter als Ausdruck der Bühne pertichino der Statist anschliesst. Auch naccherino der Kastagnettenspieler gehört in denselben Begriffskreis. Dann ist etwa noch zu nennen accattino der Almosensammler in der Kirche, gabellino der Zollbeamte. Eine euphemistische Freundlichkeit erklärt becchino Todtengräber. Häufig enthalten auch die Wörter auf -ino einen tadelnden Nebenbegriff, vgl. frucchino und ficchino

Topfgucker, taccolino Schwätzer, attacchino Händelsucher und sogar strozzino Wucherer, chiesino Heuchler u. s. w.

- 491. Weiter sind hier -uólo und -olo, jenes auf lateinisch -eolus, dieses auf -ulus beruhend, zu nennen. Beide geben zunächst den Verkäufer an, dieses bei Wörtern, die mit dem den verkaufbaren Gegenstand bezeichnenden Begriffe und dem Stamm vend zusammengesetzt sind: lattivendolo, pescivendolo, alt lanovendolo, grecovendolo, ciancivendolo, ferner panicuocolo; jenes in Verbindung mit dem Suffix -ajo: lattajuolo, pesciajuolo, pennajuolo, farinajuolo, ferrajuolo, acquajuolo, affittajuolo Vermiether, Verpachter, pettinajaolo Kammmacher, picicajuolo Viktualienhändler, cruscajuolo, braciajuolo Kohlenbrenner, stracciajuolo Trödler, marrajuolo Pionier, mezzajuolo Pachter, toppajuolo Schlosser, grecajuolo Verkäufer von griechischen Weinen. Auch campagnuolo und montagnuolo gehören hierher, ferner mit -olo und -agno statt -ajo: pettinagnolo, spizzicagnolo. Die Bedeutung, die das Suffix uolo, olo in allen diesen Fällen hat, ist erst eine aus der ursprünglichen Verkleinerung abgeleitete, der Begriff des Verkäufers liegt eigentlich in dem -ajo bezw. vend. In der Anwendung des Diminutivsuffixes drückt sich eine Freundlichkeit aus, die der Käufer dem Verkäufer, der Städter dem Landund Bergbewohner entgegenbringt. Nach montagnuolo ist erst das in den toskanischen Bergen gebräuchliche pianajuolo gebildet. — Auch oliandolo Ölhändler mag hier genannt werden, ob auch die Bildung nicht völlig klar ist, man erwartet eigentlich olivendolo.
- 492. ista bezeichnet ebenfalls die Beschäftigung. Das Suffix ist griechischen Ursprungs, wird zunächst von den Kirchenschriftstellern eingeführt, und bürgert sich allmählig ein, namentlich in gebildeten Kreisen. Im Italienischen hat es sich weit ausgebreitet, ohne jedoch wirklich volksthümlich zu sein. Entsprechend den Kreisen, in denen es gebraucht wird, haftet ihm fast stets der Nebensinn an, dass die Erlernung der betreffenden Beschäftigung mit einer gewissen geistigen Anstrengung oder mit einer höhern sozialen Stellung verbunden sei, vgl. artista, criminalista, legista, precettista, macchinista, dann dantista, dentista, petrarchista, flautista u. s. w.; auch cambista ist hier zu nennen. So bezeichnet ebanista den Kunsttischler. Erklärlich ist, dass -ista dann auch den Parteigänger bezeichnet: papista, da das Parteiergreifen ja auch die Folge einer geistigen Thätigkeit ist.
- 493. Ebenfalls fremden Ursprungs ist -ardo, sofern es nämlich abstrahirt ist aus germanischen Eigennamen wie Riccardo. Meist enthält es einen leichten Tadel, vgl. testardo Trotzkopf, beffardo Spieler, leccardo, bugiardo Lügner, linguardo der Schwätzer, co-dardo Feigling, vecchiardo. Gewöhnlich werden diese Wörter auch als

Adjektiva gebraucht. Die pejorative Bedeutung erklärt sich wohl ähnlich wie bei -one aus der individualisirenden. Ricco ist jeder, riccardo nur ein einzelner, dessen Reichthum auffällt und zwar in irgendwie tadelswerther, unangenehmer Art. Mehrfach steht -ardo auch neben -ario, vgl. falsardo, linguardo und linguajo, leccardo, leggiardo und leggiero, papardo. In diesem Falle ist dann noch die Nebenform -adro zu erwähnen: bugiadro, linguadro, merciadro, gioladro u. s. w., daher auch mezzadro neben mezzajuolo hier zu nennen ist. Das gegenseitige Verhältniss dieser Formen ist unklar. An einen lautlichen Übergang von -ario in -ardo ist nicht zu denken, so leicht er auch physiologisch möglich ist, da er ja sonst im Italienischen nicht vorkommt. Bei mezzadro muss man freilich mit in Betracht ziehen, dass das Wort kaum dem Erbschatz angehört, sondern der lateinischen Rechtsprache entstammt. Es giebt nun aber noch eine Möglichkeit. Aris und -ard fallen im Provenzalischen und im Südostfranzösischen zusammen unter -ar, ferner kann -aris die Stelle von -arius übernehmen, auf alle Fälle konnten Lehnwörter auf -ar und -ard im Italienischen ebenso gut auf -ardo wie auf -aro, -ajo ausgehen. Es würde sich also bei den schwankenden Fällen um Entlehnungen aus dem Nordwesten handeln. Damit erklärt sich dann auch das Schwanken zwischen -adro und -ardo. Adro nämlich ist wieder ein Suffix, das nicht italienisch, sondern entweder rätisch oder französisch, bezw. provenzalisch ist. Es lag nun nichts näher, als Lehnwörter auf -ard auch mit dem entlehnten Suffix -adro statt mit dem entlehnten -ardo zu versehen.

494. Endlich ist noch -ante, das lateinische Partizipium präsentis, zu nennen, das fast nur in substantivischem oder adjektivischem Sinne vorkommt, vgl. frescante Freskomaler, mercante, wohl ein Lehnwort aus dem Französischen an Stelle des alten mercadante, und einige andere, vgl. § 553.

495. Es mag sich hieran die Bildung des Femininums aus dem Maskulinum bei lebenden Wesen schliessen. Fälle wie uomo, femina kommen dabei natürlich nicht in Betracht, sie gehören der Wortgeschichte an. Sonst also haben wir als einfachstes Mittel wie schon im Lateinischen Ersatz des auslautenden -o durch -a: figlio, figlia, zio, zia, suocero, suocera, daino, daina, cavallo, cavalla u. s. w. Das a erscheint nun in weiterem Umfange als im Lateinischen. Dass zu majordomo ein majordoma gebildet wird, begreift sich ohne Weiteres, es folgen aber auch Substantiva auf e, wie signora, majala, tigra, giganta, sogar marchesa, wohl weil das Wort zum Titel geworden ist, da sonst die Adjekt. auf -ese im Fem. unverändert bleiben. Von besonderem Interesse ist die Femininbildung bei den § 485 u. 488



besprochenen Suffixen -tore und -one. Zu -tor bildet das Lateinische -trix, und auch das Italienische kennt -trice, vgl. imperatrice, abbaiatrice, abitatrice, accecatrice, accelleratrice, accoglitrice, acconciatrice, cantatrice u. s. w. Nach den Wörterbüchern zu urtheilen kann fast jedem Mask. auf -tore ein Fem. auf -trice zur Seite gestellt werden. Allein es ist doch zweifelhaft, ob diese Bildungen wirklich volksthümlich sind, ob sie nicht vielmehr nur der feinern Büchersprache und den Wörterbüchern angehören. Daneben kommt nun aber auch -ora vor und zwar, so scheint es, namentlich dann, wenn das zu Grunde liegende Verbum eine Handlung bezeichnet, die hauptsächlich von Frauen betrieben wird, so cucitora, stiratora, filatora, tessitora, avviatora, »quella donna che striga il filo e prepara il lavoro alla tessitora«, das § 485 genannte tessandora, ferner sartora; auch sonst zuweilen, wenn auch nicht gerade häufig: avventora, dipintora, cantora, crocifissora, adulatora, anteccessora, priora u. a. Etwas zahlreicher sind Feminina auf -ona: affannona, bacchettona, bacchillona, badalona, diavolona, ciabattona, ciaciona, cialtrona, ciarlona, cicalona, ciondolona, ganz abgesehen von camerierona, das Augmentativ zu cameriera ist, und von padrona. Man kann wohl geradezu behaupten, dass alle die Bildungen auf -one von § 488 ein Feminin auf -ona neben sich haben können.

496. Aus dem Griechischen dringt -issa ins spätere Vulgärlatein und ins Romanische. Wie -ista so behält es einen gelehrten oder wenigstens einen vornehmeren Anstrich bei. Es verbindet sich zunächst mit Substantiven, die einen Stand bezeichnen, also: duchessa, deessa, contessa, poetessa, pittoressa, dottoressa, medichessa, fattoressa, avvocatessa, abbatessa, principessa, ostessa, sacerdotessa, diavolessa, podestessa, cocchineressa, generalessa, giudicessa, gigantessa, mercantessa, eroessa, papessa, cantimbanchessa, boiessa. Sodann an Thiernamen, aber fast nur an fremde, wie elefantessa, leonessa, pavonessa, dragonessa. Betreffs buessa bemerkt die Crusca »non trovasi detto che per ischerno a feminina, ed è modo basso«. Es verbindet sich also nur mit Maskulinen auf a und e. Gegenüber dem einfachen -a tritt in dem längern -essa der Gegensatz zwischen Femininum und Maskulinum stärker ins Bewusstsein, die Idee des weiblichen Wesens herrscht vor derjenigen des im Stamme liegenden Begriffes vor, fattoressa ist die Frau des fattore, fattora die Verwalterin, daher letzteres im übertragenen Sinne gebraucht wird als »ragazza addetta al servizio d'una bottega, d'un traffico, d'una casa e simili«. Der edlere Sinn, der dem Suffix -essa anhaftet, macht es erklärlich, dass dipintoressa neben dipintora scherzhaft klingt. Von vereinzelten Bildungen mag noch erwähnt werden compagnessa neben compagna, ebenfalls scherzhaft, nipotessa, predicatoressa neben predicatora, und dogaressa, die Frau des venetianischen Dogen. Was das r in dem letzten Worte betrifft, so erklärt es sich daraus, dass im Friaulisch-Venezianischen oft -trice durch -trissa ersetzt wird, was dadurch ermöglicht wurde, dass c zu s geworden war § 175. Da nun ferner t vor r schwindet, so war dieses neue Doppelsuffix -trissa zu -rissa oder richtiger -ressa geworden, das nun mit seinem r weiter übertragen worden ist. Was die Umbildung von -trice zu -trissa betrifft, so findet sich das älteste Beispiel im Panfilo mit raviressa, dann folgt serviressa, menaressa, vgl. darüber Ascoli, Di -trissa che prenda il posto di -trice Arch. Glott. X 256-260. - Auch andere Suffixe werden zuweilen zur Femininbildung verwandt, aber meist nur zufällig, nur in einzelnen Wörtern. So lautet das Fem. zu marchese gewöhnlich marchesana, ebenso aldiana zu aldio; mit dem zweiten dieser Wörter und vielleicht auch mit dem ersteren verhält es sich aber ähnlich wie mit scrivano § 489. Wie neben aldio auch aldione als Spur einer Flexion aldio, aldionis vorkommt, so lautete zu aldia der Genitiv aldianis, vgl. mail. tosann § 353. Der Akk. \*aldiane erhielt nun das Feminin -a, gerade wie ein älteres \*puttane, vgl. frz. puttain, zu puttana erweitert wurde. — Ganz anders ist das Verhältniss von procaccina zu procaccio. Letzteres lautete ursprünglich procaccia und gehört zu jener Klasse von Personalbezeichnungen, die ursprünglich Verbalabstrakta waren, wie guida, guardia u. s. w. Als Feminin zu procaccia war nun procaccessa nicht geeignet, da es zu vornehm gewesen wäre, man greift daher zu dem in diesem Falle ganz passenden diminutiv-kosenden -ina. Erst später wurde dann procaccia in procaccio umgewandelt, vgl. § 331.

497. Gehen wir nun weiter zu den Sachbezeichnungen und zwar zunächst zu den Nomina instrumenti, so ist hier als fruchtbarstes Suffix -tojo zu nennen aus lateinisch -torium, vgl. annaffiatojo Giesskanne, appiccatojo Hacken, asciugatojo Handtuch, dipannatojo Haspel, filatojo Spinnrad, fenditojo Pfropfmesser, forbitojo Wischtuch, frantojo Ölpresse, accecatojo Metallbohrer, accenditojo Zündstock, acchiappatojo Fallstrick, attingitojo Schöpfeimer, calzatojo Schuhanzieher. Auch abbeveratojo und beccatojo Sauftrog, mangiatojo Krippe kann man hier nennen, ob sie auch fast eher als Ortsbezeichnungen zu fassen sind. Sie zeigen uns übrigens sehr schön, wie eng die Kategorie des Werkzeuges und des Ortes sich berühren, wie das Werkzeug, mit welchem etwas ausgeführt wird, das Mittel und dann den Ort bezeichnen kann, wo die Handlung stattfindet. In die Kategorie der Ortsbezeichnungen gehören ammazzatojo Schlachthaus, imbiancatojo Bleiche, ballatojo Gallerie, abbo-

ccatojo Mundung, appajatojo Taubenschlag, feritojo Schiessscharte, während appoggiatojo Lehne und piovitojo wieder in der Mitte stehen zwischen beiden Klassen. Dann piombatojo Wurfloch, cacatojo Abtritt, corridojo Flur, das scherzhafte dimenticatojo Ort der Vergessenheit, ficcatojo Schlammloch, macinatojo Ölmühle, passeggiatojo Spazierweg u. s. w. - Meist tritt, wie dies sich aus den Beispielen ergiebt, das Suffix an den Verbalstamm 1), nur wenige vom starken Partizip aus gebildete haben sich aus lateinischer Zeit erhalten, wie fattojo Ölpresse, orsojo Aufzug zu ordire, cottoja Siedepfanne, vgl. das gleichbedeutende ven. fersora, cisoje Scheere, pastoje Spannriemen u. a. Was das Geschlecht betrifft, so findet sich neben -tojo auch -toja, oft ohne Bedeutungsunterschied, z. B. calzatojo und calzatoja, cansatojo und cansatoja, oft mit etwelcher Verschiedenheit: nettatojo Wischlappen aber nettatoja Maurermulde, battitojo Klöpfel und battitoja Klopfholz der Buchbinder, calcatojo Walkholz und calcatoja Wischkolben, strettojo Presse, strettoja Binde u. a. das Suffix im Lateinischen Adjektiva bildete, so kann bei den Femininen ein weibliches Substantiv zu ergänzen sein, bei strettoja z. B. fascia; bei cottoja: patella oder scutella: es bedürfte einer genauen bis ins Vulgärlateinische hinaufreichenden Geschichte jedes einzelnen Wortes, um den jedesmaligen Grund zu finden.

498. Daran mag sich -tore schliessen. Auf Grund einer oft eintretenden Metapher kann das Werkzeug, mit welchem eine Handlung ausgeführt wird, als der Träger oder als der Ausführende, also persönlich gedacht werden, und so können mit den Suffixen, die eigentlich lebenden Personen zukommen, auch Sachbezeichnungen geschaffen werden. So finden wir neben battitojo auch battitore, ferner calcatore, foratore, follatore u. s. w. § 485. Dasselbe gilt von -ino, vgl. frullino Quirl, abbruschino und tostino Kaffeemaschine, abbaino Dachfenster, badino Geländer, distendino Spannstock, profumino Räucherbecken, gabellino Steueramt, comunichino Abendmahltuch, grattino Kratzeisen, grappino Feuerhaken, gradino Meissel. Allein ganz sicher ist die Sache hier nicht mehr, da -inus ursprünglich adjektivisch ist, also ein substantivirtes Neutrum, oder aber, da es auch verkleinernd ist, Diminutiva vorliegen könnten, wie z. B. chiusino Deckel doch nur von chiuso, nicht von chiudere stammen kann. Bei soffione Blasebalg, frugone Stöckchen zum Durchsuchen, frullone

<sup>1)</sup> Unter Verbalstamm ist im Folgenden der Stamm zu verstehen, wie er nach Ablösung des Infinitiv -re erscheint, nur dass das e der II. Konj. nach § 123 als i erscheint.

Mehlkasten wird man mit grösserer Sicherheit das Suffix -one von § 488 wiedererkennen.

499. Ziemlich zahlreich sind die Bildungen auf -olo und -uolo, vgl. trappola die Falle, segolo die Hippe, aratolo der Pflug, girandola das Feuerrad, aspergolo Weihwedel, pungolo Dolch, intingolo Tunke, manitengolo Griff u. s. w., ferner mit dem Infix -agn- die beiden gleichbedeutenden attaccagnolo und abbricagnolo Haken. Dann acciajuolo Feuerstahl, beviruolo Trinknapf, potajuolo Baummesser, crogiuolo Kochtiegel, pennajuolo Federbüchse, bracciajuolo Armschiene, pesciajuolo Fischschüssel, moscajuolo Fliegenschrank, gattajuola Katzenloch, manajuola Reisbundel, pestaruola Wiegemesser, bagneruola Badewanne, diese also fast ausnahmslos mit -ajan den Stamm geknüpft, d. h. eigentlich Wörter auf -ajo, um -uolo erweitert. Allen diesen Bildungen anf -olo und -uolo ist der Begriff des Werkzeuges und Ortes gemein, dagegen sind sie ihrem Ursprunge nach sehr verschiedenartig. Während z. B. segolo alt ist, hat aratolo erst auf Umwegen sein Suffix -olo bekommen. In aratro waren die zwei r störend, infolge dessen das zweite entweder einfach abgeworfen wurde, arato, oder sich in l wandelte, womit die Entwicklung eines o vor dem l verbunden war. In trampoli, zipolo dürfte das Suffix schon dem Germanischen, woher diese Wörter stammen, angehört haben. In girand-ola hat -ola ursprünglich ohne Zweifel Diminutivbedeutung, ebenso in acciajuolo; desgleichen mag in pennajuolo die Bedeutung des Behälters ursprünglich in -ajo gelegen, sich dann aber später auf das im Grunde verkleinernde -uolo verschoben haben. So kamen verschiedene Momente dazu, -olo und -uolo allmählich einen Sinn zu geben, der ihnen von Haus aus ganz oder fast ganz fremd ist.

500. Sehr beliebt im Lateinischen, aber heute durchaus erstarrt, zur Bezeichnung des Werkzeugs ist -clum, ital.-cchio oder -glio (§ 242), im Italienischen auch bei Verben der II. und III. Konj. mit dem Vokal a: spauracchio, spaventacchio, presacchio Stiel, batacchio Prügel, battaglio Glockenschwengel, fermaglio Schloss, fibbiaglio Schliesshaken, miraglio Spiegel, wohl ein Lehnwort aus dem Provenzalischen, sonaglio Schelle, spiraglio Mauerspalte, ventaglio Fächer, das wohl auch erst aus dem Französischen stammt. Der Wörter sind wenige und sie reduziren sich im Grunde noch mehr dadurch, dass mehrfach je zwei zusammengehören, spaventacchio und spauracchio, fermaglio und fibbiaglio u. s. w., wo also das eine das andere hervorgerufen haben kann, ohne dass daraus wirkliche Produktionsfähigkeit hervorginge, vgl. § 532.

501. Während in den bisher betrachteten Suffixen der Begriff des Ortes der seltenere, der des Werkzeuges der gewöhnlichere war,

kehrt sich das Verhältniss um bei -ajo, -aja. Zwar haben wir auch hier noch z. B. mannaja das Beil, doch liegen die Verhältnisse hier insofern etwas eigenartig, als der Zusammenhang mit dem Grundwort mano vollständig vergessen ist. Weitaus die meisten Beispiele bezeichnen den Ort, wo sich etwas befindet, daher Behältniss, Stall, Pflanzung u. s. w. Die Verschiedenheit zwischen -ajo und -tojo erklärt sich wie diejenige zwischen -ajo und -tore ganz einfach daraus, dass -ajo denominal ist. Die Konkurrenz mit -ajo § 486 erklärt es, dass die Femininform-aja unendlich viel häufiger ist als die männliche, die dem lateinischen Neutrum entsprach. Wir haben also: abetaja Tannengehölz, pioppąja, cavolaja, carciofaja, poponaja, fungaja, fragolaja, fienaja Heuboden, prugnolaja, piantonaja Baumschule, pisellaja u. s. w., capraja Ziegenstall, anguillaja Aalteich, colombaja Taubenhaus, gallinaja, granocchiaja Sumpf, cornacchiaja eigentlich wohl Krähennest, Krähenschaar, dann aber übertragen Geschwätz, fagianaja, puledraja, sorciaja Mäusenest u. s. w.; farinajo Mehlkasten, ghiacciaja Eiskeller, carbonaja Kohlenkammer, caciajo Käsekammer, occhiaja Augenhöhle, orciaja Aufbewahrungsort für Ölkrüge, ovaja Eierstock u. s. w. Daraus entwickelt sich dann leicht die Kollektivbedeutung § 506.

**502.** Etymologisch identisch mit -aja ist -iera, stammt aber wie -iere § 487 aus Frankreich. Die beiden Suffixe berühren sich daher auch in der Bedeutung, doch besteht die Hauptfunktion von -iera darin, Gefässe, Kleidungsstücke, Schutzwaffen anzugeben, mit andern Worten, kunstlich hergestellte Kulturbegriffe, die zum Theil wenigstens wohl erst aus Frankreich herübergekommen sind, wie confettiera, caffetiera, insalatiera, pettiniera Kammtasche, profumiera, forchettiera Gabelfutteral, fruttiera Fruchtschale, salsiera, saliera, senapiera, aranciera u.s.w.; balestriera, bigattiera, pettiera Brustpanzer, panciera, cervelliera Sturmhaube, gambiera Beinharnisch, schiniera u. s. w., argentiera Silbermine, allumiera. sind namentlich uccellaja der Vogelherd neben uccelliera Vogelhaus. Hierher gehört auch bubboliera, eigentlich Glockenträger, Halsband mit Glöckchen. Auffällig ist neviera Schneegrube, wo man eher nevaja erwartet. Der kollektive Sinn, der sich bei -aja oft einstellt, scheint bei -iera völlig zu fehlen, da z. B. femminiera Weibergesellschaft zunächst Weiberzimmer bedeutet.

503. Lokal mit fast ausschliesslicher Beschränkung auf das Pflanzenreich ist -eto, -eta, beide Formen ohne Unterschied. Die Bildungen sind zahlreich, aber haben leicht einen litterarischen Beigeschmack, während -aia § 501 mehr volksthümlich ist. Arboreto, -a, agrumeto, canneto, carpineto, corileto, cupresseto, ficeto, elceto

und lecceto, giuncheto, giglieto, ginepreto, noceto, paglieto, palmeto, scopeto, vincheto. Beachtenswerth ist forteto Gestrüpp, wo also die spezielle Beziehung, die forte in diesem Falle hat, durch das Suffix ausgedrückt wird. — Nicht von Pflanzennamen sind gebildet: ghiareto, greto, grasceta, macereto, fontaneto, pantaneto, endlich donneto.

- 504. Ile bezeichnet den Stall von Thieren, vgl. canile, bovile, caprile, porcile, moschile, nebst dem allgemeinen Begriff covile; seltener verbindet es sich mit Sachnamen: fenile, campanile, carbonile, vanghile, deren letzteres um so auffälliger ist, als es in seiner Bedeutung »Schaufelstütze« sich ganz entfernt von den übrigen, ähnlich wie badile aus batillum und barile, wenn es von barra abgeleitet ist.
- 505. Mit-ile verwandt scheint -ale, sofern es ebenfalls eine umhüllende Decke angiebt, mit dem Unterschiede jedoch, dass es sich nur mit Bezeichnungen von Körpertheilen verbindet, vgl. bracciale Armschiene, ditale Fingerhut, dossale Rücklehne, frontale Stirnband, gambale Beinschiene, guanciale Kopfkissen, pettorale Brustriemen, schienale Rücklehne.
- 506. Kollektiva werden gebildet mit dem schon § 501 besprochenen Suffix -aja, vgl. fanciullaja Kinderschaar, civaja Hülsenfrüchte, ladronaja Diebsbande, nevaja Schneesturm gebraucht Giuliani Delizie I 304, mazzocchiaja Menge Büschel, fangaja Schmutz, steppaja Busch von Schösslingen, giogaja Bergkette. Die Bedeutungsvermittlung mit -aja § 501 geben concimaja Düngergrube, Düngerhaufen, und ähnliche Ausdrücke, in welchen nicht überhaupt der Ort, wo sich ein Gegenstand findet, sondern wo er sich in Masse findet, angegeben wird. Hierher gehört auch cagnaja Hundegebell, spronaja Spornstich, ruotaja Geleise u. s. w.
- 507. Während bei -aja einfach die Masse, die Schaar in Betracht kommt, verbindet sich mit -aglia der Nebenbegriff des ungeordneten, daher die Wörter auf -aglia leicht einen tadelnden Beigeschmack haben, vgl. anticaglia alter Plunder, bestiaglia Vieh, birraglia und berrovaglia Häscherschaar, bruciaglia Holzabfälle, brutaglia Gesindel, bruzzaglia Pöbel, canaglia, ciurmaglia, ferraglia altes Eisen, frattaglia Gekröse, filosofaglia, ladronaglia, soldataglia, ribaldaglia u.s.w. Nur die Menge ist ausgedrückt in frataglia Schaar von Mönchen, giovanaglia, granaglia, nuvolaglia dichtes Gewölk, ortaglia Küchengewächse, siepaglia dichtes Gebüsch u.s.w. Bemerkenswerth sind hier noch brucamaglia Gewürm von bruco und razzamaglia von razza, wo -aglia an das ebenfalls kollektive -ame tritt. Zuweilen berührt sich -aglia mit Abstrakten, vgl. mucidaglia Schleimigkeit, moccicaglia schleimige Substanz, doch ist auch hier

der Kollektivbegriff noch offenkundig. Und nicht weniger, wenn das Suffix an Verba tritt: incominciaglia, avvisaglia das Treffen, divinaglia Wahrsagerei u. s. w.

- 508. Sodann ist -ame mit seinen Varianten -ume und -ime zu nennen. Ame ist rein kollektiv, es giebt eine Menge an ohne den tadelnden Nebenbegriff, den -aglia enthält, vgl. bestiame Vieh, corame Lederwaaren, funame Tauwerk, ferrame Eisenwaaren, ossame Gebein, midollame Mark, mattoname Gebröckel von Ziegelsteinen, nastrame Bänder, nipotame Enkelschaar, nuvolame Gewölke, mollame die fleischigen Theile des Körpers, ottoname Messinggeschirr, pecorame, pelame Haar, Haarfarbe, pellame Felle, pellicciame Pelzwerk, pollame, pietrame, pezzame Flickwerk, porchettame, pruname, ciarpame, corbame Schiffsgerippe, vasellame, putridame, minutame, minuzzame, deren drei letztere, von Adjektiven abgeleitet, sich den Adjektivabstrakten nähern. Seltener sind Ableitungen von Verben, vgl. cascame Abfall, Brosamen, gettame Wegwurf, Abfall, brulicame Ameisenhaufen, eigentlich Gewimmel, mescolame Gemisch, serrame Schloss, Kasse, alle, vielleicht das letzte ausgenommen, wieder im Grunde Kollektiva, nicht Verbalabstrakta. Pejorativen Sinn hat marame von mare angenommen, das Auswurf des Meeres, Brachgut, auch Gaunerei bedeutet. Reines Verbalabstraktum scheint macellame zu sein. Noch mag hier mosciama gesalzener Meerfisch erwähnt werden, das nach Ausweis der Bedeutung und des Geschlechts (§ 328) aus dem Süden stammt. Presame Lab von presso scheint auch hierher zu gehören.
- 509. Weit seltener ist -ime. Wir haben einmal concime, governime, grassime und marcime, die alle Dünger bezeichnen und offenbar der gleichen Bedeutung wegen das gleiche Suffix haben, doch ist schwer zu sagen, von wo -ime ausgegangen ist, da man das nach Ausweis des i = lat. i nicht volksthümliche fime nicht wohl wird verantwortlich machen können. Sodann schliesst sich an diese fondime Hefe, Bodensatz und lettime Streu an. Wiederum hängen mangime Futter für die Hausthiere, pastime Weide, becchime Vogelfutter unter einander zusammen. Nehmen wir noch dazu deverbal postime das Umsetzen von Pflanzen, so ergiebt sich, dass -ime hauptsächlich der Bauernsprache angehört und man begreift, dass auch das frz. gua-in zu guaime, allevin zu allevime und sain zu sa-ime umgebildet worden sind.
- 510. Ume hat seine Stelle hauptsächlich an Adjektiven und bezeichnet dann die Gesammtheit der Dinge, die an der im Adjektiv liegenden Eigenschaft Theil haben, vgl. acidume in Säure Eingemachtes, amarume, bittere Sachen, bitterer Geschmack, selvaggiume

Wildpret, tenerume Knorpel, junger Trieb, frittume Gebackenes, vanume leeres Getreide. Auch mit Substantiven verbindet es sich: acetume in Essig Eingemachtes, salume neben salame Pökelsleisch, pastume Mehlspeise, biadume Getreide, pagliume Strohhausen, ciarpume, pattume, pacciume neben pacciame, alle in der Bedeutung Dünger. Auch hier also handelt es sich hauptsächlich um Ausdrücke der Landwirthschaft und der Küche, als deren Prototyp sich leicht legumen darbietet. Mitunter artet -ume auch zu pejorativer Bedeutung aus: pecorume Schweineschaar, Schweinerei, bagagliume Gepäck, mendicume, cianume Bettelei, cenciume (und cenciame) Plunder, cianciume Geschwätz, pettegolume, militarume Militärdienst. Nicht selten endlich bildet es Adjektivabstrakta, vgl. § 511. Nicht klar sind cocchiume Spund und pannume Häutchen des Eis.

- 511. Abstrakte Substantiva werden von Adjektiven und von Verben gebildet, jene um eine Eigenschaft, diese um eine Handlung auszudrücken. Mit dem Abstraktum berührt sich das Kollektivum, sofern es Abstand nimmt von der Begrenzung in der Zahl und die Gesammtheit aller gleichgearteten Wesen umfasst. Daher zeigt sich auch in den Suffixen ein Herübergleiten aus einer Kategorie in die andere. Zur Bildung von Adjektivabstrakten besitzt das Italienische vom Lateinischen her zunächst das Suffix -tà, lat. -tat, -tatis. Sodann -ezza. -igia aus -itia (vgl. § 247). Dazu gesellen sich -ore, im Lateinischen zu Adjektiven auf -idus gehörig: frigor, frigidus; -ura, das erst im Romanischen aus dem Verbalabstrakta bildenden -tura (§ 522) abstrahirt wird; das ursprünglich griechische ia; endlich -aggine, das aber verhältnissmässig stark eingeschränkt ist. Was das gegenseitige Verhältniss dieser verschiedenen Suffixe zu einander betrifft, so ist eine scharfe Grenze nicht immer zu ziehen, doch kann man als allgemeine Regel aufstellen, dass -ezza, -ia und -aggine heute noch lebenskräftig, produktiv, -ore, -ura und -tà dagegen erstarrt sind. Von den Kollektivsuffixen, die mitunter auch Adjektivabstrakta bilden, kommt nur -ume in Betracht, vgl. pallidume, largume, mollume, nerume, nobilume, pettegolume, putridume, sozzume, laidume, die alle zwischen Kollektiv- und Abstraktbegriff stehen. So ist z. B. nerume gleichbedeutend mit nerezza, und putridume nebst putridame unterscheiden sich kaum von putridore, wobei übrigens zu bemerken ist, dass auch putridore kollektiv sein, also Moder bedeuten kann.
- 512. Von den eigentlich Abstrakte bildenden ist wie gesagt -ezza das bei weitem lebenskräftigste Suffix, es tritt fast ohne Beschränkung ein: amarezza, bellezza, gentilezza, ricchezza, grandezza, tenerezza, sottilezza, -evolezza, afrezza, acconcezza, accor-

tezza, accuratezza, acerbezza, acutezza, adornezza, affettatezza, fervidezza, ferventezza, vaghezza, politezza, fioritezza und zahllose andere. Merkwürdig seiner Bildung nach ist das aus dem Ottimo commento della divina commedia zitirte fervezza, das, wenn es nicht etwa einfach in fervenza zu corrigiren ist, wohl nur als Vermischung von fervore und fervidezza aufgefasst werden kann. Für sich steht popolezza niedrige Abstammung, also eine Ableitung von einem Substantiv.

513. An -ezza schliesst sich gleich -igia und -izia an. Jenes ist in alter Zeit und heute seltener, vgl. etwa franchigia, guarentigia, comandigia, die Horning, Lateinisch C. S. 126 aus den Seneser Statuten belegt, cupidigia, contigia bei CAIX, Origini 250, ferner grandigia, alterigia Stolz, codardigia, gentiligia. Man wird kaum fehl gehen mit CAIX und HORNING in dem -igia Entlehnung aus frz. -ise zu sehen. Bemerkenswerth ist namentlich alterigia, wo das fremde Suffix sich mit dem fremden altiero verbunden hat. Ganz verschieden davon ist carbonigia Kohlenstaub, das an cinigia angelehnt ist. Izia ist die schriftwörtliche, lateinische Form, die auf Schriftwörter beschränkt ist, vgl. avarizia, giustizia, pigrizia, letizia u. s. w. Bemerkenswerth sind die Doppelformen giustezza Richtigkeit : giustizia Gerechtigkeit in Hinsicht auf die Bedeutung, letizia und lietezza in Bezug auf den Vokal des Stammes: letizia ist reiner Latinismus (man müsste lidezza erwarten), lietezza Neubildung mittelst -ezza von lieto aus.

514. Tà oder -tade (§ 206) ist dagegen ziemlich erstarrt. Es findet sich zunächst bei den Adjektiven auf -ale, -ele, -ile: lealtà, fedeltà, crudeltà, civiltà, viltà, abiltà, accessibiltà, accidentalità, nobiltà, ferner bontà, beltà, libertà, sanità, santità, acerbità und in einigen andern, die jedoch meist gelehrtes Aussehen und andere Bildungen neben sich haben, wie vanità und vanezza, cecità und cechezza. Auch beltà mit den Nebenformen bieltà, biltà CAIX, Orig. S. 67 scheint in der alten Dichtersprache hauptsächlich durch das prov. beltat, afr. bialté gehalten und dann in der Litterärsprache fortgeführt zu sein, wogegen die wirklich italienische Bildung bellezza Sonst ist -tà fast nur bei gelehrten Adjektiven gebräuchlich, daher -abiltà aber -evolezza, piacibiltà aber piacevolezza, ferner ausser den oben genannten acerbità, affinità, agilità, avidità, assiduità, mendicità und -chità, atrocità, pighertà, acidità, asinità neben gewöhnlicherem asinaggine, povertà neben poverezza, und stets -osità : acquosità, acetosità, obschon das Suffix -oso durchaus volksthümlich ist. In metà ist in Folge der Veränderungen der Laute der Zusammenhang mit mezzo verloren gegangen.

515. Auch -ore und -ura sind kaum mehr lebenskräftig. Schon aus dem Lateinischen lagen vor albore Morgendammerung, chiarore Glanz, olore, ardore, pudore, onore, fragore, pallore, fervore u. a., die aber zum Theil ihre abstrakte Natur, zum Mindesten ihre Beziehung zu Adjektiven, längst eingebüsst hatten. Sollte -ore lebenskräftig bleiben, so musste es vor allem an Adjektivstämme treten können, da ein Verhältniss wie frigid-us: frig-or dem vulgärlateinisch-romanischen Sprachgefühl widerstrebt. Dieser Schritt ist denn auch frühzeitig geschehen und so haben wir afrore, alidore, asciuttore, malore, alt negrore, mollore, follore, fellore, amarore, fortore, buiore, grandore, gelore, gravore, riccore, tristore, verdore und manche andere, CAIX, Origini 249; heute noch chiarore, biancore, buiore und einige andere. Da häufig neben diesen Substantiven transitive und intransitive Verba standen, so wird -ore auch ohne Vermittlung eines Adjektivs direkt an den Verbalstamm gefügt, nach calore bildet man bruciore und cuociore, ferner frizzore zu frizzare nach freddore, bollore nach fervore, abbagliore und bagliore nach ehiarore, und nach abbagliore auch fallore. Die Ausdrücke für Hitze rufen dann noch fiammore herbei. Deverbal ist noch crepore, increpore, und forzore neben fortore hat mindestens sein z von forzare oder von forza bezogen. Etwas häufiger als -ore ist -ura. Den Ausgangspunkt bilden Partizipien, die zu Adjektiven geworden sind: strictus, strictura zu stringere gehen als stretto, strettura ins Italienische hinüber. Dann wird stretto Adjektivum, als Partizip tritt strinto ein, s. § 474, und entsprechend wird strettura nun nicht mehr zum Verbum stringere, sondern zum Adjektivum stretto bezogen, -ura nicht -tura wird als Suffix gefasst und Adjektiva, nicht Verba Weiterbildungen zu Grunde gelegt. So haben wir nun zunächst largura, dann altura, bassura, longura, pianura, wonach vallura und veraltet fondura, pesantura, verdura, giallura, frescura, freddura, caldura, sozzura, bruttura, puzzura, rancura, lindura, auch fortura bei Jac. Todi. Wie man sieht, handelt es sich fast ausschliesslich um Bildungen vor Adjektiven, die eine körperliche Eigenschaft ausdrücken, während Fälle wie bravura seltener sind. Dirittura wird als unmittelbarer Fortsetzer von lat. directura zu fassen sein. Von besonders eigenthumlichen Fällen führe ich noch an frondura, eine Anbildung an verdura, dann brividura von dem Substantiv brividi, erklärt als »accesso di brividi«, im Gegensatz zu brividore: »stato di chi è preso da brivido«. — Das Nebeneinander zahlreicher Adjektivabstrakta auf -ore und -ura lässt dann -ura auch in solchen Fällen erscheinen, wo kein Adjektum vorliegt, vgl. calura im XIV. Jahrh. ganz gebräuchlich, neben calore, fallura und fallore, langura und

languore, prudura und prudore, puntura und puntore. Was das gegenseitige Verhältniss von -ore und -ura betrifft, so scheint -ura ächter italienisch zu sein, aber allerdings sich ursprünglich wie gesagt auf körperliche Adjektiva zu beschränken, wogegen -ore seine Beliebtheit in älterer Zeit mehr einem französisch - provenzalischen Einfluss verdankt, wie denn z. B. die alten dolzore und lausore ihre Herkunft aus dem Provenzalischen auf der Stirne tragen. Auch die heutige toskanische Umgangssprache dürfte nicht zuviel dieser Abstrakta auf -ore bewahrt haben.

516. Die reichste Bedeutungsentwicklung weist -ia auf. Es verbindet sich zunächst gleich -ezza mit Adjektiven: allegria, cortesia, pazzia, malia, gelosia, falsia, codardia, insania, bramosia und einige wenige andere. Die Hauptstellung hat -ia vielmehr an Adjektiven und Substantiven auf -ajo aus -arius. Die beiden i verschmelzen und -aría wird gemäss § 129 zu -ería. Da nun die Wörter auf -ajo hauptsächlich handelnde Personen bezeichnen, so giebt-ia entsprechend nicht sowohl die abstrakte Idee des Wesens einer Person an, sondern die mehr konkrete eines Zustandes, oder eines Standes, einer Beschäftigung und tritt in diesem Sinne auch an andere Adjektiva und personliche Substantiva, vgl. assessoria Amt eines Assessors, borghesía Bürgerstand, cappellania, castellania, cavalleria, baronia, signoria, maestria, cantoria u. s. w. Es kann nun weiter mit Rücksicht auf den Thätigkeitsbegriff, der in -ajo liegt, -eria nicht sowohl den Stand bezeichnen, sondern vielmehr den Ort, wo die Thätigkeit ausgeführt wird, bezw. wo die von ihr betroffenen Gegenstände sich befinden, aufbewahrt werden, und schliesslich wird es rein kollektiv, vgl. argenteria Silbergeschirr. Indem nun argenteria direkt zu argento bezogen und das ursprünglich dazwischen liegende argentajo übersprungen wird, kann -eria als Suffix gefasst werden und in kollektivem Sinne an beliebige Substantiva treten: prateria. Oder es wird in einem Falle wie prederia Räuberei von preda -eria direkt zum Verbum bezogen und so kann zu fondere ein Subst. fonderia die Giesserei treten. Im Weitern entwickelt sich aus der Kollektivbedeutung die pejorative, vgl. § 507, da wieder bei -eria mehr die Idee der grossen, ungeordneten Masse als die rein abstrakte der Menge vorherrscht, und in diesem Sinne tritt es nun wieder zu Adjektiven und Substantiven in tadelnder Bedeutung und berührt sich so mit -aggine. So haben wir also lokal: albergheria Herberge, allog-. geria, barberia Barbierstube, calzoleria, ferreria, libreria Bibliothek, armeria, pescheria Fischerei, Fischfang, fattoria Faktorei, sartoria Schneiderwerkstatt. Daran schliessen sich arazzeria Wirkerei, biancheria Wäsche, und ebenso rein kollektiv braccheria ·Koppel, cenceria Haufen Lumpen, archibuseria Menge Schüsse, und sogar mit einfachem -ia: abetia das Tannengehölz. Hieran mag sich noch schliessen armeggeria Turnier, batteria, bifolcheria Ackerwirthschaft, malfattoria Zauberei. Vor allem aber ist -eria für pejorative Adjektivabstrakta beliebt. Interessant ist baronia Stand eines Barons neben baronería Schurkenstreich. Sonst also: grulleria Dummheit, besseria Thorheit, ribalderia Schlechtigkeit, birbanteria, balorderia, astruseria, allocheria, bambineria und bamboneria, baratteria, das direkt von barattiere gebildet sein kann, braveria Prahlerei neben bravezza Tüchtigkeit, bricconeria, furberia, ahiotteria und ghiottornia aus ghiottoneria, ebenso leccornia aus lecconeria, ciarleria (vgl. ciarliere), castroneria Dummheit, caponeria Eigensinn, cacchioneria Launenhaftigkeit, bareria Betrügerei, bindoleria, cinquetteria Geschwätz (vgl. cinquettiera), asineria, animaleria, bizzarria, wohl statt bizarreria, gemiteria (Seufzerei); angheria Qualerei von angore, petrarcheria, capestreria Ausschweifung, fiorentineria: »modo dei fiorentini male adoperato«.

517. Mit dieser letzten Bedeutung von -eria berührt sich diejenige von -aggine, das nur dann gebraucht wird, wenn körperliche oder geistige Gebrechen bezeichnet werden sollen, namentlich geistige. Es verbindet sich aber in diesem Falle nicht nur mit Adjektiven, sondern namentlich auch mit Thiernamen, die als Schimpfworte dienen. Also balordaggine, fiocaggine, goffaggine, baloccaggine, avventataggine, astrusaggine, astrattaggine, odiosaggine, piccosaggine, lungaggine Weitläufigkeit, storditaggine, neghittaggine, tristaggine, mendicaggine, dann also asinaggine, buaggine, capponaggine, mulaggine, castronaggine, pecoraggine; ferner fanciullaggine, bambinaggine, buffonaggine, cervellinaggine, auch dottoraggine; dabbenaggine, dappocaggine, fintaggine, bastardaggine, fisicaggine, cervellaggine u. s. w. Zuweilen scheint -aggine auch deverbal zu sein, vgl. abbagliaggine, asciugaggine Trockenheit, Gluth, seccaggine, affogaggine, cascaggine Hinfälligkeit, dimenticaggine, disperaggine, divoraggine, doch mögen die verkürzten Partizipien § 407 die Vermittlung bilden oder doch wenigstens den Anstoss gegeben haben. Noch bleibt der Bedeutung wegen cornaggine Eigensinn zu nennen, der Form wegen bietolaggine zu bietolone, wo das Suffix also an den Stamm, nicht an das individualisirende und eigentlich erst die Beziehung zur Person ausdrückende -one tritt. Was den Ursprung von -aggine betrifft, so wird man ihn in dem schon im Lateinischen und dann auch im Italienischen Krankheiten bezeichnenden Suffix -ago § 533 zu suchen haben. Man beachte namentlich Wörter wie cecaggine Blindheit, die gewissermaassen zwischen beiden Klassen

stehen. Eine merkwürdige und im Grunde kaum berechtigte Bildung ist cinquennaggine, das die Crusca aus Davanzati anführt als »forma avvilitiva per spazio di cinque annia.

518. Endlich mag hier noch -ismo sich anschliessen, das ähnlich wie -ista § 492 auf schriftlichem Wege aus dem Griechischen ins Romanische gelangt ist und nur in höhern, gebildeten Kreisen Verbreitung hat. Die volksthümliche Form von -ismo wäre -esimo, vgl. gentilesimo und paganesimo, christianesimo, die alle unter einander zusammenhängen und ihrer Bedeutung nach am ehesten noch auf Volksthümlichkeit Anspruch machen können. Sonst also fiorentinismo, petrarchismo, gallicismo, germanismo und zahlreiche andere meist auch dem Deutschen bekannte. Das Suffix giebt eine Ähnlichkeit an mit dem Primitiv, die aus einer bewussten Nachahmung auf geistigem Gebiete beruht. Es ist durchaus lobend, daher der Gegensatz zwischen fiorentinismo und fiorentineria in § 516 sehr lehrreich ist.

519. Auch zur Bildung von Verbalabstrakten besitzt die Sprache mehrere Suffixe: -tura, bezw. -sura, -agione, -anza, -mento, -ata. Dazu kommt noch die grosse Masse der Postverbalia und einige nur selten in diesem Sinne gebrauchte Endungen. Mehr vielleicht als bei den Adjektivabstrakten geht bei den verbalen der ursprüngliche Sinn verloren und findet ein Übertritt ins konkrete Gebiet statt, ein Übertritt, der freilich nicht bestimmten Gesetzen unterliegt, sondern in jedem einzelnen Falle seine besonderen Gründe hat, welchem nachzugehen die Aufgabe der Bedeutungslehre im Allgemeinen, nicht der Suffixlehre im Speziellen zukommt. Es kann daher, von besonders interessanten Fällen abgesehen, im Folgenden davon Abstand genommen werden. Vergleichen wir die oben genannten Endungen mit den lateinischen, so bemerkt man zunächst, dass die Bildungen auf -us, -ūs fehlen. An ihre Stelle sind die Postverbalia getreten. sehr vielen Verben nämlich stand neben dem Abstraktum auf -tus ein abgeleitetes Verbum auf -tare: canere: cantus: cantare. nun die Sprache im Ganzen die abgeleiteten Verba den einfachen vorzog, nicht aber ohne weiteres von den abgeleiteten wieder Abstrakta auf -tus bildete, so trat cantus in direkte Beziehung zu cantare und nach dem Vorbild dieser und vieler anderer ähnlicher Paare werden schon im Vulgärlateinischen von Verben der -a, seltener der e- und i-Klasse männliche Verbalabstrakta gebildet. Wie ferner neben pugnare auch pugna steht, so waren weitere weibliche Verbalabstrakta möglich von abgeleiteten Verben. Man pfiegt diese Substantiva Verbalsubstantiva oder besser nach dem Vorschlage von Bréal, Postverbalia zu nennen.

- **520.** Agione, -igione, die lautgesetzlichen Vertreter von -atione, -itione (§ 249), sind in alterer Zeit ziemlich beliebt, heute aber nur mehr erstarrt. Vgl. accommodagione, accomunagione, acquagione, cacciagione, fortificagione, francagione, fatagione, fidagione, fallagione, mendicagione, mancagione, marcagione, menagione, liberagione, piantagione, pensagione, perdigione, ombragione, mudagione, pigliagione, perseguitagione, pescagione u. s. w. Man sieht an diesen, heute fast durchweg veralteten, aber im XIV. und XV. Jahrhundert gebräuchlichen Beispielen, welch starker Fruchtbarkeit sich einst das Suffix erfreut haben muss. Erwähnenswerth sind carnagione und pellagione, beide Hautfarbe bezeichnend, die ohne Vermittlung eines Verbums direkt von Substantiven gewonnen sind. Wohl seines frühen Absterbens wegen bleibt das Suffix im Ganzen in seiner Sphäre. -- Die gelehrte Gestalt -azione ist heute bedeutend häufiger, ja sie kann wohl fast an jedes a-Verbum treten, namentlich wieder an schriftsprachliche, sie gehört aber doch hauptsächlich der Litteratur an und ist im Ganzen wenig volksthümlich. Vgl. abbreviazione, aberrazione, abitazione, abominazione, abrogazione, accecazione, accettazione, acclamazione, accusazione, accumulazione, adattazione u. s. w.
- 521. Anza bildet ursprünglich die Abstrakta zu den Partizipien präsentis. Es ist heute auch fast erstorben, hat sich aber doch, wie es scheint, in mehr Fällen erhalten als -agione, vgl. speranza, abbondanza, accordanza, amanza, pesanza, prestanza, abbaglianza, accostumanza, abominanza, abitanza, adunanza, allegranza, ontanza, festinanza, fallanza, permutanza, fervenza, aborrenza, accoglienza, accrescenza, fetenza. Mitunter greift -anza über -enza hinüber, vgl. possanza, während fallanza zu fallare, fidanza zu fidare gehört neben fidenza zu fidere. Noch bleibt frondescenza Zeit des Belaubens und acescenza Neigung zum Sauerwerden, opalescenza Opalglanz und das alte offesanza, das wohl zu offesa gebildet ist nach dem Muster von onta: ontanza, possa: possanza und ähnlichen. Gemeinsam diesen Wörtern ist eine starke Neigung zum Konkreten, vgl. abitanza, Wohnung, abbondanza der Überfluss, accoglienza Empfang, Aufnahme u. s. w., und dies beweist mit, dass das Suffix nicht mehr lebenskräftig ist, dass die wenigen ihm noch zukommenden Bildungen nach und nach in einen anderen Begriffskreis hinübergleiten.
- 522. Sodann ist -tura zu nennen, das auch als -sura erscheint bei den Verben mit s-Partizip. Bei Verben der II. Konj. wird der Verbalstamm zu Grunde gelegt, vgl. dicitura, tessitura neben alterem testura, cocitura und cottura, facitura und fattura. Die Zahl der

erhaltenen starken Bildungen ist grösser als bei -tore, wohl weil die Bedeutung eine vielfältigere ist, doch ist bei natura, coltura, misura u. a. das Verbum verloren oder wenigstens der Zusammenhang mit demselben nicht mehr fühlbar. Sonst also haben wir abbaiatura, abbellitura, abbigliatura, abbozzatura, abbreviatura, abbrustatura, accapigliatura und zahlreiche andere, aus denen der besondern Bedeutungsentwicklung wegen hervorzuheben sind ferratura Eisenwerk, filatura Spinnstube, catatura Fundrecht (wohl ein spanisches Lehnwort), sportatura Trägerlohn, nunziatura Statthalterschaft, abboccatura Mündung. Ohne Vermittlung eines Verbums und in kollektivem Sinne sind gebildet: nervatura Nervensystem, ossatura Knochengerüst, capellatura Haar, als deren Vorbild vielleicht armatura. gelten darf. Eine beachtenswerthe Bildung ist premura die Eile neben pressura Druck. Eigentlich erwartet man premitura, wenn von premere aus ein Abstraktum auf -tura gebildet werden sollte. Es ist daher premura wohl nicht eine eigentliche Nebenschöpfung, sondern eine Umprägung von pressura unter dem Einfluss von premere.

523. Weit fruchtbarer noch als -tura ist zu allen Zeiten -mento gewesen, vgl. abbaiamento, abbandonamento, abbarbagliamento, abbarruffamento, abbassamento, abbattimento, abbigliamento, ab-boccamento, abbonamento, abbreviamento, abbruciamento, accagionamento, accapigliamento, accasamento, accattamento, accennamento, acchetamento, accostamento, accompagnamento, acconciamento, acquistamento, accordamento, accorrimento, accrescimento, acconsentimento und zahlreiche andere, die alle meist noch die ursprüngliche Bedeutung mit leichter Neigung zum Konkreten haben. Häufig nimmt das Suffix Kollektivbedeutung an, vgl. calzamento, ferramento, abbigliamento Kleidung, vestimento Kleidung u. a.

524. Sodann also die Postverbalia. Wie schon gesagt, sind sie bald Maskulina, bald Feminina; sie stammen vorwiegend von Verben der I. Konj., doch giebt es auch Fälle aus den andern, so voglia, tema, possa, beva, doglia, convegna, contegna, fotta, also nur Feminina mit Ausnahme von contegno und convegno und zwar mit dem Ableitungs-i (§ 464). Aus der i-Konjugation fallo zu fallire, assento zu assentire, basta zu bastire, cerna. Im Übrigen ist schwer zu sagen, wann das eine, wann das andere Geschlecht gebraucht wird, ausserdem liegen gerade die Anfänge dieser Bildung noch in der frühesten vulgärlateinischen Zeit, also vor dem Italienischen. Eine Liste mag die Üppigkeit dieser Formationen zeigen. Feminina: bada Zögern, batosta Schlag, beffa, boria Stolz, botta Stoss, brama Wunsch, buffa Posse, cacca, caccia (vgl. § 248), calca Gedränge,

carica, abjura Abschwörung, accomanda Aufbewahrung, accusa Anklage, aita und aiuta (vgl. § 412) die Hülfe, ascolta das Horchen, busca das Suchen, bussa Schlag, corvetta, ursprünglich »l'atto del corvettare«, später auch konkret, cova das Brüten, crepa Bruch, bazarra Tausch, crocchia der Stoss, diffalta Fehler, divisa Eintheilung, disfida die Herausforderung, brilla Aushülsungsmaschine (brillare reinigen, aushülsen), cerca Suche, piscia, cerchia der Umkreis, chiama Ruf, chiappa der Fang, chiocca Schlag, concia Gerberei, copula Begattung, compra der Kauf, confisca Beschlagnahme, congiura Beschwörung, consegna Zeichen, conserva Vorrathskammer, pigia das Gedränge, protesta Betheuerung, provoca Herausforderung, pesta Fährte, frega Begierde u. s. w. Daneben finden sich nun aber die Maskulina noch zahlreicher. Einmal selbst da, wo auch Feminina gebildet werden, vgl. botto Schlag, Hieb, Stoss, buffo Windstoss, chiocco Knall, busso Lärm, concio Vergleich, Schmuck, pigio Gedränge, frego Federstrich, Narbe, carico Last, bazarro Tausch, Betrug, piscio u. s. w. Aber auch sonst: biasimo Tadel, belo Blöken, calo das Herabsteigen, caroggio das Fahren, carteggio Briefwechsel, corteggio Geleit, conteggio Abrechnung, pareggio Gleichstellung, motteggio Spott und andere auf -eggio von -eggiare § 571; compenso Belohnung, concerto Übereinkunft, comporto Nachsicht, confronto Vergleich, convito Einladung, corredo Ausrüstung, perdono niego Verweigerung, oblio Vergessenheit, piglio, Verzeihung. appello, appalto, affronto Beleidigung, agghiado, perseguito Verfolgung, aguato Unterhalt, accordo Übereinkunft, ammasso Anhäufung, annunzo Ankundigung, pregio Schätzung, frodo Betrug, innesto Pfropfen, innaffio Begiessen, divieto Verbot, risico Gefahr, und zahlreiche andere, ja man kann wohl mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass fast von jedem Verbum ein postverbales Abstraktum auf -o, etwas seltener auf -a gebildet werden kann. Abgeleitete und fremde Verba zeigen dazu grössere Neigung als Stammverba, daher die II. und III. Konjugation so wenig abgiebt. Oft werden beide Formen gebildet. So schuf man erst von conciare das Maskulinum concia. Als aber dieses die Bedeutung Dünger angenommen hatte, trat als Verbalabstraktum concia auf. Ober aber zu einem von einem Maskulinum gebildeten Verbum tritt ein feminines postverbales Abstraktum: governo-governare-governa, letzteres in der Bedeutung Viehfutter, eigentlich Fütterung u. s. w.

525. Fast ebenso beliebt wie die zwei letzgenannten ist die Bildung von Verbalabstrakten auf -ata, bezw. -uta, -ita, -ta, -sa, also in einer mit dem Femininum des Partizips gleichlautenden Gestalt. Die Anfänge dieser Formationen, die übrigens ins Vulgärlateinische

hinaufreichen, sind in der That zu suchen im Femininum singularis oder im Neutrum pluralis des Partizipiums präteriti, vielleicht häufiger im erstern, mit Ergänzung von res oder causa. Der Sinn ist demgemäss ursprünglich der rein passivische: veduta das Gesehene. Bei intransitiven Verben, denen die Idee des Passivums fehlt, giebt das Partizipium präteriti und entsprechend das Substantivum auf -ta die vollendete Handlung an: venuta »gekommen« im Sinne von »gekommen sein«. Nach einer beim Partizip auch sonst vorkommenden Zeitverschiebung kann veduta auch bezeichnen »das, was gesehen wird«, sofern also die Zeitidee zurücktritt vor der passivischen des Betroffenseins. Infolge einer weitern Verschiebung der Auffassung geht auch der eigentlich passivische, objektive Sinn verloren und wird durch den subjektiven, aktivischen ersetzt, la veduta bedeutet nicht nur die Aussicht, d. h. das, was gesehen wird, sondern auch das Gesicht, d. h. zunächst die Art, wie man sieht und schliesslich die Thätigkeit des Sehens. Dieser letzte Schritt vollzieht sich bei den intransitiven Verben viel rascher, er besteht hier lediglich darin, dass eine ursprünglich als vergangen oder als abgeschlossen bezeichnete Handlung als gegenwärtig gedacht wird: venuta die Ankunft. Der Umstand nun, dass dieses Suffix nicht von Anfang an bestimmt war, sondern nach einer ziemlich langen Entwicklungsreihe dazu gekommen ist, Verbalabstrakta zu bilden, erklärt es wohl, dass seine Funktionen sehr mannigfaltige sind. Vor allem dient es auch dazu, Substantivabstrakta in verschiedenem Sinne zu bilden. Zu ferro tritt ein Verbum ferrare mit Eisen beschlagen, und davon gewinnt man nun wieder ferrata der Eisenbeschlag. Die passive Idee herrscht also hier noch vor und sie bleibt auch, wenn ferrata statt zu ferrare direkt zu ferro bezogen wird: im Verhältniss zu ferro ist ferrata das vom Eisen umfasste. Unter dieser Grundidee vereinigen sich die zum Theil ziemlich auseinandergehenden Bedeutungen der Substantivabstrakta auf -ata. - Die Zahl der hierhergehörigen Bildungen ist wieder eine ausserordentlich grosse, sodass nur eine kleine Auswahl von Beispielen gegeben werden kann. Verbalabstrakta sind veduta und vista, venuta, arrivata, offesa, fregata Reibung, fregiata Verzierung, bevuta, fuggita, gelata, caduta, andata, salita, fasciata Umwickeln, fermata Aufenthalt, fiorita Blühtezeit, fischiata Gepfeife, fiutata Beriechen, fonduta Guss, forata Bohrung, fracassata Knall, franata Bergsturz, frastagliata Auszacken, frugata Durchstöbern u. s. w. Ein Unterschied zwischen -ata, -agione, -amento u. s. w. wird selten angegeben, doch ist piantata »la piantagione d'una volta« bemerkenswerth: der passive Sinn kommt darin noch zum Ausdruck, dass -ata eine einmalige Handlung, nicht die Handlung überhaupt

angiebt. Bei den Substantivabstrakten sind zunächst einige zu nennen, die noch eine Handlung ausdrücken, wie fantocciata Kinderei, fan-. faronata Prahlerei, fagiolata Dummheit, piazzata Posse. Auch fratata Mönchspredigt wird hierher zu rechnen sein. Sodann also bezeichnet -ata namentlich das umfasste: anno das Jahr, aber annata der Jahrgang, die Dauer eines Jahres, so noch giornata, mattinata, serata, mesata; dann boccata Mund voll, bracciata, fenestrata di sole eigentlich ein Fenster voll Sonne, daher plötzlicher Sonnenblick, fornata, fornaciata Ofenladung, funata eine Reihe Gefangener an einem Seile, manata Hand voll, Bundel, manciata, madiata u. s. w. Auch fucinata Haufen, Schwall von fucina Schmiede gehört hierher, ferner facciata die Vorderseite, eigentlich alles von der faccia umfasste. Wie denn aber facciata eine bestimmte Art faccia bezeichnet, so auch fiorata Schaum, fruttata Obstspeise, frittata Eierkuchen, fumata Rauchwolke, frumentata Mischfutter u. s. w. — Eine besondere Bedeutungsentwicklung zeigt -ata noch in Fällen wie coltellata Hieb mit dem Messer, eigentlich auch wieder das vom Messer umfasste, getroffene, ebenso stocata, falciata, ficata Wurf mit Feigen, forbiciata, forcata, frecciata, frustata, fucilata, funata, bucciata Wurf mit Schaalen. Es kann nun auch der getroffene Theil zu Grunde gelegt werden, vgl. guanciata Backenstreich, fiancata Spornstich, wo die passive Idee noch viel deutlicher vorliegt.

526. Auch -ato dient zur Bildung von Substantivabstrakten und zwar einmal im Sinne des lateinischen -atus zur Bezeichnung eines Amtes, nicht gerade häufig und mit gelehrtem Anstrich, vgl. ducato, consolato, baliato, marchesato, padronato und mit -ado (§ 205) contado, vescovado. Sodann aber findet sich -ato auch fast gleichbedeutend mit -ata, vgl. fenestrato, die sämmtlichen Fenster eines Gebäudes, costato Gerippe, nuvolato Gewölk, dann von Verben fermato Übereinkunft, filato Gespinnst, fiorato das Blühen, fossato Graben, frappeggiato Baumschlag, frascato Laube, accordellato, Abmachung, accorciato Abkurzung, abitato Wohnung, adornato Putz, abbeverato Neige, arricciato Bewurf, arginato Abdammung, bucato Wäsche u. a., ganz abgesehen von den altüberlieferten Substantiven der IV. Deklination wie assenso, congresso, contatto u. s. w., macinato Mehl, cotognato Gelée, moscado und ähnliche. Wenn man in fenestrato wohl eine Umbildung von fenestrata sehen möchte, so ist doch für weitaus die Mehrzahl der übrigen Beispiele eine derartige Auffassung ausgeschlossen und wird es sich vielmehr darum handeln, ob das Neutrum des Partizipiums oder ein Substantivum der lateinischen u-Deklination vorliege, richtiger gesagt, in welcher von den beiden Formationen der Ausgangspunkt für Nachbildungen zu suchen

sei. Die Antwort wird sein in beiden, da z. B. forato seiner Bedeutung nach eher ein Verbalsubstantiv, macinato ein Partizip ist. Wie aber Partizip und Verbalabstraktum in einander übergehen, eine strenge Scheidung also unmöglich ist, zeigt schon § 525.

527. Verwandt mit -ato im ersten Sinne ist das dem Französischen entlehnte -aggio. Es hat die Aufgabe zu abstrahiren, welche Funktion ihm namentlich in Verbindung mit Sachnamen noch zukommt; mit Personenbezeichnungen dagegen giebt es den Stand, mit Sachnamen auch speziell eine Abgabe an. Direkt französischen Ursprungs sind Wörter wie fromaggio, forraggio, omaggio, avvantaggio, eretaggio, appannaggio, wohl auch vasallaggio, baronaggio und an sie angebildet padronaggio; maritaggio Stand des Gatten, Heirath, baliaggio, brigantaggio, malandrinaggio Landstreicherei, dann romitaggio Einsiedelei, accattonaggio Bettelei, arbitraggio Schiedsspruch. Der abstrakte Sinn liegt deutlich vor in personaggio Personlichkeit neben persona, linguaggio Sprechart neben lingua, messaggio neben messo, carnaggio das essbare Fleisch neben carne, coraggio neben cuore, cortinaggio Bettvorhang neben cortina, wo der abstrakte Begriff in den kollektiven hinüberschillert, figliolaggio Nachkommenschaft, fardaggio Gepäck, fruttaggio Obstwaaren (vgl. fruttaglia § 507), beveraggio, villaggio neben villa, viaggio neben via, fallaggio Fehler, filaggio Gespinnst, fortunaggio Seesturm u. s. w. Eine Abgabe bezeichnet -aggio in facchinaggio Waarenzoll, magazzinaggio Lagergeld, ancoraggio Ankergeld, pilotaggio Lootsengeld, *pedaggio* Zoll u. s. w.

528. In ähnlichem Sinne findet sich auch die echt italienische Form -atico. Lehrreich ist auch hier baliatico Ammenlohn neben baliaggio Amtei, sonst vgl. palancatico Gehege neben palanca Pfahl, stallatico Mist-zu stallare neben stallaggio Stallung, terratico Grundsteuer u. s. w.

529. Weiter dient zur Bildung von Verbalabstrakten -io, das nun aber seine ganz streng ausgeprägte Bedeutung hat, es ist intensiv, giebt eine oft wiederholte, emsig, geschäftig ausgeführte Arbeit an, vgl. lavorio emsige Arbeit, formicolio Gekriebel, chiachierio Geschwätz, cigolio Gekreisch, borbottio Gemurmel, bisbiglio Geflüster, ingombrio, abballattio Herumhüpfen, abbarruffio Rauferei, acciarpio Gepfusche, armeggio Wirrwarr, battio Geklopfe, brividio Frostschauder (ohne Verbum), acciotolio Klappern, annitrio Gewieher, belio Geblöcke, bollichio Sprudeln, borboglio Gemurmel, brontolio Gebrumme, brulichio Gewimmel, calpestio Getrampel, indiavolio Teufelei, malmenio Quälerei, distendio Weitschweifigkeit, fracassio Gekrach, picchio Geklopf, favellio Geplauder u. s. w. Bei der Frage

nach dem Ursprung dieses io wird man zunächst im Auge behalten müssen, dass dem tosk. lavorio, diavolio im Mailändischen lavoreri, diavoleri entspricht, vgl. Salvioni, Mail. 60. Gemeinschaftliche Grundform wäre -erium, woraus im Toskanischen -io, vgl. macia aus maceria. Da auch die Sprachen Galliens Verbalabstrakta auf -ier kennen, so müssen die Anfänge dieser Bildungen auf -erium weit hinter den Anfängen der italienischen Sprache noch im Vulgärlateinischen liegen.

- 530. Endlich sind noch die Bildungen auf -tiva, -siva zu nennen, wie narrativa Erzählung, negativa Verneinung, interrogativa Frage, affermativa Bejahung, allettativa Anlockung, alternativa Abwechslung, aspettativa Erwartung, annunziativa Anmeldung, attrativa Anziehung, informativa, espressiva Ausdruck, defensiva Vertheidigung, prospettiva Perspektive, distintiva Unterscheidung, inventiva Erfindung, intellettiva Denkvermögen, corsiva u. s. w. Wie die Existenz der Mehrzahl dieser Wörter auch im Deutschen zeigt, handelt es sich hier wieder um eine Schöpfung der Gelehrten- und Büchersprache, die sich, wie es scheint, in Italien ziemlich grosser Beliebtheit erfreut. Der Ausgangspunkt ist zu suchen im Neutrum pluralis der im spätern Schriftlatein beliebten Adjektivbildung auf -ativus, -a, -um.
- 531. Manche andere Suffixe können mitunter dazu dienen, Verbal- oder Substantivabstrakta zu bilden, so z. B. -ino, vgl. contentino Zugabe beim Verkauf, spuntino der Imbiss und ritocchino Naschen, Nachtisch. Es liegt aber die Abstraktidee hier nicht sowohl in -ino, sondern in einem nur in Gedanken gebildeten \*contento, \*spanto, \*ritocco, mit denen sich dann aber sogleich das verkleinernde-ino verbindet zum Zeichen, dass es sich dabei nur um etwas Unbedeutendes, Scherzhaftes handle. Allein da bei diesen wie bei manchen andern Wörtern, die heute als Verbalabstrakta erscheinen, nicht mehr durchgreifende Regeln zu geben sind, vielmehr jeder einzelne Fall für sich studirt werden müsste, so kann hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Wie mitunter Kollektiva zu Abstrakten sich entwickeln, zeigen unter andern auch einzelne Beispiele in § 511.
- 532. Nach diesen allgemeinern Klassen sind noch eine Reihe einzelner Wörter zu nennen, die unter ein und denselben Begriffs kreis fallen und in Folge dessen gleiche Suffixe haben. Es ist überhaupt ein weit verbreiteter Zug in der Wortbildung, zusammengehörige Begriffe mit dem nämlichen Suffix zu versehen. CAIX hat Studi S. XXIX schon eine Reihe solcher Paare zusammengestellt: pizzuga nach tartaruga, manignoni nach pedignoni, lembrugio nach leccugio, sparacciato nach spettoracciato, furneccio nach ladro-

neccio, frignisteo nach piagnisteo u. a. Ferner lucerna nach lanterna, lucerniere nach lanterniere, canea nach assemblea, gragno-lischio nach nevischio, sghimbescio nach rovescio, bambinea nach draggea und manche andere zum Theil schon früher genannte.

533. Von Wortkategorieen mögen genannt werden: Krankheiten mittelst -aggine: bolsaggine Herzschlächtigkeit, pisaggine pisanische Krankheit, forforaggine Grind, cascaggine Alterschwäche und daran schliesst sich das -aggine von § 517. Das Lateinische kennt nur -igo in diesem Sinne: vertigo, impetigo, dazu scheint nun -ago getreten zu sein, vgl. -ame neben -ime. Ebenfalls -aggine dient zur Bildung von Pflanzennamen, vgl. lateinisch tussilago und ital. fusaggine Spindelbaum, borraggine Ochsenzunge, capraggine Geissraute, auch farraggine Mischkraut, favaggine, tarent. mentabine = mentastro. Sodann -uggine: peruggine wilder Birnbaum, meluggine wilder Apfelbaum. — Substantivirte Adjektiva -ina mit Ergänzung von caro bezw. merda dienen dazu, das Fleisch, bezw. die Excremente von Thieren zu bezeichnen, vgl. pecorina Schaffleisch, porcina, salvaggina, vaccina, pollina Hühnerdreck, pecorina, bovina, cavallina.

534. Damit ist die Zahl der Suffixe, die Substantiva bilden, noch lange nicht erschöpft, nur ist es nicht mehr möglich, die verschiedenen mit derselben Endung versehenen Wörter unter einen Begriff zu bringen. Das hat seinen Grund darin, dass die meisten dieser Wörter ursprünglich Adjektiva sind, die dann in der Neutralform oder unter Ergänzung eines Substantivs in geschlechtlicher substantivirt werden. Sehr oft bezeichnet die Ableitung nur irgend eine Modifikation des Primitivums. Dies gilt z. B. von den Bildungen auf -ana, wie ein kurzes Verzeichniss zeigt: altana Schauthurm, balzana Falbel (balzo Rand), buiana leichtes Gewölk zu buio (CAIX, Studi 277), campana Glocke, collana Halsband, fiumana Fluss, fontana Quelle, fumana Ausdünstung, furlana friaulischer Tanz, giogana Bergkette, tramontana Nordwind, giosana Ebbe, mattana Schwermut von matto, mezzana Backstein, pedana Tritt u. s. w. Dazu kommt noch, dass lateinisch -agin-a zu -ana wird: ferrana aus farrago, borrana neben borraggine und borrana Absturz, also dasselbe wie frana und wohl wie dieses auf \*voragina beruhend, aber in seinem Anlaut von borro beeinflusst. — Dieser Art von Bildungen giebt es noch eine grosse Zahl, man vgl. canniccio Matte, carniccio Fleischseite, oder manche Wörter auf -ale wie portale, ospedale, canocchiale, und -ule wie grembiule, gambule Beinharnisch, canapule Hanfstengel, biadule Stoppel.

535. So werden mit grosser Leichtigkeit Substantiva aus Adjektiven gebildet, ohne dass sich da jedoch irgend eine Regel geben liesse. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Erscheinung der Wortgeschichte und Bedeutungslehre. Daher mögen wenige Beispiele genügen. Acquereccio Wasserkrug, barchereccio eine Anzahl von Barken, cicaleccio Geschwätz, costereccio Rippenstück, caprareccio Ziegenstall, ferrareccio Eisenwerk; brivido Schauer, rubbio, Kornmass, sovatto Leder, sporto Vorsprung, tondo Teller, vajo Buschwerk, aguto Nagel, arabesco, corrente Strömung, chiara Eiweiss, cava Höhle, bionda Laugenwasser, bonaccia Windstille, faccenda, rotonda Rotunde, nuova Neuigkeit, petrosa steiniger Erdboden, fitta Sumpfboden, molla Sprungfeder, manzina Weide, stretta Druck, messa Einsatz, bianca der erste Schlaf der Seidenwürmer u. s. w., die Zahl liesse sich bis ins Unendliche vermehren. Von einzelnen Klassen mögen noch erwähnt werden die aus ursprünglichen Gerundiven entsprungenen wie vianda Wegekost, von via, vgl. provianda, das bevanda neben bevenda nach sich zieht, molenda, wonach polenda statt polenta, filanda, leggenda, lavanda, locanda, prevenda und einige andere, die alle sich leicht als ursprüngliche Neutra pluralis erkennen lassen.

537. Ein ebenso beliebtes Mittel, neue Sachnamen zu schaffen, ist die Umbiegung vom Maskulinum zum Femininum und umgekehrt. Schon § 344 und § 345 ist darauf hingewiesen worden, wie das Maskulinum über das Neutrum pluralis zum Feminin und das Feminin auf demselben Wege zum Maskulin werden kann. Es giebt nun noch eine grosse Zahl mehr oder weniger verwandter Fälle, von denen jeder einzelne seine Geschichte hat. Es möge genügen, ein Verzeichniss zu geben, das jedoch weit entfernt davon ist, vollständig sein zu wollen. Coppa Becher, Schale, coppo Ölkrug, wohl ursprünglich auch due coppa u. s. w. als Plural gefasst, canestra Korb mit 2 Henkeln, canestro mit einem, arringa Rede, wohl Postverbal zu arringare neben arringo Ort, wo die Turniere abgehalten werden, baccetta Rute, baccetto »baccetta un po' grossa«, und umgekehrt cavicchio Pflock und cavicchia »cavicchio un po grosso«, wo also das ursprüngliche Feminin zum Augmentativ geworden ist; berretta Kopfbedeckung der Frauen und Priester, berretto der Männer, also ähnliches Verhältniss wie bei cavicchia; branca Klaue, branco Herde, vgl. als Vermittlung der Bedeutung frz. branche Arm; broda »acqua dove son state cotti maccheronia, brodo nacqua dove è stata cotta della carnea, offenbar ein künstlicher Unterschied, buccia Rinde, Schaale von Pflanzen, buccio die äusserste Haut der gegerbten Felle, buca grosse Öffnung, buco Loch; bugnola Korb, »più grande che bugnolo«, und dieses selbe Verhältniss zeigt sich noch bei capanna: capanno, funga Schimmel neben fungo Schwamm, fiasca: fiasco, orezza: orezzo, cerchio: cerchia, das umgekehrte in bigoncio: bigoncia. Sodann coccia Schneckenhaus, coccio Scherbe; ceppa »la parte sotterrata dell'albero«, ceppo »il pedale dell'albero«; fiocca Spann des Fusses, fiocco Trodel, paniccio Teig, paniccia Kleister, manica Ärmel, manico Heft, pezzo Stück, pezza Lappen, gambo Stiel, gamba Bein u. s. w. Oft besteht kaum ein Unterschied, vgl. fistola, -o, antiporta, -o, baccara, -o, balestra, -o, bioscia, -o, bricia, -o, ombrella, -o, burchia, -o, festuca, -o, fodera, -o u. s. w.

537. Zum Schluss bleibt noch ein Wort über die Substantivirung andrer Wortklassen als der Adjektiva übrig. Abgesehen von den Fällen der Zusammensetzung kann von Verbalformen jeder Infinitiv zum Substantivum erhoben werden durch Vorsetzung des Artikels: il venire, il cantare, lo strillare u. s. w. Das Verbum finitum giebt sich seltener dazu her. Il credo bildet einen besonderen Fall, aggio erklärt Tobler, Zs. IV 183 als »das zum Substantiv gewordene Verbum aggio (habeo), das der Wechsler in seiner Berechnung neben den Betrag setzte, der als sein Guthaben von der auszuzahlenden Summe in Abzug kam al), ferner deve, vaglia Anweisung, vaglia postale, eigentlich es soll gelten, 3. Sg. Konj. von valere, also wohl zu unterscheiden von vaglia Tapferkeit, Postverbale zu valere § 524, wie mit absoluter Sicherheit das Geschlecht zeigt: das erste vaglia ist männlich, das zweite weiblich; pagherd der Schuldschein, ricevo Quittung; dann mag metter in non cale hier genannt werden, da non cale gleich einem Subst. gebraucht ist. Weniger überzeugend ist die Herleitung von redine aus dem Imperat. retine, die D'OVIDIO, Grundriss f. rom. phil. I 512 vorträgt. Auch Adverbia können zu Substantiven werden: il sì, il no, oder Konjunktionen: il perchè u. s. w., zum Unterschied aber von vaglia u. s. w. steht hier die eigentliche, ursprüngliche Funktion des Wortes noch völlig im Bewusstsein; es handelt sich nur

<sup>1)</sup> Dagegen dürfte kaum richtig sein, wenn Tobler, Zs. IV 182 betreffs der Diez'schen Herleitung von ammainare aus frz. ammène bemerkt: »afrz. amaine, der Imperativ, ist eine für das Kommando ammaina annehmbare Form«. Abgesehen von dem doch nicht ganz leichten Bedeutungswandel ist die Möglichkeit, dass die Italiener sich einen Schiffsausdruck aus Nordfrankreich geholt haben, wenig wahrscheinlich, während das umgekehrte öfter vorkommt, vgl. proue aus gen. proua, chiourme aus ciurma, goumène aus meap. gómena u. s. w. Man wird daher bei der Deutung von ammainare und amener vielmehr von ammainare auszugehen haben, dieses aber lautet neapolitanisch mmayenáre und entspricht Laut für Laut einem lat. invaginare, wie Flechia, Arch. Glott. IV 372 zutreffend nachweist.

um eine augenblickliche, durch den Zusammenhang der Rede hervorgerufene Gebrauchsverschiebung, also vielmehr um eine Thatsache der Wortfügung als der Wortbildung.

## Adjektiva.

- 538. Adjektiva werden aus Substantiven und aus Verben, letzteres jedoch selten, gebildet. Sie drücken das Begabtsein, die Zugehörigkeit, den Zustand, die Ähnlichkeit, die Möglichkeit, diese in Verbindung mit Verben, aus. Die Suffixe sind zum Theil dieselben wie im Lateinischen, doch sind manche wie -idus kaum produktiv, ja es wird gerade diese Endung in vielen Fällen, z. B. in sozzo, rancio, marcio, piem. miirs u. a. überhaupt nicht mehr erkannt. Von Neubildungen wären etwa bolfido herzschlächtig, sbiancido verblichen, ripido steil, vincido, spurcido u. a., aus den Mundarten sard. aspido = aspro, pidigu aus pigidu zu pix u. s. w. zu nennen.
- 539. Auch postverbale Adjektiva sind selten. In Fällen wie chino gebeugt, gonfio aufgeblasen, scarno mager kann man schwanken, ob ein Adjektiv oder nicht richtiger ein Partizipium nach der § 407 besprochenen Bildung von chinare, gonfiare, scarnare vorliege. Eher ist manso zahm zu nennen, eine schon vulgärlateinische Rückbildung aus mansuetus 1).
- 540. Das Begabtsein drückt -oso lat. -osus aus und zwar verbindet es sich vorwiegend mit Substantiven, die geistige Eigenschaften angeben, vgl. amoroso, geloso, coraggioso, giojoso, vergognoso, bontadoso, maestoso, forzoso, vantaggioso, dannoso, valoroso, timoroso, nojoso, frettoloso, prezioso, costoso, gustoso, glorioso, spirituoso, famoso, neghittoso, vigoroso und zahlreiche andere. Auch linguoso schwatzhaft gehört im Grunde hierher. An einem Sachnamen finde ich -oso in noderoso, nodoso, wofür die alte Sprache aber noderuto sagt, so dass also wohl nodoso als Latinismus und noderoso als eine Verschränkung von noderuto und nodoso zu fassen ist. Latinismus ist auch acquoso. Wo in volksthümlichen Wörtern -oso sich mit Sachnamen verbindet, bezeichnet es meist ein Begabtsein in hohem Grade, vgl. vinoso weinreich, lattoso milchreich, sassoso, terroso mit Erde vermischt, erboso grasreich, ranoso, calcinoso, ceroso, nerboso, fumoso, frondoso, carnaccioso u. s. w. Auch an Adjektive tritt -oso und bezeichnet auch hier das Begabtsein, d. h. also eine Steigerung des ursprünglichen Begriffs, vgl. freddoso frostig,

<sup>1)</sup> Damit hat aber manžo Rind nichts zu thun, wie schon das ż zeigt. Manzo geht vielmehr auf ein wohl illyrisch-keltisches mandium zurück. s. Litbl. 1885 Sp 156. und Rom. Gram. I § 22.

frescoso frisch, munter, sdruccioloso schlüpfrig u. s. w. Wo wie im letzten Falle Adjektivum und Verbum nebeneinander stehen, da kann neben dem Adjektiv auf -oso auch eines auf -evole stehen (vgl. § 552), und so begreift sich, dass mitunter -oso an Stelle von -evole tritt, wo dem, dem letzteren zu Grunde liegenden Verbum kein Substantivum oder Adjektivum zur Seite steht, vgl. rincrescioso neben rincrescevole. Man beachte aber, dass rincrescere wieder eine geistige Thätigkeit ausdrückt, dass also wenigstens im Gedanken dem rincrescioso ein abstraktes Substantiv zu Grunde liegt. Endlich aven. tremoso, das Mussafia, Beitrag 115 bringt, mag durch tremoloso (= tremoroso mit Dissimilation) bestimmt sein, sofern nämlich das als ebenfalls ableitend gefasste -ol- (vgl. frett-ol-oso neben frett-oso) unterdrückt ist.

541. Ebenfalls das Begabtsein bezeichnet -uto. Den Ausgangspunkt hat dieses Suffix an Fällen wie cornutus, es ist also ursprünglich beschränkt auf u-Stämme. Als aber die alten u-Stämme mit den o-Stämmen zusammengefallen waren, fiel natürlich diese Beschränkung weg, -uto trat an jedes beliebige Substantivum. Gleich -oso bezeichnet es ein Begabtsein in hohem Grade, unterscheidet sich aber von diesem einmal dadurch, dass es nur an konkrete Substantiva tritt und sodann, dass es nicht wie jenes pluralisirend, sondern vielmehr intensiv ist : es giebt an, dass der betreffende Gegenstand nicht in grosser Menge sondern in grosser Gestalt vorkomme, so heisst also z. B. nasuto nicht reich an Nasen, sondern mit einer grossen Nase versehen. Wir finden so zunächst -uto verbunden mit Körpertheilen: cornuto, corputo, membruto, orecchiuto, occhiuto, baffuto, chericuto mit der Tonsur versehen, crestuto, crinuto, gambuto, barbuto, palcuto mit einem Geweih versehen, linguacciuto schwatzhaft, vgl. linguaccio Lästermaul, neben linguto in demselben Sinne. Dann auch carnacciuto fleischig, nerbuto und nerboruto kräftig, ramoruto astig, canteruto eckig, fronduto dicht belaubt, forzuto, crostuto rindig, forcuto und forcelluto gabelformig, lanuto wollig, fioruto u. s. w. In den letzten Beispielen ist der Begriff der Grösse zum Theil übergegangen in den der Menge, so dass also -uto mit -oso gleichbedeutend wird, und in der That stehen fast stets gleichbedeutende Bildungen auf -oso daneben, vgl. die Beispiele § 540. In den erstgenannten Wörtern hat -uto meist eine leicht erklärliche tadelnde Bedeutung.

542. Eng verwandt mit -uto ist -ato. Wie jenes so berührt sich dieses mit dem Partizipium präteriti, ja es kann sogar direkt von diesem stammen. Es drückt ebenfalls das Begabtsein aus, aber mehr mit Hinsicht darauf, dass der im Grundwort enthaltene Begriff an den Betroffenen herantritt, nicht ihm inhaerent ist. So heisst fiorato nicht

blumenreich, sondern mit Blumen gewirkt, ramato mit Ästen versehen, gegenüber ramoso verzweigt, erbato mit Gras bewachsen, aber erboso grasreich. Natürlich geht aber auch da der ursprüngliche Unterschied leicht verloren. Vgl. stellato gestirnt, falcato sichelförmig, fibbrato faserig, filigginato russig, focato feuerfarbig, finestrato mit Fenstern versehen, faldato u. s. w. Dann auch spensierato gedankenlos. Dazu kämen ferner eine Reihe wirklicher Partizipien wie appassionato leidenschaftlich, garbato anständig, fiammato geflammt, scordato uneingedenk u. s. w.

- 543. Zugehörigkeit oder Abstammung giebt vor allem -ese an, das sich wie schon im Lateinischen mit Völker- und Städtenamen verbindet: Bolognese, Calabrese, Inglese, Francese, Milanese, Pugliese, Senese, Torinese u. s. w. Daran schliesst sich dann borghese und dessen beide Gegensätze forese und cortese, ferner marchese; auch laudese »confraternitä laica nata nell' umbria che cantava le laudi« und santese Küster.
- 544. Ebenso häufig ist aber wie schon im Lateinischen -ano in diesem Sinne: Italiano, Romano, Padovano, Pisano, Siciliano, Siracusano, Palermitano, Mantovano, und mit -ese verknüpft (§ 489) Lodigiano, Marchigiano. Sodann villano. Es ist wohl kaum möglich, die beiden Suffixe gegeneinander abzugrenzen, es scheint vielmehr, dass die Willkür der Sprechenden entscheidet, wann das eine, wann das andere zur Verwendung kommen soll. Echt volksthümlich sind sie beide nicht, da der Volkssprache vielmehr Ausdrucksweisen wie quel di Milano u. s. w. entsprechen. Ano individualisirt wohl mehr als -ese, daher es auch gebraucht wird, um aus Adverbien Adjektiva zu bilden, vgl. anziano, sovrano, sottano, tostano, mediano, prossimano, dann lontano. Auch certano ein Gewisser gehört hierher.
- 545. Neben -ano steht -ino, das theils die Herkunft, theils den Stoff, woraus ein Gegenstand besteht, angiebt, vgl. cittadino städtisch, contadino ländlich, limosino, fiorentino u. s. w., sodann quercino, faggino, abetino, cedrino, sorbino, cristallino, cenerino, argentino, asinino, pecorino, cavallino, pollino, canino, vaccino, bovino, felino u. s. w. In den letztgenannten von Thiernamen abgeleiteten Adjektiven verschiebt sich die Bedeutung des Suffixes nach der Richtung der Zugehörigkeit hin. Übrigens scheinen diese Bildungen nicht echt volksthümlich zu sein. Vaccino statt vacchino erweist sich als altes Wort, nicht als Neuschöpfung, dass gattino nicht vorkommt, sondern das lateinische felino, scheint dafür zu sprechen, dass -ino mehr den Gebildeten und Gelehrten angehört,

und eben daraushin weist auch der Mangel von ferrino, piombino, oder von melino, perino u. s. w.

- 546. In etwas anderm Sinne giebt -ereccio die Zugehörigkeit an, vgl. casereccio häuslich, camporeccio, villereccio ländlich, porchereccio, sposereccio hochzeitlich, vernereccio winterlich, festereccio festlich, fittereccio zur Pracht gehörig. Wenn man bei den zwei letztern schon im Zweifel sein kann, ob nicht das Suffix als deverbal zu fassen sei, so ist mit Gewissheit das Verbum als Ausgangspunkt zu nehmen bei figliereccio trächtig, vendereccio verkäuflich, godereccio ergötzlich, pugnereccio. Das Suffix berührt sich mit -iccio, vgl. namentlich figliaticcio, das mit figliereccio gleichbedeutend ist, massiccio massig u. s. w.
- 547. Weit gewöhnlicher aber tritt -iccio an Adjektiva und Partizipia. In diesem Falle liegt in der Zugehörigkeit die Idee der nicht völligen Gleichheit, der blossen Ähnlichkeit, daher dann -iccio geradezu verkleinernd wirken kann. Vgl. accogliticcio rasch zusammengerafft, addormentaticcio schlaftrunken, albiccio weisslich, passiccio halbverwelkt, ammalaticcio kränklich, cascaticcio, forticcio säuerlich, fiacchiccio matt, alticcio, adiraticcio, abbruciaticcio, afaticcio, abbronzaticcio, fracidiccio, freddiccio, pallidiccio, rossiccio röthlich, bianchiccio weisslich, fuggiticcio flüchtig, vergänglich u. s. w.
- 548. Den Zustand, die Art und Weise giebt -ale an: celestiale himmlisch, estivale sommerhaft, eternale, fatale verhängnissvoll, reale, leale, materiale, maternale, padronale, madornale herrschaftlich, ducale herzoglich, naturale natürlich, mortale, divinale, monacale, maestrale, piramidale, macchinale, fenomenale, comunale, murale, postale, finale, giornale, settimanale, corporale, temporale, coronale u. s. w. Trotz der vielen Beispiele wird man das Suffix mehr der Büchersprache zuweisen, da weitaus die Mehrzahl der angeführten Wörter nicht volksthümlich sind, oder wenigstens solche Begriffe bezeichnen, von denen die Volkssprache nicht ein Adjektiv zu bilden pflegt. Die schon lateinischen Fälle, soweit sie der Vulgärsprache angehörten und ins Italienische hinübergekommen sind, haben meist substantivische Bedeutung angenommen, vgl. die Beispiele in § 534.
- 549. Eng verwandt mit -ale ist -ile, das aber fast nur an Wörter tritt, die lebende Wesen bezeichnen, vgl. signorile, fratile, fantile, maschile u. a. Schon lateinisch sind civile, servile und giovanile, deren zwei letztere offenbar den Anstoss gegeben haben zu den Neubildungen. Kaum gebräuchlich sind pecorile, das wohl nach lat. ovile gebildet ist, und asinile. Ein reiner Latinismus ist fabbrile. Übrigens ist noch zu bemerken, dass asinile und feminile durch Dissimilation

aus asinino und feminino entstanden sein können (vgl. §.283) und dass sich maschile in diesem Falle dann besser als Anbildung an feminile erklärt.

- 550. Ähnlichkeit drücken -ogno, -ognolo und -igno aus, in Verbindung jenes mehr mit Farbenbezeichnungen, dieses mit Stoffen. Vgl. giallogno und giallognolo gelblich, verdognolo grünlich, bigerognolo graulich, cenerognolo aschfarbig, aber auch amarogno, amarognolo bitter. Dann asprigno etwas herbe, ferrigno eisenhaltig, terrigno erdhaltig, sterpigno voll Gestrüpp, fortigno säuerlich, nervigno nervig, und auch verdigno grünlich, rossigno röthlich, nerigno schwärzlich, vgl. bacigno schattiger Ort. Das Suffix berührt sich also mit -iccio § 547.
- 551. Endlich mag noch -io, -ivo Erwähnung finden. Aus lateinisch -ivus entstand schon im Vulgärlateinischen -ius, während -iva blieb. Die Verschiedenheit zwischen den beiden Geschlechtern wurde dann zu Gunsten bald des einen, bald des andern ausgeglichen, also entweder -io, -ia oder -ivo, -iva. Der Adjektiva auf -io sind wenige, noch dazu hängen sie meist durch die Bedeutung des Stammes unter einander zusammen, vgl. bacio (opacivus) gegen Norden gelegen, solatio nach Süden gelegen; restio stätisch, cavallo stallio im Stalle gestandenes, steifes Pferd, stantio abgestanden. Mehr bietet -ivo: attentivo, pensivo, sensitivo, tardivo, fuggitivo, affermativo, negativo, purgativo, pungitivo, provocativo, provativo u. s. w. Die letztgenannten Adjektiva, abgeleitet von Partizipien präteriti, nehmen fast den Sinn eines Partizipium präsentis an, ein Sinn, der sich wohl aus demjenigen der Zugehörigkeit entwickelt. Auch attentivo gehört in dieselbe Klasse, tardivo ist schon lateinisch, und pensivo dürfte eine Entlehnung aus afrz. penseif, nfrz. pensif sein, da es sonst als Ableitung direkt vom Verbalstamm ganz vereinzelt dastände. Übrigens sind auch diese Bildungen nicht recht volksthümlich. Aus ihnen entwickelt sich das gelehrte -ativa § 530.
- 552. Während die bisher behandelten Suffixe, auch im Grunde das letztbesprochene -ivo, sich ausschliesslich oder doch vorwiegend mit Substantiven oder Adjektiven verbanden, haben wir nun auch solche, die an Verbalstämme treten und dann entweder die Möglichkeit oder das Geschehen der Handlung ausdrücken. Dass sich die ursprüngliche Bedeutung mitunter ziemlich stark verschoben hat, braucht nicht erst bemerkt zu werden. In Betracht kommt für die erste Funktion -evole, für die zweite -ante, das alte Partizipium präsentis. Evole entspricht lautlich dem lateinischen -ibilis, hat aber auch die Stelle von -abilis übernommen, vgl. agevole, battevole, godevole, cadevole, fallevole, pieghevole, giochevole spasshaft, gio-

vevole nützlich, girevole drehbar, credevole glaublich, aggradevole, gustevole schmackhaft, lagrimevole, lodevole, manchevole mangelhaft, nocevole schädlich, piacevole, bastevole hinreichend u. s. w. Nach lagrima: lagrimare: lagrimevole kann -evole dann auch denominal werden, vgl. amorevole, favorevole, fatichevole, fattevole, faccendevole geschäftig, frattellevole, selbst maestevole u.s. w. Der Grund, wesshalb -evole auch an Stelle von -abilis getreten ist, mag der folgende sein. Wie aus avica, parabula schon im Vulgärlateinischen auca, paraula entstanden ist, so hätte auch -abilis zu -aulis, plicabilis also zu piegole werden müssen, während piacevole u. s. w. bestehen blieb. In dem o in piegole aber trat ein Element in das Suffix, das sonst ganz unbekannt war, da, von den Augmentativen und Diminutiven abgesehen, sonst nur a, e, i, u als Suffixvokale bekannt waren. Nun gab es zwei Möglichkeiten, das Ungewohnte durch Gewöhnliches zu ersetzen: entweder indem unter Einfluss des Kennvokals \*piegole in piegale umgestaltet wurde, oder aber indem von piacevole u. s. w. -evole übertragen wurde. Man wählte die zweite, weil -ale eine ganz andere Funktion hatte, wogegen die Bedeutung von -evole dieselbe war wie die von -ole. - Neben -evole kommt selbstverständlich auch das lateinische -abile, -ibile vor: cantabile, dimostrabile, disperabile, dispregiabile neben spregevole, distendibile und distendevole, fattibile und fattevole, frangibile, probabile und provevole u. s. w.

553. Ante, -ente ist nicht gerade sehr fruchtbar, auch sind manche dieser Bildungen schon zu Substantiven geworden, vgl. § 494, doch haben wir noch volante, voltante, cantante, importante; tagliente scharf, das auffälligerweise -ante gegen -ente vertauscht hat. Diese Suffixvertauschung ist zur Regel geworden im Norditalienischen, namentlich im Veronesischen bei Giacomino, im Paduanischen, z. B. laorente, parlente, scottente u. s. w. bei Ruzante, Wendernee, S. 78, im Mailändischen: someliente bei Bescapè, und heute tirent, buyent, sbroyent, palpiñent u. s. w. Salvioni, Mail. 49, agen. parlente, semeiente, pesente, aregordente, brilente, sonente u. s. w., Flechia, Arch. Glott. X 162.

554. Adjektiva können endlich auch direkt aus Substantiven ohne besonderes Suffix gebildet werden. Man sagt zunächsa homo est bestia, dann geht, wenn die Verbindung sich oft wiederholt, die eigentliche Bedeutung von bestia verloren, es bleibt nur die allgemeine Idee einer Eigenschaft. Infolge dessen nimmt bestia das Geschlecht von homo an, also bestius und rückt so völlig in die Adjektiva ein, ital. bescio, bescia. Ähnliche Bildungen sind cupo hohl von cupa Fass, capocchio dumm, eigentlich caputlum, colmo voll, eigentlich

Gipfel, lustro glänzend, eigentlich Glanz, vielleicht fondo, wenn es nicht aus profondo mit Wegfall des bedeutungslosen Präfixes entstanden ist, ladro und furo diebisch, vermiglio roth von vermiclus u. a. Etwas anders geartet ist affondo tief, für welches Wort auszugehen ist von essere, stare a fondo, also von einem mit der Präposition a verbundenen Substantiv. Der Übergang von a fondo (mit gedehntem f zu sprechen, s. § 182) zu dem Adjektiv affondo ist dann aber wieder derselbe wie der von capocchio Substantiv zu capocchio Adjektiv. Bei genauer Durchsicht des Wortschatzes liessen sich wohl noch mehr Beispiele finden, doch ist im Ganzen diese Art der Neuschöpfung nicht beliebt und bei den vielen andern Mitteln, die der Sprache zu Gebote stehen, auch nicht nöthig.

## Diminutiva und Augmentativa.

- 555. Das Italienische ist ausserordentlich reich an Verkleinerungssuffixen und zwar namentlich an solchen, die noch nicht oder kaum lateinisch sind. Während -eolus, -ulus nur in beschränktem Maasse verkleinern, und auch -ellus nicht mehr an jedes Substantiv oder Adjektiv treten kann, erscheinen dafür -etto, -atto, -otto, -ino, -uccio u. a. in um so viel freierer Verwendung. Meist kann sich jede dieser Endungen mit jedem Substantiv verbinden und es ist bis auf einen gewissen Grad Sache des Sprachgeistes zu bestimmen, welche jedesmal gebraucht wird. Häufig bestehen übrigens mehr oder weniger grosse Schattirungen zwischen den einzelnen Suffixen. Eine Stelle für sich nehmen diejenigen ein, welche das Junge von Thieren bezeichnen.
- 556. An erster Stelle mag -ello stehen. Es ist noch ziemlich oft verkleinernd, vgl. subbiello neben subbio, borsello scherzhafter Ausdruck, fornello der kleine Ofen, finestrella Fensterchen, formella kleine Form, forcella kleine Gabel, fontanella kleiner Springbrunnen, arella kleiner Stall; mehr das feine, ausgesuchte als das kleine liegt in fegatelli, tagliatelli, frittella Pfannkuchen, crespello, filelli, maccatelle, animella, wonach lattimelle, acetella u. s. w. Gewöhnlicher aber hat sich zu der Verschiedenheit der Grösse auch noch eine Verschiedenheit der Art gesellt, so bezeichnet formella nicht nur überhaupt eine kleine Form, sondern speciell die Knopfform, frenello nicht einen kleinen Zügel, sondern den Maulkorb, cappello nicht einen kleinen Mantel, sondern den Hut, vgl. ferner filello das Zungenband, macinella die Kaffeemühle, faldello die Strähne, massello Schutt, festello das Gehänge, frassinella Eschwurz, forcella Stützpfahl, ombrello Sonnenschirm, gangherello Häkchen zum Zuhaken der Kleider, bardella Sattelkissen, cartello u. s. w. - Mit Adjektiven

verbindet sich -ello kaum, da z. B. cattivello wohl von Anfang an substantivisch ist, ruvello nicht die Diminutivendung -ello enthält. s. § 128. An Substantiven sind noch durchaus verkleinernd -rello und -cello: fatterello, osserello, aquerello, faverello, focherello, acchiapperello, asserello, ajuterello, caccherello u. s. w.; letticello, fossicello, fiumicello, fanticello, vallicella, grotticella, botticella, navicella, funicello, furbicello, bastoncello, banconcello, furoncello, buffoncello, burroncello u. s. w. Wann die eine, wann die andere Form eintritt, lässt sich nicht sagen, doch scheint sich mit -one nur -cello zu verbinden. Auch -atello findet sich gelegentlich: campatello = campicello, ceppatello zu ceppo, chiassatello zu chiasso, chiappatello, pesciatello, figliatello, während borgatello wohl eher an borgato, caratello an carrata anknüpft. Die beiden letztgenannten zeigen zugleich, woher das -at- stammt: borg-at-ello wird direkt zu borgo gezogen und so ein Suffix -atello gewonnen. Uolo und -olo stehen in sehr vielen Fällen nebeneinander: jenes geht auf  $-e\acute{o}lus$  (§ 12), dieses auf -ulus zurück. Da das erstere vor dem Tonvokal j hat, so ergiebt sich gemäss § 247 ff., dass heute dem -uolo zunächst l',  $\tilde{n}$ , c',  $\tilde{d}$ ,  $\tilde{s}$ , z vorangehen sollten, und in der That tritt es jetzt vorwiegend an Wörter, deren Stamm auf einen dieser Laute endet: gagliuolo, gramignuola, calcagnuola, bracciuolo, barbicciuola, ghiaggiuolo, gazzuola, grasciuola, bisciuolo, rotazzuola u. s. w. Ausserdem erscheint es nach r im Suffix -aio, da -areolus nach § 249 nur -eriuolo, -eruolo ergeben kann, also auch gamberuola, banderuolo, aber unter dem Drucke des Primitivs: ramaiuolo. Ferner auffälligerweise auch stets ettuolo: civettuola, furbettuola, fraschettuola, gazzettuola, aber nur -attolo, -ottolo. Umgekehrt erscheint -olo auch bei palatalisirtem Stammauslaut: -agnolo, -ignolo, -uzzolo. Beachtenswerth aber bleibt, dass wo -olo an auslautend n tritt, dieses stets palatalisirt wird: tarpano: tarpagnolo, pretino: pretignolo. Noch heute sind beide Suffixe vorwiegend diminutiv und sehr oft kosend, daher -ajuolo und -olo zur Bezeichnung von Personen § 491. also bugliolo kleiner Tragekorb, bigonciolo, bicchieruolo, besticciuola, tovagliola, fornuolo, battagliuola, albuolo, bracciuolo, ajuola Vogelherd von aja, poggiuolo; bagnuolo, costola, bruciolo Räupchen und auch Hobelspahn, pignolo Pinienkern, beruzzolo Fruchtstück neben beruzzo; nomignolo Beiname, comignolo First, gricciolo Einfall, capezzolo Brustwarze. Es haben also die Wörter auf -uolo, -olo ein ähnliches Schicksal wie diejenigen auf -ello § 556. Auch hier bleibt die ursprüngliche Bedeutung eher, wenn sich mehrere Suffixe verbinden, so -ucolo: mercantucolo, pagliucola, petrucolo, poderucolo, poetucolo, oder -icolo: bollicolo, barbicolo, oder -attolo, -ottolo:

focattolo, librattolo, picchiattolo, manicottolo, piagnerottolo, bolliciattolo, linguattolo, colottolo, viottolo, bancherottolo, borsottolo, auch giocattoli Spielwaaren, endlich -iciattolo: febriciattolo; -icciuolo, -acciuolo: genticciuolo, guerricciuola, besticciuola, graticciuola, domicciuola, barbicciuola, borghicciuolo, und vinacciuolo Kernchen der Weintraube, bottacciuolo u. s. w. Das Doppelsuffix tritt namentlich auch an Adjektiva: gravicciuolo, grossicciuolo, grandicciuolo, magricciuolo, dann grossacciuolo, gravacciuolo u. s. w.

557. Weitaus das verbreitetste Verkleinerungssuffix ist -etto. -etta, das dem klassischen Latein noch fremd ist, das sich aber auf lateinischen Inschriften findet und ausser in Italien namentlich in Frankreich sich grosser Verbreitung erfreut. Noch jetzt ist es in Italien durchaus produktiv in seinem ursprünglichen Sinne, ohne dass freilich die Bildungen auf -etto dem Schicksale derjenigen auf -ello und -olo § 556 völlig entgehen könnten. Wir haben also z. B. abbondanzetta, accetta, acciughetta, acquetta, bacinetta, bariletta, faccetta Seitenfaçade, fiaschetta, foglietta, fossetta, bracchetta, braccetto Armchen und Henkel, barchetta, calzetta, cappuccetta, cassetta, corsaletto Brustharnisch, colletto kleines Halsband, falcetto, forchetta, filetto, fioretto, fischietto, forosetto Bauernbursche, pugnetto Stachel, folletto Poltergeist u. s. w. An fegatello u. s. w. § 556 erinnert favette Bohnengericht. Adjektiva werden ebenfalls mit -etto gebildet: agretto, bassetto, molletto, aspretto, bianchetto, biadetto himmelblau von biado, aber wohl mit Bezug auf die Kornblumen, biondetto u. s. w.

558. Nicht minder beliebt ist -ino, das seine verkleinernde Bedeutung aus der adjektivischen entwickelt. Villinus heisst ursprünglich zur Villa, zum Landgut gehörig und bezeichnet dann in der Neutralform speziell das Landhaus, ital. villino. Nach villino bildet man zunächst casino, wo also das Suffix von villino bleibt, im Stamme aber das speziell ein Haus bezeichnende Wort eintritt. Im Verhältniss zu casa nun ist casino das kleinere. Von solchen Fällen aus wird dann das diminutive -ino abstrahirt, das wohl so ziemlich an jedes Nomen treten kann. Vgl. barbina, botteghina, chiesino, calzino und calzina, bullettino, catenina, libraino, codino und danach fintino falscher Zopf, porrina, faccellina, nottolino, forcina, finocchina, appuntino, piombino Loth, polsino Pulswärmer, paglino Strohgeflecht, madonnina, madrina Pathin, bastina, fiorellino, forellino u. s. w. Auch zur Benennung des Jungen von Menschen und Thieren ist es gerne gebraucht: bambino, principino, fantino, signorino, aquilino, cicognino, allodolino, beccaccino, calandrino u. s. w.

Sodann erscheint es an Adjektiven: bellino, pianino, galantino, novellino, piccolino, vgl. auch piccino u. s. w. Vgl. über -ino noch § 490. — Die Form -cino tritt auf bei n-Stämmen: canzoncina, ladroncino u. a., auch cornicino u. a.

559. Verkleinernd, aber häufig mit dem Nebenbegriff des Schwächlichen, Elenden, Gebrechlichen ist -uccio, -uzzo, vgl. casuccia Häuschen, cartuccia Stückchen Papier, accidentuccio, bucatuccia, lanzuccia, capelluccio Härchen, boccuccia Mündchen, cappuccio, abituccio ein schlechtes Kleidchen, predicuccia erbärmliche Predigt, premiuccia kleine Belohnung, predelluccia. Namentlich oft tritt -uccio an Eigennamen: Carluccio, Mariuccia, wo es also verkleinernd-kosend wirkt. Für -uzzo vgl. abbagliuzzo, affannatuzzo, feruzzo, fettuzza und fettuccia, maluzzo und maluccio, peluzzo Härchen und peluzza Pferdebürste u. s. w.

560. Zur Bezeichnung des Jungen von Thieren dient -atto, vgl. lupatto, orsatto, cerbiatto, ocatto, aven. loatto Lerchlein, mignatto eigentlich junger, kleiner Röthling. Selten ist das Suffix diminutiv: usatto, vgl. culatto. Häufiger und in seinen Bedeutungen reicher entwickelt ist -otto. Es giebt zunächst auch das Junge von Thieren an: aquilotto, balenotto, fagianotto, rondinotto, passerotto, bufalotto, avanotto, dann auch giovanotto und vecchiotto, der an der Schwelle des Greisenalters stehende Greis. Mit dem Begriff der Jugend verbindet sich dann derjenige des Kräftigen, Starken, daher bracciotto. Beachtenswerthe Übertragung von -otto auf Verba und Substantiva, um die handelnde Person zu bezeichnen, zeigen bardotto Stalljunge, picchiotto Specht, farlingotto Sprachverderber. Mitunter ist -otto rein verkleinernd: casotto Schilderhäuschen, aliotto kleiner Flügel, pagnotto Laib Brot, agnelotto Fleischklöschen, candelotto, cappotto, bussolotto, biasciotto gekautes Brot, visotto, camiciotto u. s. w. Dieselbe Funktion verrichtet auch -acchio, vgl. biracchio, cornacchia die junge Krähe, volpacchio, reccacchio nach CAIX, Studi 475 von deutschem Reh, abbacchio zu ovicula gehörig, CAIX, Studi 127, orsacchio und orsachiotto, dann lupacchino u. s. w. Nur verkleinernd ist -otto an Adjektiven: grandotto, gravotto, bassotto.

561. Augmentativa und Pejorativa berühren sich meist sehr nahe, das Grosse gilt zugleich als das Formlose, Hässliche. Als beliebtestes Suffix ist -accio zu nennen: acquaccia abgestandenes Wasser, corpaccio grosser Körper, figuraccia, affaraccio, abitaccio abusaccio, afaccia, ferraccio altes Eisen, fogliaccio, fondaccio Hefe, tempaccio, pagliaccio Streu, omaccio, fattaccio Unfall, abataccio, facciaccia, filaccia u. s. w.; motaccio schlammige Erde, fantaccia faule Magd, fortunaccia, bacaccio schlechter Seidenwurm. Dann mit

-uccio (§ 559) verbunden: casucciaccia, affarucciaccio, accidentucciaccio.

- 562. Neben -accio findet sich auch -azzo: acquazzo Platzregen, andazzo Seuche, codazza, frettazza, popolazzo Pöbel und einige andere. Das Verhältniss von -azzo zu -accio ist nicht völlig klar. Accio erklärt sich ohne weiteres aus lat. -acius, während ein dem -azzo gerechtes -atius fehlt, so dass es sich frägt, ob -azzo nicht dialektisch sei, nord- oder süditalienisch, s. § 253.
- 563. Verwandt ist -occio, -ozzo, das speziell die Derbheit ausdrückt: fratoccio, festoccia, bamboccio Puppe, fantoccio, capoccia, cartoccio. Mehr verkleinernd-kosend ist figlioccio Täufling. Predicozza Strafpredigt, foresozza Bauerndirne, baciozzo derber Kuss, brigliozzo Strafpredigt u. a. Dann nach Adjektiven: grassoccio etwas fett, belloccio kräftig schön, frescoccio = frescoso § 540.
- 564. Auch das § 488 genannte -one wirkt vergrössernd. Mentone bedeutet eigentlich der mit einem grossen Kinn Begabte, kann dann aber auch zur Bezeichnung eines grossen Kinnes verwandt werden, und so haben wir acquazzone, casone, domone, falcione, lumacone, pescione, bottegone, forcone, malvone die wilde Malve, formicone, pretacchione u. s. w. One ist wohl dasjenige Augmentativsuffix, das am fruchtbarsten ist und das noch heute so ziemlich an jedes Substantiv und auch an Adjektiva und Adverbien treten kann, vgl. benone, und das nur selten mit dem augmentativen auch den pejorativen Begriff verbindet.
- 565. Pejorativ kann ferner das Kollektivum werden, vgl. § 507. Durchaus diese abgeleitete Bedeutung zeigt das zu -aglia im Ablaut stehende -uglio: rimasuglio, avanzuglio, miscuglio, cespuglio, freguglio u. s. w.
- 566. Endlich -astro an Personenbezeichnungen drückt die Ähnlichkeit aus mit pejorativem Nebenbegriffe: figliastro, poetastro, medicastro, auch pilastro. An Thiernamen bezeichnet es das Junge, Kleine: polastro, porcastro und wenige andere.
- 567. Was das Geschlecht der Diminutiva betrifft, so erwartet man bei den Bildungen auf -ino stets das Maskulinum, bei den übrigen Übereinstimmung mit dem Grundwort. Diese Regel, die in der Mehrzahl der Fälle wohl zutrifft, erleidet doch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Ausnahmen. Es tritt nämlich zunächst -ina an Stelle von -ino bei weiblichem Grundwort in den Fällen, wo die Ableitung auf -ino nicht die diminutive, sondern irgend eine andere Bedeutung hat, vgl. casino Landhaus, casina Häuschen, carozzino Einspänner für zwei Personen, carozzina kleiner Wagen, codino Zopf, codina Schwänzchen, bilancino Vorspannpferd, bilancina kleine

Waage, bullettino Billet, bullettina kleiner Zettel u. s. w. So ist bocchino ein Kosewort, während bocchina einfach einen kleinen Mund bedeutet; chiesina soll eine kleinere Kirche bedeuten als chiesino. Oft aber scheint kein Unterschied zu bestehen: botteghino und -a, cenino und cenina u. s. w. Auch sonst giebt es manche Ausnahmen. Von paglia bildet man pagliccio klein gehacktes Stroh, wieder wohl ursprünglich das Neutrum eines Adjektivums, aber auch paglietto Matte, pagliuolo Raff neben pagliola Strohhälmchen; von nave neben navicella auch navicello, von crusca: cruschello Kleienmehl, von cuffia: cuffiotto Mannerhaube, wozu man berretto § 536 vergleichen kann, von pania neben paniuzza auch paniuzzo, von panca: pancaccio und panchetto neben panchetta, von manna: manella und manello, letzteres sogar das gewöhnlichere, von acqua: acquerella und acquerello, letzteres vielleicht nach vinello, von colonna: colonnello und colonnetto neben den entsprechenden Femininen u. s. w. Dagegen dürfte coscetto eher zu coscio gehören. Das Umgekehrte ist selten, doch vgl. collina neben colle.

568. Ähnlich verhält es sich mit dem Geschlecht der Augmentativa. Diejenigen auf -one sollten Maskulina sein und sie sind es auch in der That meist, vgl. casone, donnone, forcone, malvone, falcione u. s. w. Es kann aber auch -ona eintreten, wenn die ursprüngliche Bildung auf -one eine besondere Bedeutung angenommen hat, vgl. bullettone Sophanagel neben bullettona Augmentativ zu bulletta, faccione hässliches, facciona grosses Gesicht, casone geräumiges, casona grosses Haus, oder in Fällen wie famigliona, da famiglione zu famiglio bezogen wird, bracona, da bracone Tagedieb bedeutet, bigonciona Augm. zu bigoncia neben bigoncione zu bigoncio, cerona »faccia assai piena e colorita«. Die andern Augmentativsuffixe sind alle aus Adjektiven entstanden und zwar zunächst aus in der Neutralform substantivirten, daher sie von Haus aus ebenfalls männlich sein sollten, ohne Rücksicht auf das Geschlecht des Grundwortes. Es kann aber auch hier dann letzteres einwirken, so dass die Wörter auf -accio u. s. w. oft Femininform annehmen. Beispiele zu geben ist kaum nöthig, sie finden sich in hinreichender Anzahl in den vorhergehenden Paragraphen.

## Die Verba.

569. Die Eintheilung der Verba in transitive und intransitive gehört in die Syntax, nicht in die Wortbildungs- und in die Bedeutungslehre. Dagegen lassen sich nach Art der Ableitung unterscheiden: unmittelbar abgeleitete und mittelbar abgeleitete, um die von Diez, Grammatik II 391 gewählte Bezeichnungsweise beizubehalten;

bei jenen tritt die Verbalendung unmittelbar an den Stamm, bei diesen wird sie mittelst eines Suffixes mit dem Stamm verbunden. Grunde liegen in beiden Fällen nicht nur Nomina, sondern auch Adverbien, vgl. dietreggiare, oder zusammengesetzte Redensarten, wie das von Dante Parad. XIII 1, 7 gebrauchte und wohl von ihm selber gebildete intrearsi sich zu dreien vereinigen, oder arrivare nicht aus a und rivare, sondern direkt von a riva (wegen rr vgl. § 182), insusarsi sich erheben von in suso u. s. w. Ihrer Bedeutung nach zerfallen die unmittelbar gebildeten Verba in drei Klassen, je nach der Rolle, die das Grundwort im Verbalbegriff einnimmt. Es kann nämlich entweder Subjekt sein: facetare scherzen = essere faceto, nimicare hassen = esser nimico, oder Objekt: fagianare fasanartig zubereiten, fascinare Reisbündel machen, favellare sprechen, favorare Gunst erweisen, salare salzen u. s. w., oder endlich adverbielle Bestimmung: falciare eine Handlung ausführen mit der Sichel, d. h. mähen, ähnlich piombare mit dem Lot messen, ferrare beschlagen, fibbiare zuschnallen, filettare mit Goldfäden durchziehen u. s. w. Die dritte Klasse ist wohl die bei weitem zahlreichste, die erste die ärmste.

570. Unmittelbare Verbalbildung ist auch von abgeleiteten Substantiven möglich, vgl. bastonare, ragionare, avventurare. Immerhin ist dabei etwelche Einschränkung zu machen. Wenn sich ein Substantiv ganz klar als Ableitung zu erkennen giebt, wenn also das Grundwort noch besteht und das Suffix noch lebenskräftig ist, eine bestimmte Bedeutung hat, pflegen von dem abgeleiteten Substantiv kaum Verba gebildet zu werden. So sind die drei ebengenannten möglich, weil in bastone, ragione, avventura die ursprüngliche Bedeutung der Suffixe -one, -agione, -tura verloren gegangen ist und die drei Wörter für das italienische Sprachgefühl einfache, nicht abgeleitete sind.

571. Nur die a- und i-Konjugation geben sich zu Neubildungen her, noch dazu kommt die letztere verhältnissmässig selten zur Verwendung. Am ehesten noch scheinen Ableitungen von Adjektiven auf -ire gebildet zu werden, vgl. rinverdire, smagrire, sbiadire, sbaldire, aridire, imbianchire, imbiondire, gradire, doch auch favorire, colorire, impiantire, granire, sgomentire, sbaldanzire, singhiozzire, foglire, rinvigorire, intiepidire, intimidire, intizzonire, intimorire. Meist sind aber die Formen auf -are ebenso gebräuchlich, wenn nicht geradezu heute allein in Verwendung, vgl. smagrare, imbianchare, imbiondare, impiantare, colorare, favorare, granare, sgomentare, singhiozzare, fogliare u. s. w. Selten scheiden sich -are und -ire nach Faktitiv und Inchoativ wie in ingrossare dick machen und ingrossire dick werden, intorbidare trüben, intorbidire

trüb werden, invetrare verglasen, invetrire zu Glas werden u. a. Im Allgemeinen scheint allerdings den i-Verben ursprünglich der inchoative Sinn beigewohnt zu haben; bei der Leichtigkeit, mit der dieser aber mit dem faktativen wechselt, ist der ehemalige Unterschied völlig verwischt. Doch schimmert die eigentliche Funktion der Verba auf -ire noch mehrfach durch, vgl. z. B. invedovire Wittwer werden, invalorire kräftig werden, invanire verschwinden, selbst invecchiuzzire etwas altern, inverminire wurmstichig werden, invietire nach Schimmel riechen, invillanire verbauern, inviperire zornig werden, ingiovinire jung werden u. s. w. Eine historische Untersuchung würde zweifelsohne für eine ältere Sprachperiode noch reinlichere Verhältnisse nachweisen können. - Von dieser einen Funktion der Verba auf -ire und von der angegebenen Dreitheilung abgesehen lassen sich die unmittelbar abgeleiteten Verba nach ihrer Bedeutung kaum in verschiedene Klassen theilen, ebenso wenig lässt sich sagen, von welchen Substantiven Ableitungen möglich sind, da es auch hier wieder mehr Sache des allgemeinen Usus ist, zu entscheiden, was bleiben soll, was nicht.

572. Bei der mittelbaren Ableitung ist zu scheiden zwischen solchen Suffixen, die an Nomina und solchen, die an Verba treten. Die erstern berühren sich mit den unmittelbaren Ableitungen und es frägt sich bloss, wenn statt der direkten Ableitung ein Suffix vorgezogen wird. In Betracht kommen -icare, -eggiare, -izzare. Icare ist ziemlich selten, vgl. etwa amaricare, bianchicare, rossicare, febbricare, wo aber heute -eggiare vorgezogen wird, barbicare Wurzeln fassen neben barbare, smozzicare verstümmeln, cavalcare reiten und andere. Das häufige Nebeneinander von unmittelbaren Verben und solchen auf -icare hatte zur Folge, dass -icare schliesslich deverbal wurde und zwar in intensivem Sinne, s. § 575, wogegen das denominale -icare zu einer bestimmten Bedeutung sich nicht zu entwickeln vermochte, vielmehr der Konkurrenz von -eggiare bald erlag.

573. Dieses -eggiare nun ist bei weitem das beliebteste Suffix. Was seinen Ursprung betrifft, so ist seine Zusammengehörigkeit mit span. -ear, frz. -oyer ebenso sicher, wie es unstatthaft ist, lat. -icáre zu Grunde zu legen, welcher Typus zum Nothfall dem Französischen, aber nie und nimmer dem Italienischen gerecht wird. Für alle Sprachen passt vielmehr -idjare, das fürs spätere Latein gelegentlich belegt ist und in dem Schuchardt, Litbl. 1884, 62 das griechische -lζω erblickt!). Die Verba auf -eggiare haben alle die Bedeutungen,

<sup>1)</sup> Ausserdem noch Ableitungen von Substantiven auf -ia (§ 516) und -io (§ 529). Letzteres ist, wenn die von mir gegebene Erklärung von -io

die die unmittelbaren Ableitungen aufweisen, vgl. fiammeggiare flimmern, flammen, ancoreggiare ankern, maneggiare befühlen, corteggiare den Hof machen, costeggiare längs der Küste fahren, culeggiare schwänzeln, dameggiare, donneggiare » far da donna«, woneben donneare bei Dante Par. XXIV 118 und sonst gelegentlich bei den Alten im Sinne von corteggiare, amoreggiare zwar lautlich ebenfalls auf -idjare zurückgehen könnte, vgl. § 249, jedoch wohl eher als provenzalisches Lehnwort zu fassen ist, doppieggiare doppelsinnig sein, dottoreggiare den Gelehrten spielen, ebenso dottrineggiare, drappeggiare drappiren (neben drappare), echeggiare wiederhallen, erbeggiare grünen (und erbire), facchineggiare arbeiten wie ein Lastträger, falseggiare (und falsare), fanciulleggiare Kinderei treiben, fanfaroneggiare prahlen, fanteggiare den Diener spielen, favoleggiare Fabeln erzählen (und favolare), favoreggiare begünstigen (und favorire), festeggiare Feste geben, fiancheggiare in die Seite stechen (neben fiancare die Seiten decken), frascheggiare den Wein flaschenweise kaufen, unbeständig sein, figureggiare in Bildern sprechen (neben figurare bilden), filosofeggiare (und filosofare) philosophiren, floreggiare in der Blüte stehen neben florire Blüten treiben, fiscaleggiare die Rechte des Fiskus vertreten, folgoreggiare (neben folgorare) und lampeggiare blitzen, folleggiare unbesonnen handeln und folleare, das Tommaseo aus einem alten Lyriker anführt, und das wohl wieder provenzalischen Ursprungs ist; fondeggiare vor Anker legen, forcheggiare gabelförmig theilen, fortuneggiare sich dem Glück anvertrauen, franceseggiare französische Wörter gebrauchen, francheggiare sicher stellen, befreien (neben francare), frappeggiare klein schneiden, Baumschlag zeichnen neben frappare ausschneiden, frascheggiare rauschen, fraseggiare Phrasen machen, frondeggiare Laub bekommen, sich mit Laub schmücken, fronteggiare die Front bilden, fulmineggiare und fulminare, fumeggiare verdunsten (fumare rauchen), furfanteggiare (und furfantare) Spitzbübereien treiben, galleggiare flott sein, gangheggiare die Maulsperre haben, garbeggiare (und garbare) anstehen, anmuthig sein, gareggiare wetteifern, gatteggiare schillern wie Katzenaugen, generaleggiare verallgemeinern, gesteggiare gestikuliren, ghiottoneggiare leckerhaft sein, giacobineggiare, gialleggiare gelblich sein, giambeggiare verspotten, giganteggiare riesenhaft sein, giovaneggiare, goffeggiare tölpelhaft sein, goleggiare (und golare) lüstern sein, gorgheggiare trillern, grandeggiare gross erscheinen, grecheg-

richtig ist, unmöglich, auch ersteres bleibt mir zweifelhaft, doch lässt sich die Frage nicht innerhalb des Italienischen lösen.

giare, grondeggiare (und grondare) traufen, grosseggiare gross thun, gufeggiare Schreien wie ein Uhu, labbreggiare die Lippen bewegen, leise beten, laconeggiare, ladroneggiare, lappeggiare schlürfen, lappoleggiare (und lappolare) die Augenlider auf und zumachen, lumeggiare abschattiren, amareggiare verbittern, albeggiare dämmern, signoreggiare herrschen, vaneggiare und vaneare irren, villaneggiare schmähen, eigentlich von der Art eines villano sein, motteggiare spotten, dardeggiare schiessen, veleggiare segeln neben velare verschleiern, guerreggiare (und guerriare), corteseggiare Höflichkeitsbezeugungen machen. Was nun den Unterschied betrifft zwischen der unmittelbaren Verbalableitung und derjenigen mittelst -eggiare, so tritt er am deutlichsten entgegen in Fällen wie fumare und fumeggiare, doppiare verdoppeln und doppieggiare, figurare und figureggiare, frappare und frappeggiare, aggrandire gross werden und grandeggiare, ingrossare dick machen und grosseggiare. In allen diesen Fällen haftet der längern Form der Nebensinn der überlegten, geistigen Handlung an; während doppiare einfach doppelt machen bedeutet, ist doppieggiare ein auf das moralische Gebiet übertragenes doppiare; während frappare ausschneiden heisst ohne nähere Beziehung, ist frappeggiare ein Kunstausdruck der Malerei u. s. w. Danach wird -eggiare in all den Fällen verwandt, wo entweder von Anfang an eine übertragene Bedeutung des Verbums ausgedrückt werden soll, z. B. gatteggiare, oder in Verbindung mit Ausdrücken, die mehr den gebildeten Gesellschaftskreisen angehören: corteseggiare, giacobineggiare, um auszudrücken, dass die betreffende Handlung einen gewissen Grad von Bildung voraussetze. — Für sich stehen folgoreggiare, fulmineggiare und lampeggiare. Die Flexion auf -eya (§ 417) findet sich gerade bei den Verben, die Naturerscheinungen ausdrücken; speziell bei lampeggia, das möglicherweise durch Suffixwechsel aus \*lampadiat entstanden ist, und an lampeggia sind dann die beiden andern angebildet 1).

574. Was von -eggiare gesagt ist, gilt in noch höherem Grade von der in ihren Lauten noch rein erhaltenen Form -izzare. Sie entspricht in ihrem Gebrauche ziemlich unserem derselben Quelle entstammenden -isiren, vgl. scandalizzare, macadamizzare, luterizzare, scrupolizzare, poemizzare, poetizzare, latinizzare (und -eggiare),

<sup>1)</sup> Ein seltenes -ezzare, wie z. B. amarezzare, orezzare, ist nicht sowohl dialektische Umgestaltung von -eggiare, sondern beruht auf unmittelbarer Ableitung von Substantiven auf -ezza, -ezzo. Seltener ist es als eine Verquickung von -izzare (§ 574) und -eggiare zu betrachten: profetezzare, poetezzare, battezzare.

prologhizzare (und -eggiare), moralizzare (und -eggiare), aromatizzare, fertilizzare, fraternizzare, patrizzare (dem Vater nacharten), evangelizzare, egualizzare u. s. w. Das Nebeneinander von -izzare und -eggiare ist lehrreich. Wie die Substantiva auf -ista (§ 492), so gehören auch die Verba auf -izzare zunächst lediglich der Sprache der Gelehrten und der Bücher an und haben auch jetzt noch diesen Kreis kaum verlassen. Dringen sie aber doch aus dem einen oder andern Grunde weiter in die eigentliche Volksprache, so muss das ungewohnte -izzare den Platz dem mit ihm ursprünglich identischen, aber der Volkssprache schon viel länger angehörigen -eggiare räumen.

575. Treten Suffixe unmittelbar an Verbalstämme, so drücken sie eine Modifikation der Ausführung einer Handlung aus. Das Italienische bedient sich jedoch dieser Art, den Ausdruck zu modifiziren, nur in verhältnissmässig geringem Maasse. Die Intensität der Handlung bringt das schon § 572 genannte -icare zum Ausdruck, vgl. bollire aber bulicare aufwallen, sprudeln, arpare packen, arpicare anfassen, klettern, rampare festklammern, rampicare klettern, gemere tropfen, gemicare tröpfeln u. s. w. Häufig ist allerdings der Unterschied ganz verwischt, vgl. affumicare, dimenticare neben den heute kaum mehr gebräuchlichen affumare, dimentare, biascicare und biasciare, sbarbare und sbarbicare.

576. Ziemlich zahlreich ist dagegen die Klasse der Diminutiva. Mit der Kleinheit verbindet sich im Verbum sehr häufig der Begriff der Raschheit und Wiederholung. Wir finden zunächst als Suffix -olare, wie schon im Lateinischen, vgl. brancare packen: brancolare tappen, venez. cigare, tosk. cigolare knarren, klirren 1), frugare durchsuchen, frugolare durchstöbern, mescere und mescolare, piangere klagen und piangolare wimmern, vgl. auch piagnucolare, sventare fliegen, sventolare flattern, gocciare tropfen, gocciolare tröpfeln, tombolare kopfüber fallen, tremare, tremolare, voltolare, crepolare bersten, scricchiolare knistern, sfregacciolare leicht reiben, sgrigiolare klingen, grufare und grufolare wühlen, smammolarsi sich ergötzen.

577. Ebenso ist -ettare sehr gebräuchlich: bombare trinken, bombettare nippen, zappare hacken, zappettare leicht behacken,

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung mit sibilare, die von FERRARI herrührt und von DIEZ, Wb. II a, FLECHIA, Arch. Glott. III 154 gebilligt wird, dürfte rücksichtlich der venezianischen Form in Frage gestellt werden, um so mehr, als lautlich das c nicht passt und der Begriff des lateinischen Wortes sich nur unvollkommen mit demjenigen des Italienischen deckt. Eher wird man an ein auf cic-ada gebautes \*cicare denken dürfen.

macchiare beflecken, macchiettare sprenkeln, gambettare zappeln, linguettare stottern, sculettare schwänzeln, gambettare trippeln, picchiettare tüpfeln, schizzettare bespritzen, scoppiettare knittern, krachen u. a. Seltener ist -ottare: pigiottare, parlottare leise reden, flüstern, zischeln, borbottare murmeln vgl. borb-ogliare und Rom-Gramm. I 48¹); auch cingottare neben cinguettare mag hier genannt werden.

- 578. Rein verkleinernd ist -ellare: balzellare, sarchiellare etwas jäten, obenhin jäten, saltellare und salterellare hüpfen, punzellare tüpfeln, dentellare benagen, lardellare leicht spicken u. s. w. In canterellare mag das zwischen Stamm und Suffix tretende -ersich aus einem Streben nach Lautmalerei erklären. Ferner mögen noch in ähnlichem Sinne genannt werden: -icchiare: salticchiare hüpfen, cucicchiare langsam nähen, rosicchiare und denticchiare benagen, componicchiare mühsam zusammen schreiben; -ecchiare: sonnecchiare schlummern, morsecchiare anfressen; -ucchiare: bevucchiare nippen, baciucchiare schnäbeln, pesucchiare, affatucchiare bezaubern u. s. w.
- 579. Augmentativ und zum Theil pejorativ ist -acchiare: sba-dacchiare laut gähnen, batacchiare prügeln, tiracchiare zerren, scrivacchiare schmieren, lavoracchiare pfuschen, fuggiacchiare oft die Flucht ergreifen, frugacchiare eifrig durchstöbern, rubacchiare mausen, sbevacchiare, innamoracchiare.
- 580. Nur intensiv scheint -azzare: scorrazzare umherschwärmen, schiamazzare schreien, screpazzare bersten, scacazzare, sbevazzare nippen (eigentlich wohl oft trinken), svolazzare flattern, spelazzare Wolle lesen, ghignazzare laut lachen, innamorazzare u. a.

# II. Wortzusammensetzung.

581. Bei der Bildung von neuen Wörtern durch Zusammensetzung ist zu unterscheiden, ob der erste Bestandtheil des neuen Gebildes ein Präfix oder ein Vollwort sei. Die Präfixe, entstanden meist aus alten Präpositionen oder Adverbien, haben mit den Suffixen das gemeinsam, dass ihnen selbständiger Werth fast stets fehlt und dass sie an alle oder doch an die meisten Vertreter ganzer Wortklassen treten, um die Bedeutung der letztern nach bestimmter Richtung hin zu modifiziren. Bei der Zusammensetzung von Vollwörten dagegen handelt es sich um die Schöpfung ganz neuer Begriffe, die allerdings

<sup>1)</sup> DIEZ, Gramm. II 404 führt barbottare unter barba an, doch ist das Wort von borbottare nicht zu trennen, vielmehr aus diesem entweder durch Dissimilation oder durch Anlehnung an barba entstanden.

eine gewisse Beziehung haben zu den Begriffen, aus deren Bezeichnungen die neuen Wörter gebildet werden. Der ersten Klasse gehören hauptsächlich Verba, selten Nomina an, der letzteren hauptsächlich Nomina.

582. Die Zahl der fürs Italienische in Betracht kommenden Präfixe ist eine ziemlich grosse. Sie sind alle aus Präpositionen entstanden, die zum Theil noch in Gebrauch, zum Theil aber auch allerdings längst verschwunden sind. Die wichtigsten sind s aus lat. ex oder dis, in, con, a, di, ri, dann so, tra, stra; seltener zweisilbige wie contra, anti, sotto u. s. w. Die jungen Präpositionen wie dopo, avanti u. s. w. sind dagegen zur Zusammensetzung noch kaum gebräuchlich.

583. Vielleicht am deutlichsten ausgeprägt ist die Funktion von ri-. Wie im Lateinischen, so giebt es im Italienischen die Wiederholung einer Handlung an: riavere wieder bekommen, ribattere wiederschlagen, riappisolarsi wieder einschlafen, ribagnare wieder baden, ribucare wieder durchlöchern, ricombattere von Neuem bekämpfen. Die Wiederholung kann nun aber in anderem Sinne gefasst werden, entweder nämlich so, dass die Handlung durch eine zweite Person hinwiederum geschieht, oder dass sich mit ihr die Bedeutung eines Zurückkommens, Zurücknehmens an einen früheren Ausgangspunkt verbindet. So haben wir für den erstern Fall riburlare den Spass erwiedern, riadulare die Schmeicheleien zurückgeben, riamare die Liebe erwiedern, ricredere andern Sinnes werden, eigentlich » hinwiederum glauben, seinerseits glauben, was der andere sagt«; auch rincontrare wird hierher gehören. Für den zweiten Fall: riandare, ritornare, rivenire, ribalzare zurückprallen, ribandire zurückrufen, ricacciare zurückjagen, ricadere zurückfallen, richiamare zurückrufen, riducere, rifiutare zurückweisen, eigentlich zurückblasen u. s. w. Oft scheint ri ganz bedeutungslos, namentlich bei mit in oder ad gebildeten Verben, vgl. rimbambire kindisch werden. rimbecillire dumm werden, rimbellire verschönern, rimbiancare übertünchen, rimbiondire blond machen, rimbruttire hässlich werden, rimbuire verdummen, rimpiccolire verkleinern, rimpinzare vollstopfen, rimpoltronire faul werden, rincagnarsi böse werden, rincarare vertheuern, rincerconire kahnig werden, rincivilire bilden, rincorare ermuthigen, rindolciare versüssen, rabbassare den Preis herabsetzen, rabbattere herunterlassen, rabbonacciare beruhigen. rabbonire besänftigen, rabbrividire schaudern, rabbruscare verdunkeln, rabbujare dunkler machen, raccertare vergewissern, raddirizzare gerade richten, raddolcire versüssen, raddoppiare verdoppeln, raffermare bestätigen, raffinare verfeinern, raffreddare abkühlen,

rallargare erweitern u. s. w. Wie man sieht, sind es fast ausschliesslich solche Verba, die das Herübergehen von einem Zustand in einen andern angeben, Faktitiva oder Kausativa. Die Funktion von ri, wie sie hier erscheint, erklärt sich aus derjenigen in rivenire u. s. w. In letzterm nämlich drückt ri ebenfalls den Übergang von einem Ort zu einem andern, allerdings noch mit dem speziellen Nebengedanken, dass es sich dabei um eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustande handle. Es kann nun aber diese Rückkehr bloss ideell sein, oder sie kann schliesslich ganz wegfallen, und ri giebt dann nur noch die Veränderung überhaupt an. — Selten verbindet sich ri- mit andern Redetheilen. In riecco ist ecco wie auch sonst als Verbum betrachtet. Auffällig ist rifallo, dem kein Verbum zur Seite steht. In dem Adverbium di rimpetto entspricht ri dem ri in riburlare, in ridosso ist mit dem Ausdrückt, der Rücken bezeichnet, die Partikel, die das »Zurücke ausdrückt, verbunden u. s. w.

584. Das italienische s- entspricht lateinischen dis und ex. Häufig stehen Bildungen mit dis und s nebeneinander, vgl. disbrigare heraushelfen und sbrigare befördern, disbadire und sbadire, disbandire und sbandire, dibbarazzare aus der Verlegenheit bringen und sbarazzare wegraumen, disbarcare und sbarcare u. s. w., meist ohne Unterschied der Bedeutung, doch so, dass die Bildungen mit dis die jüngeren sind. Entsprechend seinem Ursprung ist die Bedeutung des s zunächst eine rein lokale, es giebt die Bewegung aus etwas heraus, oder auch das Auseinander an. In diesem Sinne tritt & häufig an Substantiva, um abgeleitete Verba zu bilden, vgl. sqabbiare aus dem Käfig befreien, das direkt von s und gabbia gebildet ist, nicht von \*gabbiare. Ebenso scatenare, sfornare, sfossare, squainare, sfasciare u. s. w. Sodann sgranare auskörnen, spopulare entvölkern, wo das Substantivum das Objekt der Handlung ist, ferner sfamare den Hunger stillen, sferrare die Eisen wegnehmen, sbandare zerstreuen. Aus dieser privativen Bedeutung entwickelt sich dann die der Umkehrung ins Gegentheil: sfelice unglücklich, sfocato kalt, sbadato unbedacht, sbiadato verblichen, sconsiderato, scostumato, sfavorire schaden, sfermare und schiudere öffnen, sfittare lockern, sbalestrare fehl schiessen, sberciare, scolorire entfärben, scomodare lästig fallen. Das Herauskommen liegt vor in scolare, schiarire, schiarare, das Herausnehmen in scavare, scacciare, sfuggire, scorrere, sfiatare ausathmen, sfondare; das Ausschliessen in sbarrare; das Auseinanderreissen in scollegare, sfaldare, scolpare entschuldigen, scombinare durcheinanderbringen, scommezzare halbiren, scompagnare trennen, scomporre zerlegen, scomunare veruneinigen, sconcorde uneinig, sconsigliare abrathen, sconsentire missbilligen,

sconvenire, scoprire, scordare, screscere, sdegnare, sfigurare entstellen, sgominare u. s. w. Sehr oft ist s verstärkend zunächst bei solchen Verben, die die in s liegende Bedeutung schon an sich ausdrücken wie sfendere = fendere, sfiondare schleudern, sbandire verbannen, scalvare kahl machen. Hierher gehört spauperarsi sich ärmer machen um etwas, sfolgorare, sfoggiare, sfinire, sfavillare sprühen, squardare eigentlich hinausblicken; sbaciucchiare, sbaldeggiare sich erkühnen, scalmarsi, scampanare, sconfermare, sbatacchiare, sbattere schütteln, sbevacchiare, sconfiggere, scacazzare, scaldare erwärmen. Auch bei Adjektiven: biescio und sbiescio, sbulimo heisshungrig, sfaccendare und selbst bei Substantiven: sbaldore Heiterkeit. Zuweilen ist gar kein Unterschied zu merken, vgl. sbiasire und basire, sbavare, sbeffare, sbiasciare, sbufonchiare und bofonchiare, scamuffare, scommettere. Noch bleibt zu erwähnen, dass s auch dem frz. mes-, span. menos-, lat. minus entsprechen kann: spregiare, scontento, sconoscere, scredere neben misavvenire, miscadere, misconoscere, miscredere, misdire, misfare, misprendere.

- 585. Den Gegensatz von s bilden in und con. Jenes bildet Verba aus Verben und Substantiven, um die Bewegung in etwas hinein anzugeben; vgl. imboccare in den Mund nehmen, imbisacciare. impostare, incarrozzare, imbarcare, imbalsamare, imbaulare, imbeccare, importare, indurre, imbattersi, incacciare antreiben, incadere, impiantare, impiagare, immischiare. Sodann werden von Adjektiven und Substantiven Faktitiva mit in gebildet, das Versehen mit einer Eigenschaft wird aufgefasst als ein Versetzen in dieselbe hinein, vgl. inaridire austrocknen, ingrandire vergrössern, inpallidire erbleichen, illeggiadrire verschönern, illanguidire schwächen, imbellire verschönern, imbiancare weissen, illaidire hässlich machen, imbianchire weissen, immagrire mager werden, immegliare verbessern, impiccolire verkleinern, intristire böse werden, imboschire verwildern, impecorire. Auch Adjektiva werden bisweilen so gebildet: illetarghito, imbisognato beschäftigt, immusito ärgerlich, impagliolata Wöchnerin, imparolato geschwätzig, imperversato hitzig, impettito steif (vielleicht zunächst Partizip zu impettire) u. s. w.
- 586. Auch die Zusammensetzungen mit con zeigen meist noch ganz deutlich den ursprünglichen Sinn der Präposition, sie geben also die Vereinigung, die gemeinschaftliche Handlung, die Begleitung an. So haben wir Vereinigung in comporre, collocare, collegare zusammen binden, combinare, wohl auch congelare, dann concatenare verketten, concentrare zusammendrängen, concorporare, wo der Ausgangspunkt ein Substantiv ist; die gemeinschaftliche Handlung in condolere, compatire, collaborare, collacrimare, compiangere, collu-

dere, auch collaudare eigentlich gemeinschaftlich loben, concreare, collimare ursprünglich zwei Gegenstände gleichzeitig feilen, combattere, confrontare, coabitare, collaborare, concordare, concreare, condurre begleiten, conregnare, cooperare, cospirare. Diese Verba sind dann gerne reflexiv: concredersi sich verständigen, confarsi angemessen sein, condirsi, confastidiarsi. Häufig ist con einfach verstärkend: commescere, commescolare, conchiudere, convincere, conguagliare, conseguire, contorcere, confermare, consomigliare, concuocere, verdauen, comprovare, compungere, confringere, conquidere, convalidare, corrispondere. — Con kann nun auch an Substantiva treten und giebt in diesem Falle die Mitbetheiligung an: concittadino, coaccusato, condebitore, coaccademico, consuocero, concausa Nebenursache, confossa Nebengraben, Böschung; combibbia, commensale, compare, compatto, endlich condegno passend, coeguale völlig gleich, coevo gleichaltig, concolore u. s. w.

587. Auch bei di liegt die lokale Bedeutung der Entfernung, Trennung noch ziemlich oft vor: diboccare aus dem Munde nehmen, diroccare herunter stürzen, digradare herabsetzen, dibastare absatteln, diboscare entwalden, dibrucare die Bäume reinigen, dibucciare ausschälen, diffaldare abblättern, difformare entstellen, dibarbare entwurzeln, dibrancare ausmerzen, difrenare den Zügel abnehmen, digranare entfetten, dilacciare aufschnüren, dimembrare zergliedern, dinodare aufknoten, dipellare die Haut abziehen, dizzaccherare von Klumpen reinigen, dann dilungare verlängern, dilargare verbreiten, dimagrare abnehmen, diradare verdünnen u. s. w. Mit Zeitwörtern: ditrarre wegreissen, dirubare rauben, dilavare auswaschen, dipascere abweiden, dimettere ablassen, dann auch dinumerare einzeln zählen, diffondere vergiessen, dipartire abreissen, dichinare herabneigen, diffaltare mangeln u. a., digiudicare aburtheilen. Es ist nun aber gerade bei diesen letztern nicht ganz leicht zu scheiden, ob wirklich di- oder nicht vielmehr dis- vorliege. Vor l, m, n, b, g, d, f ist im Lateinischen dis zu di geworden, das nun natürlich im Italienischen mit de zusammenfällt. Eine Scheidung ist um so schwieriger, als die beiden Präfixe sich auch in der Bedeutung berühren, doch kann z. B. in diffidare, diffaltare dis stecken, ebenso in dimentire Lügen strafen neben smentire, dimembrare zergliedern, digiungere zertheilen. - Noch mag dirozzare an dem Rohen arbeiten genannt werden.

588. Am unbestimmtesten sind endlich die Zusammensetzungen mit a. Der ursprünglich lokale Sinn. der Annäherung macht sich zwar noch oft geltend: accorrere herzulaufen, addurre herzuführen, aggiungere hinzuführen, auch in accadere, avvenire, apportare

hinzutragen, apporre, accasare verheirathen, accasermare in Kasernen unterbringen, accoppiare. Dann aber wird a auch in übertragenem Sinne gebraucht. Zunächst bildet es von Adjektiven und Substantiven Faktitiva: abbrunare zum Schwarzen machen, abbellire verschönern, abbonire beruhigen, abbassare niedriger machen, abbonare verbessern, abbreviare abkürzen, abbronzare bräunen, abbrutire verdummen, abbujare verdunkeln, accecare blenden, abballare einballen, abbicare zu Haufen machen, abbinare paaren, abbocconare zerstückeln, abbottarsi sich aufblähen, abbrancare zusammen treiben, accagliare gerinnen, accalorare erhitzen, accapponare kastriren, accestire Büschel bilden. Die Richtung auf etwas hin dürfte auch vorliegen in abbadare achtgeben neben badare, acchiappare erwischen, addarsi gewahr werden, adocchiare anblicken, affibbiare anschnallen, affiggere anheften, agguardare ansehen. Mehr instrumentalen Sinn hat a in abbacinare blenden, abbambagiare wattiren, abbancare mit Bänken versehen, abbertescare befestigen, abbastonare prügeln, abbendare verbinden, abbiellare verkeilen, abboccare anbeissen, abboracciare und abborrare mit Scheerwolle füllen, abbracciare umarmen, abbrigliare zäumen, accappiare mit der Schlinge befestigen, accastellare mit Kastellen versehen, accerchiare umschliessen, acciuffare beim Schopf nehmen, accollare aufbürden, accostumare gewöhnen, addentare packen, additare hinweisen, addossare aufbürden, addrappare, adescare ködern, affunare aufhängen, alletamare düngen u. s. w. Es können nun in dem Sinne dieser letztern Beispiele auch Verba ohne a- direkt von Substantiven abgeleitet werden, vgl. § 569. Die Folge davon ist, dass auch in sehr vielen andern Fällen a- fast ohne jede Bedeutungsänderung vorgeschlagen werden kann, vgl. z. B. acconsentire und consentire, accontare zählen, accontentare befriedigen, accurare besorgen, addimandare, addimenticare, addimorare, addimostrare, addipannare, addirizzare, addisciplinare, addivenire, addiventare, adempiere, also namentlich bei mit di zusammengesetzten Verben. Verschieden von den bisherigen ist abbisognare, das erst aus ha bisogna infolge falscher Auffassung des ha entstanden ist (A. Tobler, Zs. vgl. Sprachforsch. XXIII 421). Die Zusammensetzungen mit  $\alpha$  berühren sich vielfach mit denen mit in und nicht immer ist der Unterschied, der ursprünglich zwischen a und in besteht, festgehalten. In einzelnen Fällen freilich tritt er noch ziemlich deutlich zu Tage, so in abbracciare umarmen neben imbracciare an den Arm binden, abboccare anbeissen neben imboccare in den Mund stecken, appoggiare stützen neben impoggiare Berge besteigen. In sehr vielen andern Zusammensetzungen scheinen a und in völlig gleichbedeutend zu sein, vgl.

irricchire und arrichire, irrugginire und arrugginire, allividire illividire, imbellire und abbellire u. s. w.

- 589. Per giebt den Raum an, über welchen hin, oder quer durch welchen sich die Handlung erstreckt: percorrere durchlaufen, percacciare verfolgen, perdurare dauern, perdurre hindurchführen, perforare durchbohren, perlustrare erspähen, permanere bleiben, pernottare übernachten, pernoverare durchzählen, perseguitare verfolgen, pervagare durchstreifen, pervenire. Zuweilen ist per verstärkend: perfricare tüchtig reiben, permischiare mischen, permuovere, persolvere erfüllen, perfrequentare oft besuchen, und mit Adjektiven: percaro, permaloso.
- 590. Noch weniger fruchtbar als per ist pro, das in seiner Grundbedeutung unserm vor entspricht, daher procedere vorwärts gehen, produrre vorführen, professare öffentlich bekennen, profondere vor sich hingiessen, ausgiessen, progettare vorschlagen, promuovere vorwärts bewegen, proporre vorschlagen, prorompere hervorbrechen, proseguire, prostendere ausstrecken, protrarre hervorziehen, provenire hervorkommen. Seltener ist die Bedeutung des Interesses: procacciare verschaffen, procurare Fürsorge treffen, provvedere. Zuweilen steht pro für per: profumare, prolungare.
- 591. Auch so- = lat. sub- ist ziemlich selten. Die lokale Bedeutung, wie sie noch vorliegt in soccavare unterhöhlen, sofforare von unten durchbohren, soccidere unten wegschneiden, soggiogare unterwerfen, sopporre, soppiantare, soppannare, soppozzare, soscrivere u. s. w., hat sich meist in geistigem Sinne weiterentwickelt: etwas unten hindurch, unter der Hand, d. h. heimlich, allmählich tun: socchiudere halb schliessen, socchiamare leise rufen, sorridere lächeln, sobbollire etwas sieden, soccrescere, soffreddare abkühlen, soffregare leicht reiben, soffriggere leicht rösten, sogghignare heimlich lachen, sogguardare anblinzeln u. s. w.
- 592. Anti-, ante-, avanti- behalten überall ihre Grundbedeutung, vgl. anticorrere voranlaufen, anticonoscere vorher erkennen, anticoncepire, antidire voraussagen, antidatare, antigustare einen Vorgeschmack haben, antiguidicare, antiprendere vorweg nehmen, antimettere, antivedere, antiguardare vorausschen, antiandare vorangehen, antimandare u. s. w. Dann bei Substantiven: antibecco Eisbrecher, antibraccio Vorderarm, anticamera Vorzimmer, anticorte Vorhof, antibasa, antiporta, antisala; antenato, antepassato, anteporta, anteserraglia Vorlegeschloss; avambraccio Vorderarm, avamporto Vorhafen, avamposto Vorposten, avancarica, avancorpo Vorbau, avanguardia Vortrab, avantreno Protze.

593. Dasselbe gilt von contra-, vgl. contrabattere eine Gegenbatterie errichten, contrabillanciare das Gleichgewicht halten, contraccambiare gegen tauschen, contraccicalare dagegen schwatzen, contraddire widersprechen, contraffare nachäffen, contrammandare Gegenbefehl geben, contrappassare, contrapensare auf Gegenmittel sinnen, contrappesare aufwiegen, contrapporre entgegensetzen, contrappunteggiare steppen, contrarrispondere u. a.; contrabballata Gegenstrophe, contraccambiale Gegenwechsel, contraccanta Gegengesang, contraccarico Gegengewicht, contraccava Gegenmine, contracchiave Nachschlüssel, contraccolpo Gegenschlag, contraccritica Gegenkritik, contraddanza, contraddote Gegengabe, contraffodera Doppelfutter, contrafforte Stutzpfeiler, contrafforza Gegengewalt, contraffosso Vorgraben, contragguardia Bollwerkswehr, contrallume Gegenlicht, contrammarea Gegenflut, contrammina Gegenmine, contrammuro Gegenmauer, contramore Gegenliebe, contrapparte Gegenstimme u. s. w.

594. Tra- und fra- berühren sich sehr nahe. Jenes entspricht lat trans- oder intra-, dieses lat. infra-. Trans- bedeutet ursprünglich durch hindurch, intra- zwischen, infra- unter, sie bezeichnen also Lokalbegriffe, die sehr leicht in einander übergehen. In der That kann man z. B. bei tralasciare im Zweifel sein, ob man es als durchlassen oder unterlassen auffassen soll. Die lokale Bedeutung ist meist noch klar, vgl. frammescolare und tramescolare dazwischen mengen, frammettere, tramettere und frammezzare dazwischen legen, frantendere missverstehen, frappore und trapporre dazwischen stellen, frastagliare auszacken, frastenere hinhalten, frastornare abbringen 1). Mit tra-: trascegliere, trafiggere durchbohren, tracolare durchtränken, tralignare, tramontare untergehen, traboccare austreten, tradurre hinüberführen, trasportare, tramutare, trasandare über die Zeit hinausgehen, trabastare übergenug sein, trabere und tracannare zu viel trinken, tracolpire über das Ziel schiessen, trapagare zu viel bezahlen, tracotare übermüthig sein, trafare zu viel thun; trafugare heimlich flüchten, traguardare verstohlen sehen, travedere flüchtig sehen u. s. w. Die Bedeutung des Übermaasses, die mehrere der letzten Verba zeigen, eignet tra dann namentlich bei Adjektiven: traantico, traavaro, trabasso, trabello, trabeato, trabuono, tracarcio, tracaro, tracattivo, tracontento, tracortese, tracotto, trafermo, trafreddo, tragrande, tramiserabile u. s. w.

<sup>1)</sup> Dagegen wird fracassare vielmehr fra-nto, fra-ngere im ersten Theile enthalten, da, wie die obigen Beispiele zeigen, der Konsonant nach fra stets verdoppelt wird.

- 595. Daran mag sich stra = extra schliessen, das mit Adjektiven und Verben das Übermaass angiebt: stragrande, strabello, strabene, strabuono, stracaro, stracontento, stradoppio, strafino, strafoggiato, stragrave u. s. w., stradolore, straora ungewohnte Stunde; strabere, stracanarsi sich abarbeiten, stracantare schlecht singen, stracuocere zu sehr kochen, stracorrere, strafare zu viel thun, stragodere, stragonfiare, strapagare über bezahlen, straparlare u. s. w. Seltener zeigt sich die räumliche Bedeutung von extra, vgl. strabalzare hin und her schaukeln, straboccare herausstürzen, strafalciare nachlässig mähen, stralignare, stranaturare die Natur ändern, straripare austreten, stravalcare, stravasare austreten u. a. Zuweilen tritt stra- ganz an die Stelle von tra-: strafigurare, straforare, strapiantare, straportare, stravestire u. s. w.
- 596. Zur Steigerung dient ferner das dem Griechischen entstammende arci-, nicht nur in arciduca, arcidiacono und andern Titelwörtern, sondern auch in arcibriccone Erzschelm, arcifanfano Aufschneider, arcigiullare Erzgaukler, arcimatto Erznarr; dann bei Adjektiven: arcicontento, arcibestiale und selbst bei Verben: arciballare sich müde tanzen, und bei Sachnamen arcispedale. Die Verbindung mit Adjektiven und Personalbezeichnungen ist eine unbegrenzte.
- 597. Die Negation eines Adjektivs wird ausser durch s meist wie im Lateinischen durch in- ausgedrückt: infelice, ingiusto, ine-guale, illegale, illegittimo, illeso, illecito, immanifesto, immansueto, immaturo, immemore, inamabile, inappellabile, inameno, inatto, inavveduto, inavvertito, inavvezzo, incauto, inestimato, inerrabile u. s. w. Die Zahl der Beispiele ist eine grosse, allein bei näherer Betrachtung ergiebt sich, dass es hauptsächlich die gelehrten Adjektiva sind, die eine Negirung ihres Begriffes mittelst in- erlauben, während die eigentlich volksthümlichen sich kaum dazu hergeben.
- 598. Zuweilen nimmt male die Stelle von in ein: malsano, malsicuro, malavveduto, malabile, malaccorto unvorsichtig, malagiato unbequem, malcauto unvorsichtig, malconoscente undankbar, malcontento, malcreato ungezogen, malcredente ungläubig u. s. w., während in manchen andern mal noch mehr seine ursprüngliche Bedeutung bewahrt: malacconcio übel zugerichtet, malaffetto übel gesinnt, malagevole unbequem, malarrivato ungelegen, malassettato unordentlich, malcoperto schlecht bedeckt, malinteso missverstanden, malimpiegato übel angebracht, malvissuto von schlechtem Lebenswandel, malvisto ungern gesehen, malvivo halbtodt, und zahlreiche andere. Mit Verben verbindet sich mal seltener: malconsigliare schlecht berathen, malgiudicare ungerecht beurtheilen, malmenare

schlecht behandeln, malmettere vergeuden, maltrattare, malvolere, malvedere und das schon lateinische maledire.

- 599. Auch bene tritt mit manchen Adjektiven zur festen Verbindung zusammen. Die Schriftsprache ist sich hier übrigens ziemlich inconsequent. Im Grunde kann bene zu jedem Verbum oder Adjektivum in lobendem Sinne treten, aber in manchen Fällen wird es noch als selbständiges Wort betrachtet, in manchen nicht. Vgl. etwa bencreato, benvenuto, benamato, benaffetto (aber bene affettato), benarrivato, benaugurato, benavventurato, beneviso gern gesehen, benfacente, benfatto wohlgestaltet, beninteso kunstreich angeordnet, bennato, bentenuto, benveduto, benvoluto u. s. w. Dann also auch hier benedire.
- 600. Mittelst Zusammensetzung zweier im Italienischen noch selbständig vorkommender Wörter werden fast nur Sachnamen ge-Die Eintheilung kann daher nicht nach Begriffskategorien gemacht werden, sondern nach dem Verhältniss, in welchem die beiden Grundwörter zu einander stehen. Da haben wir zunächst bei Bildungen aus zwei Substantiven den Fall, dass das zweite vom ersten abhängig ist, aber das erste näher bestimmt, wie acquavite, capelvenere, in welchen beiden offenbar lateinische Genitive stecken (vgl. § 317), dann aber auch caposcuola Meister einer Schule, capostazione Stationsvorsteher, capoposta Postenchef, capoparte Parteichef, capocaccia Oberjägermeister, capobanda u. a., nach deren Vorbild capo-artificiere, capocuoco, caportolano u. a. gebildet sind; capopagina Arabeske, capolavoro Meisterwerk, woneben capodopera eine Übertragung des französischen chef d'oeuvre ist, capoletto Kopfstück, capomese u. s. w.; acquaragia Terpentinol, cannamele Zuckerrohr, favomele Honigwabe, vinomele Apfelwein, welche drei Bildungen allerdings nicht erbwörtlich sein können, da man entweder miele oder melle (= mellis) im zweiten Gliede erwartet; madreperla, madreselva Gaisblatt, madrevite Schraubenmutter, madrebranca Hauptzweig, madrefamiglia, madreforma, sogar madrepatria u. a.
- 601. Auch die umgekehrte Stellung der beiden Glieder kommt vor, vgl. linseme Leinsamen, merluccio (maris lucius), di nottetempore zur Nachtzeit, orbacca (lauribacca, vgl. § 195), terremoto, acquedotto, ragnatela Spinnengewebe, capocenso Kopfsteuer, capogiro Schwindel u. a., ferner die Bezeichnungen der Wochentage. Was das gegenseitige Verhältniss der beiden Bildungsweisen betrifft, so ist die an zweiter Stelle erwähnte die ältere. Die ihr angehörigen Wörter tragen mit wenigen Ausnahmen das Gepräge höheren Alters, sie sind erstarrt und werden zum Theil kaum mehr als Zusammensetzungen gefühlt. Die Wortfolge, Genitiv-Nominativ, ist die lateinische, wogegen die in

caposcuola vorliegende, Nominativ-Genitiv, vielmehr die romanische ist. Derselbe Altersunterschied lässt sich historisch nachweisen an Ortsnamen, vgl. B. BIANCHI, Arch. Glott IX 418.

602. Es giebt nun noch eine dritte, nahe verwandte Klasse, die durch Beispiele wie cavolfiore Blumenkohl, fiorcappuccio Rittersporn, fiorvelluto Tausendschön, piantanimale charakterisirt wird. Hier stehen die beiden Substantiva auf einer Stufe und zwar bestimmt das zweite das erste näher, ohne doch von ihm abhängig zu sein, wie bei den Beispielen von § 600. Vgl. noch grillotalpa Maulwurfsgrille, toparagno Spitzmaus, cassamadia Kasten in Form eines Backtrogs, cartamoneta Papiergeld. Bei letzteren kann man übrigens zweifeln, ob carta durch moneta oder moneta durch carta näher bestimmt sei und so leitet das Wort hinüber zu andern, in denen das zweite Glied näher bestimmt ist, wie ferrovia Eisenbahn, crocevia Kreuzweg, ragnolocusta Fangheuschrecke. Die drei Beispiele sind etwas auffällig, sofern ihre Bildung dem italienischen System kaum entspricht, so dass die Frage offen bleibt, ob sie nicht von Gelehrten in falscher Analogie zu griechischen Vorbildern (man denke an piroscafo) geschaffen seien.

603. Zusammensetzungen aus Subsantiv und Adjektiv sind nicht gerade selten, gehören aber in ihrer überwiegenden Mehrzahl der dichterischen Sprache an. Andere wie cutretta aus caudatrepida werden nicht mehr in ihren zwei Bestandtheilen gefühlt. Sonst haben wir codatremola neben latinisirendem coditremola, codirosso Rothschwanz, codilungo Schwanzmeise, pettirosso Rothkehlchen, capinero Grasmücke, capirosso, also ausnahmslos Thierbezeichnungen. Häufiger werden Adjektiva auf diese Weise gebildet: codimozzo mit abgestumpftem Schwanze, bocchiduro hartmäulig, cornomozzo stumpfhornig, das wieder mehr italienischen Anstrich hat, giritondo, marritto, oricrinito u. a. Echt italienisch sind daneben Zusammenfügungen wie beccostorto Krummschnabel, beccocornuto Hahnrei, culbianco, cervelbalzano, barbarossa u. s. w. Die Zahl dieser letzteren Bildungen lässt sich nicht angeben, da es sich mit ihnen verhält wie mit den § 599 besprochenen Zusammensetzungen mit bene!

604. Nicht anders verhält es sich, wenn das Adjektiv vorangeht. Ein festes Wort ist buontempone, sofern hier die eigenthümliche Bedeutung und das Zusammenwachsen der beiden Wörter durch ein ihnen sonst nicht zukommendes Suffix ausgedrückt wird. Aber grancancelliere Grosskanzler, granbestia Elenthier, granduca, granmaestro Grossmeister, sind noch lose Zusammenfügungen, ebenso belvedere, bellosguardo, belfiore Wucherblume, bellimbusto, bellocchio, mezzobusto Brustbild, mezzocerchio Halbkreis, mezzogiorno,

mezzanotte, mezzombra, mezzoscuro, mezzaluna, mezzamosca, mezzatinta u. s. w. Beachtenswerth ist mezzolana, wo die Verschmelzung der beiden Glieder schon soweit vorgerückt ist, dass das erste seinen ursprünglichen Auslaut aufgegeben hat.

605. Substantiva mit Verben oder Partizipien sind selten, vor allem kann man in Fällen wie colportare, mallevare, mantenere, calpestare u. s. w. nicht von lebenskräftigen Bildungen sprechen, und vollends rarefare, dolcificare oder Adjektiva auf -fice sind reine Latinismen, deren hier nicht weiter gedacht werden soll.

606. Wohl aber ist eine andere äusserst fruchtbare Bildungsweise aus Verben und Substantiven zu nennen, diejenige aus einem Verbum im Imperativ mit abhängigem Objekt: accatta-pane, eigentlich »bettle Brod « als Bezeichnung des Bettlers. Das Lateinische kennt diese Bildungen nicht, auch dem Rumänischen scheinen sie noch fremd, dafür aber haben sie die andern Sprachen um so reicher ausgebildet. Es bilden diese Wörter also ursprünglich sim Einklang mit der lebhaften Ausdrucksweise der Volkssprache einen Zuruf gewöhnlich an den damit gemeinten Gegenstand « DIEZ, Gr. II 438. Anfangs auf Personenbezeichnungen und zwar wie unser deutsches »Springinsfeld« in scherzhaftem Sinne beschränkt, wird diese Art der Wortschöpfung bald benutzt zur Bezeichnug aller möglicher Gegenstände. Eine kleine Auswahl mag genügen, um die Fruchtbarkeit zu zeigen. Materialsammlungen sind auch von BARMEYER S. 10 und von Osthoff, Das Verbum in der Nominalkomposition im Deutschen, Griechischen, Slavischen und Romanischen gegeben. Die abweichende Erklärungsweise des letztern kann innerhalb des Italienischen nicht zurückgewiesen werden, vgl. dagegen A. Tobler, Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik S. 62. also z. B. mit portare: portabacchetta Ladstockträger, portabandiera Fahnenträger, portabichiere Trinkglastellerchen, portabilancie Wagebalken, portabiti Kleiderrechen, portabottiglie Flaschengestell, portacappe Felleisen, portachicche Bonbonschachtel, portacqua Wasserträger, portacroce Kreuzträger, portadolce Naschdose, portafiaschi Flaschenkorb, portafogli Brieftasche, portafuoco Zündruthe, portagiberne Patrontaschenriemen, portainsegna Fahnenträger, portalapis Reisfeder, portalettere Briefträger, portalime Messerfeile, portaluminello Stollen, portamantello Felleisen, portamocchette Lichtputzscheerenteller, portamonete Geldtäschchen, portamorso Riemen am Pferdegebiss, portampolle Ölflaschenständer, portanastri Buchzeichen portaolio und portolio Ölgefäss, portapenne Federhalter, portasedile Sänftenträger, portasigari Cigarrenständer, portaspada Schwertträger, portastecchi Zahnstocherträger, portastendardo

junker, portavaligia Packriemen, portavento Windröhre, portavivande Speisenträger, portavoce Stimmrohr; mit guardare: guardabatterie Batterieaufseher, guardaboschi Waldhüter, guardacanna Halsstück, guardacapre Ziegenhirt, guardacartocci Feuerschirm, quardacasa Hausverwalter, quardacenere Ofenvorsetzer, quardacorde Federhaus, guardacoste Strandwache, guardacuore Mieder, guardadonna Wärterin, guardagote Maske, guardalati Plänkler, guardamacchie Feldhüter, guardamagazzino Magazinaufseher, guardamalati Krankenwärter, guardamandrie Schäfer, guardamano Überarmel, quardamunizioni Munitionsaufseher, quardanappo Handtuch, guardanaso Nasenmaske, guardanatiche Beinkleider, guardanidio Nestei, quardaparco Parkaufseher, quardapetto Bohrbrett, quardapiedi Fusssack, guardapolli Wärter des Federviehs, guardaporto Wachschiff, guardaportone Thürhüter 1, guardaposto Wachtposten, guardareni Nierenschiene, guardaroba, guardasigilli Siegelbewahrer, guardaspensa Vorrathskammer, guardastiva Bootsmann, guardaterra Feldhüter, guardavia Bahnwärter, guardavivande Speiseschrank; mit parare: parabordo Ankerfütterung, paracadute Fallschirm, paracalci ein Theil am Pferdegeschirr, paracamino Schieber am Kamin, paracarro Grenzstein, paracenere Ofenvorsatz, paracqua Regenschirm, parafalde Vorstoss, parafango Schmutzleder, parafulmine Blitzableiter, parafuoco Ofenschirm, paragrandine Hagelableiter, paraguanto Trinkgeld, paraluce und paralume Lichtschirm, paramano, paramosche Fliegenwedel, paraocchi Scheuleder, parapalle Kugelfang, parapetto Brustwehr, parapioggia Regenschirm, parasole Sonnenschirm, paravento Bettschirm, paraviso Gesichtschirm; mit andern Verben: conciabrocche Kesselflicker, conciacalzette Schuhflicker, concialaveggi Kesselflicker, conciatetti Dachdecker, acconciapadelle Topfflicker u. s. w. Wie sich aus den Beispielen ergiebt, kann das abhängige Substantiv je nach der Bedeutung, die ihm anhaftet, im Singular oder Plural stehen. Zuweilen erscheint es auch mit dem Artikel, doch nur, wenn es vokalisch anlautet, vgl. bevilacqua Wasserträger, tíraloro und filaloro Golddrahtzieher, battiloro Goldschläger, fuggilozio Zeitvertreib. Es kann ferner das abhängige Substantiv abverbiale Bestimmung, also mittelst einer Präposition mit dem Verbum verbunden sein, vgl. saltimbanco Bänkelsänger, saltanseccia Feldlerche (vgl. seccia Stoppelfeld), saltinselle Fliegen-

1) Dagegen ist guardacorpo seiner Bedeutung wegen als französisches Lehnwort: garde de corps zu fassen, also ganz andrer Bildung.

<sup>2)</sup> Da portone Thorweg vorkommt, so wird man nicht annehmen müssen, guardaportone sei eine Weiterbildung aus guardaporta mittelst des individualisirenden -one (§ 488).

schnepper, tornasole und girasole Sonnenblume, batt-in-zecca Münzer, cant-all-uscio Strassensänger u. s. w. Auch das syntaktische Verhältniss, in welchem die beiden Bestandtheile der Komposition zu einander stehen, kann ein anderes sein als in den zuerst betrachteten Fällen. Das Substantivum erscheint nämlich mitunter als Subjekt: tremacoda Bachstelze, batticuore Herzklopfen, scoppiacuore Beklemmung u. s. w. — Statt eines Substantivs steht ein Adjektiv oder ein Adverbium oder gar ein Pronomen, vgl. buttafuori, facimale und facibene, vgl. facidanno 1, gridalto, lasciamistare, fattibello Stutzer, endlich zwei Imperative: andirivieni Irrgänge, saliscendi Thürklinke u. s. w.

## III. Numeralbildung.

607. Neubildung der Kardinalzahlwörter beginnt erst von 17 an, während von 1-16 die dem Lateinischen entsprechenden Formen geblieben sind: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, aber diciasette, diciotto, dicianove; ventuno u. s. w. Die Zehner entsprechen wieder den lateinischen: venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta. Die Hunderter sind durch Zusammensetzung der Einer mit cento neugebildet: cento, ducento, trecento, quattrocento, cinquecento, seicento, settecento, ottocento, novecento,. Bei den Tausendern werden die beiden Elemente nicht zusammengeschrieben: mille, due mila, tre mila u. s. w. Mit diesen Formen stimmen auch die Mundarten überein, bis auf eine Abweichung. Avolio erwähnt für Noto eine Zählung nach dem Vigesimalsystem: ru vintini = 40, tri bintini = 60, entsprechend ru vintini riči = 50 u. s. w. Und dieselbe Erscheinung weist Teramo auf, vgl. SAVINI 60: do vendine, tre vendine u. s. w. Wie weit sich diese Zählmethode erstreckt, weiss ich nicht.

608. Bei den Ordinalzahlwörtern begegnen ebenfalls nur in geringem Umfang Neubildungen, die ersten 12 bleiben ganz unverändert, vgl. primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undecimo, dodecimo und so bis sedecimo; oder aber von 13 an wird zerlegt: decimo terzo. Von diciasette an kann -esimo angehängt werden: deciasettesimo und so bei allen Zehnern: ventesimo trentesimo u. s. w. Auch hiervon entfernen sich die Mundarten nur

<sup>1)</sup> In dem ci könnte man das Pronomen sehen wollen, doch erwartet man dann facci. — Da bei der Mehrzahl der Verba der Imperativ dem Verbalstamm gleich ist, so wird auch hier der Verbalstamm statt des Imperativs gesetzt.

wenig. Von Wichtigkeit sind die norditalienischen Formen auf -eno, aven. vinteno, der 20., Exemp. 410, amail. cinquen, sexen, seten, ogien, noven, dexen u. s. w., Mussafia. Bonvesin § 132, agen. septen, oiten, noven, dexem, centem, millem Arch. Glott. X 159. An Stelle von primo tritt hier meist primarius, mail. gen. piem. prümer, primer.

609. Die Distributiva werden mittelst -ina gebildet: cinquina, settina, decina, dozzina, ventina u. s. w., während das Piemontesische -ena wählt: ventena, sinkena u. s. w. — Die Multiplikativa kommen nur in Buchform vor: semplice, duplice u. s. w. Merkwürdig ist ein von Mussafia, Beitrag 83 aus dem Venezianischen und Toskanischen nachgewiesenes ugnolo einfach. Auf die verschiedenen Umschreibungen zur Bildung der Zahladverbien einzugehen ist hier nicht der Ort.

## IV. Pronominalbildung.

610. Von einer noch lebenskräftigen Bildung der Pronomina kann man im Italienischen kaum mehr reden, immerhin mag ein speziell die Indefinita betreffender Zug angemerkt werden. Die meisten dieser Pronomina enthalten -uno im zweiten Theile: alcuno, ciascuno, und ciascheduno, qualcheduno, alt auch cadauno, ognuno, nissuno und niuno, veruno, selbst alquantuno, taluno, certuno. Dieses -uno wird mundartlich gelegentlich gegen homo vertauscht, vgl. agen. ognomo Arch. Glott. X 159.

## V. Adverbialbildung.

611. Nur die Bildung von Adverbien aus Adjektiven kann hier untersucht werden, da sie allein heute noch wirkliches Leben hat. Wie in den Schwestersprachen ausser dem Rumänischen, so dient auch im Italienischen in erster Linie und hauptsächlich mente, d. h. der Ablativ des lateinischen Substantivums mens. Das Adjektivum nimmt natürlich weibliche Form an, da mens Femininum ist. Also allegramente, bellamente, aspramente, chiaramente, grandemente u. s. w. Bei den Adjektiven auf l, r fällt das e nach § 108: generalmente, maggiormente, crudelmente, vilmente u. s. w. Parimenti hat allein das alte Ablativ ē bewahrt und altrimente nach sich gezogen, s. § 107. Von besonders bemerkenswerthen Bildungen ist etwa noch zu nennen impunemente, insiememente Bocc. Dec. Intr., quasimente, guarimente, wo -mente an Adverbien tritt. Von fellone lautet das Adverbium fellonessamente, da zu fellone das Feminin fellonessa lautet, vgl. § 496. Die lateinischen Adverbia auf -e und -o haben sich nur in geringer Zahl erhalten, vgl. bene, male, pure, lungi, tardi, voluntieri

und leggieri, piano, sicuro, basso, visto, troppo u. s. w. Die Ausscheidung dieser letztern gegenüber denjenigen auf -mente gehört der Syntax an. Beachtenswerther sind die Bildungen auf -oni. Erstere gehen von Substantiven oder Verben aus, verbinden sich übrigens oft mit der Praposition a, vgl. a boccone, a traversone, a sdrajone, a barcollone, a spenzollone, brancone tappend, carpone auf allen Vieren, ginocchione auf den Knieen, gomitone auf den Ellbogen, balzellone hüpfend, ciondolone baumelnd, rotolone rollend, saltellone hupfend, sdrucciolone gleitend, tastone tastend, traversone, baloccone tölpelmässig, pulcelloni jungfernmässig, cavalcone rittlings, tentone tastend u. s. w. Die Entstehung dieser Ausdrucksweise ist nicht völlig klar. Neben -one findet sich meist auch -oni, so ginocchioni, bocconi u. s. w. Es ist denkbar, dass in ginocchioni das -i den Plural andeutet, und dass es dann weiter übertragen wurde. Es fragt sich nun weiter, ob die Verbindung mit der Präposition den ältern oder den jungern Zustand darstelle. Die Vergleichung mit dem Französischen und Provenzalischen (vgl. Diez, Gramm. II 258) lässt die erstere Auffassung vorziehen, man sagte zunächst a bocca, in ginocchi, a branca. Das angefügte -one aber dürfte nicht das augmentative (§ 564) sein, wie Diez annahm, sondern vielmehr das die handelnde Person ausdrückende (§ 488) und zwar liegt hier in dem -one in Verbindung mit a der spezielle Sinn der Bewegung. Die Bildung von adverbiellen Redensarten mittelst Präpositionan wie dirado, a certo, dappiè u. s. w. gehört in die Syntax.

## SACHREGISTER.

- Accent 90—93, im Verbum 232—234. Sein Einfluss auf die Entwicklung der ihm vorhergehenden Konsonanten 122—124, 130, 131, 135, 137, 138, 140, 142—143, 149, 152. Nebenaccent 92, 154.
- Adjektiva, Flexion 204—206. Bildung 293—299; aus Substantiven entstanden 298, aus Adverbien 206. Im Satzinnern verkürzt 61, 205.
- Adverbia, Bildung 324; in Pronominalfunktion 210.
- Analogie, 1. einfache: eine seltene Lautgruppe wird von einer wenig verschiedenen, häufigen angezogen: vendica, tetto 38, gregge, scendere 43, mentre, sovente 38, ie aus ie 38, anlautend chio für co 89, in- für an- 83, ast- für ist- 184, sce- für se- 97, a, so mit nachfolgendem Doppelkonsonant statt einfachem 154, vgl. uccello 123; av- statt ev- 82, ins, inv- statt is- iv- 173, testuggine, incuggine 73, pome, fime 60, e rre 105. Vgl. noch § 278.
  - proportionale: a. ned, mad, sed neben ne, ma, se nach e ed, o od 85; hiatustilgende Konsonanten 85; tune, trede 172, luglio 98.
    - b. in Substantiven: sorco 190, rovere 68, neap. yodećę, pollećę 37, mail. li vicc 45, tarent. capu 202, glomer 181.
    - c. bei Adjektiven: aven. antisi 191; S. Frat. kunfauž 201, dolco, bieco 204.
    - d. bei Verben: soffre 41, fende, vende annesta, 38, vgl. nieve 39; vola, divora 44. In Endungen i in 2. Sg. 200; o in 1. Imperf. 226, a in 1. Prās. im Tessin 219, -o in 1. Sg. im Piemont. 219, 3. Plur. -ano 222, 3. Plur. perf. -onno 227, ven. Partizip auf -esto 231; esco = exeo 235, offrire 244, 3. Plur. perf. -eru im Siz. 245, 3. Plur. enno 246; piemu = ho 248, puole 254, nordital. don 256; risposto, rimasto 259 u. s. w., vgl. noch § 457, und Umprägung.
- Anbildung 1. sinnverwandter Wörter: Im Geschlecht: forfora nach brenna, crusca 134, arbore nach den Baumbezeichnungen 185.

In Suffixen § 549, fiammore 279, carbonigia 278; ferner polenda 291, bracciere 266, bevanda 291, cortese 295, fintino 301, forese 295, lattimelle 299, maschile 297, pianajuolo 268, villino 301. Vgl. § 500, 509, 518, 532, 551.

- 2. formverwandter Wörter: Im Suffix: paragone 186; par-ete 186, padrone 192, caretto, 43, pome fime, fume 192, carpine, frassine 192, pagini 189, veron. delicial 180; vgl. noch § 294: -cha 60, pruovo 61, fuora 61, pria 61, poscio 61, mercoledi 61, altrimenti 61.
- Angleichung gegensätzlicher Begriffe: giuso = gioso + suso 42, ğornu = ğornu + notti 41. greve = grave + leve 35, nuora = nurus + socrus 41, opre = apre + copre 35, rendere = reddere + prendere 171, suocera = nuora + socera 44. Vgl. Verschränkung; Volksetymologie.
- Artikel Flexion 216—218; verwächst mit dem Substantivum: 115, leco 170, l, la, n, im Sardischen s als Artikel gefasst, fallen 114, 169, 170.
- Assimilation von Vokalen § 121, 135, ferner parimenti 61, ivi 61, ieri 60, bestemmia 79, segreto, penello, cesello 72, avavamo 242, battadore 265, sard. pasare, saragare 75; von verbundenen Konsonanten § 220, 226, 229, 235, von getrennten 281; ferner gubbia, gridare, gastigare, galigare, gobbola, gomberare, gomito, gombina, mail. dord 96, zezzo, guagheggiare 97, bibbio, berbice, berbena, bombero 98, bubbola 153. Vgl. noch § 194.
- Buchwörter 9; Lautbehandlung: gr. v = i 16, lat.  $\bar{e}$  37,  $\bar{i}$  39,  $\bar{o}$  40,  $\bar{u}$  41,  $\bar{e}$  42,  $\bar{o}$  43, au zu al, av 58, tonloses au 75, cl 109, 111, l vor Kons. 135, intervokalische Verschlusslaute 154, d $\bar{i}$  143, r $\bar{i}$  144. Vgl. § 296, 314, 411, das Imperfektum im Sizilianischen 243, Gen. plur. auf -oro 180; Suffixe: -ale 296, -ese 295, -azione 283, -izia 278, -ista 268, -ismo 282; -mine 178, -issimo 206, -tà 278; abiatico 143, acquoso 293, appendice 91, aquila 140, avvincere 241, bruca 121, brutto 143, butirro 16, cetto 153, chiavica 57, consumare 337, contenza 177, curvo 131, dazio 176, 185, debito 70, domineddio 179, dubito 69, diretto 39, eco 185, fabbrile 297, facile 68, festuca 121, genere 179, ghiado 143, ivi 61, larice 69, merito 69, macchina 154, macola 125, majesta 176, murice 69, nobile 68, nodoso 293, olio 143, omero 41, palio 143, passio 185, patena 91, piéta 176, prefazio 176, 185, quadra 177, reo 56, redenza 177, sabato 70, secondo 123, servo 131, solfore 182, spalla 132, strano 143, pad. strepola 49, struzzo 177, ulcere 179, utile 60.

## Deutsche Kolonien in Oberitalien 3.

Dissimilation von getrennten Vokalen § 134, ferner leticare 36, nemico 72, sperone, serocchia 78, canoscere 82; von sich berührenden Vokalen 50; von Konsonanten § 282, saggio 131, giglio, gioglio, mail. navel, bergam. nodola 98, cinque 93, bertovello 98, -tade 121, farchetola, farkeduno 109. Unterdrückung von Lauten zur Dissimilation: § 285 und ehiesa, ghiado 143, avello, usignuolo 114.

#### Eigennamen 174.

- Funktionsverschiebungen: Plurale werden durch Vermittlung des Kollektivs zu Singularen: die Neutra 183. Singulare auf -a als Kollektivplurale gefasst 197; Adverbia vertreten Pronomina 210. Obliquus als Nominativ 209; si ama oder uomo ama = amiamo 220, 221; zweite Person Sing. als Plur. 223, 226, 227. Adjektiva an Stelle von Partizipien 232, Adverbia von Adjektiven 206.
- Gallo-italische Kolonien in Sizilien 6.
- Geschlecht wird durch die äussere Form, seltener durch die Bedeutung bestimmt: 185 ff.; vgl. noch festi 189; beeinflusst die Form: suora 175, mana, aga 188; beeinflusst die Flexion 190, 199, 202. Vgl. noch § 537.
- Griechische Kolonien in Italien 4. Griechische Wörter im Italienischen melo 34, fusta 138, duca 121, siz. deda 96, itria 42, ital. talanto 43, lecc. nassia, nakiru 74; Behandlung von ε 43, η 39, ι 36, ο 44, υ 15, Accent 92, anlautende tonlose Verschlusslaute 96.

Katalanen in Sardinien 3.

Keltische Einflüsse in den oberitalienischen Mundarten 128.

Lautumsetzung: südsard. lindiri 40, aret. puoko, kuosa, muota 57, livorn. l-Kons. statt r-Kons. 136, campob. paččiya 145, lucc. pist. nol a, gal o 148, mail. puččana 152, piem. arčede 25, aret. mb = mm 172, piem. σ 229.

Lehnwörter, lautliche Verhältnisse: frz. r zu l 174. Ital. e, o im Süden zu ie, uo 38, 41. Einzelne Wörter:

- 1. Französisch-provenzalische: acchitarsi 40, allevime 276, assembra 37, bialtà 84, burro 16, 70, chiero 35, clero 35, dettaglio 154, dispitto 43, floscio 125, formaggio 165, frieri 35, gioi 62, giolladro 176, gioventa 178, giumella 77, guaime 276, guardacorpo 322, incomenza 47, ladio 59, levriere 137, malvestà 84, mandorla 16, medesimo 37, miraglio 273, motto 41, netto 37, noi 62, noja 44, ovra 70, pareglio 47, pensivo 297, prence 36, profitto 43, quitto 40, rispitto 43, rullo 44, saime 276, sargia 40, saggio 143, savio 143, sorta 188, sovente 38, turno 44, umile 91, ventaglio 273. Suffixe: -aggio 288, -iere 265.
- Aus dem Spanischen: catatura 284, farabutto 153, ginetto 154, sard. kadira 40, meschino 72, regalo 72.
- 3. Aus Mundarten: acciuga 143, ammainare 292, ariento 141, alice 39, brugola 173, carena 36, cavolo 57, citrullo 40, ciucco 42, co 57, cruna 122, dogaressa 271, doge 41, fanciullo 40, fogno 84, folaga 41, gaggia 143, gaja 143, giovo 122, giucco 42, gubbia 42, lebbra 137, lido 121, merciadro 176, moscado 121, mosciama 276, mota 57, navolo 57, poccia 143, prua 42, ramarro 143, segugio 72, seoglio 138, spegnere 46, spegnare 237, stazzo 176, topa 57, tufo 76.

Postverbalia § 519 und 524, ferner caccia 176, doccio 176, emil. erpeg 191, fila 184, froda 188, loda 188, sia 178, tenza 176, mail. zoffreg 182.

Präfixe 338; die erste Silbe wird gegen ein ähnlich lautendes Präfix umgetauscht: dimestico 81, soddurre, soddisfare 82, südsard. perdažu, log. peraula 84. S, als Präfix gefasst, fällt 115. Per und pro vertauscht 83.

Provenzalen in Süditalien 6.

Rätische Elemente im Venezianischen: io aus uo 27, ie, uo aus e, o 29. saint 51, pl 112, -adro 178, -assemo 233, 3. Perf. -á 239;

im Tessin:  $\sigma$  aus  $\rho$  28,  $\delta$  aus  $\delta$  101,  $\delta$  aus  $\delta$  28, Bewahrung von  $\delta$  126;

im Lombardischen:  $\stackrel{.}{z}$  102,  $\stackrel{.}{s}$  aus  $\stackrel{.}{c}$  101, pl 112.

Rückbildungen: manso 293, lezio 37, pad. mielle 36, tess. rüm 178, vgl. Postverbalia.

Rumänen in Istrien 6.

Sabellische Einflüsse im Italienischen 103, 132, 133.

Satzphonetik: Anlaut bedingt durch das vorhergehend Wort § 182—184; Auslaut § 108, 380, 382; Verallgemeinerung der Satzinlautform mit Rücksicht auf den Anlaut: gostare 96, südital. kkyu 114, sard. bennarzu 107, mail. volzá, vilsá, voltra, voný, votanta 170. Mit Rücksicht auf den Auslaut: anti, avanti 61, oltre, come 60, pure 61. Tonlose Wörter: conte 69, ogni 44, siz. korki 50, lomb. on 48, sei 32; era 32, bene 32, avale 141, forse 44, forsi 61, nè 43, nordital. mo 50. Vgl. noch § 301, 369—374, 377.

- Schriftsprache enthält namentlich in den ersten Jahrhunderten sizilianische Formen: i aus e 22, u aus o 23, e statt ie 42, o statt uo 43, au aus tonlosem o 81, Neutra plur. auf -e 196, 3. Perf. auf -io 244.
- Singularformen als Kollektivplurale gefasst 194; nach Zahlwörtern erstarrt 202.
- Slaven in Italien 6.
- Sprachmischung: Beeinflussung des Katalanischen durch das Sardische 3, des Deutschen durch das Italienische 3, des Griechischen, des Istro-Rumänischen durch das Slavische 6, des Monferrinischen in Sizilien durch das Sizilianische 7, 104. Vgl. nach Rätisch, Keltisch, Sabellisch, Lautumsetzung.
- Substantiva: Flexion 174—204, Bildung 263—293, aus Adjektiven entstanden 290, aus andern Redetheilen 292, zu Adjektiven geworden 298, vgl. auch ven. pomega 189.
- Suffixe 338. Französischen Ursprungs: -iere 265, -aggio 288; Suffixvertretung: -tore für -tojo 264, -ora für -aja 265; -ente für -ante 298. Suffixvertauschung: -ino statt -eno 39; -icchio statt -ecchio 39; -ello statt -ello 205; -ice statt -ice 91; -ino statt -ino 91; paura 42. Angleichung einer ursprünglich zum Stamm gehörigen Silbe an ein Suffix; -etto aus -etto 43; otto aus oto 154, malato 69, lomb. somes 91, manicare, scomenecare 84, scalterire 78.

### Umprägung: I. Innerhalb desselben Wortes.

- a. beim Nomen:
  - Singular nach Plural-aro 191, abruz. yunge, porce, bufuce 191; lomb. fonz, südital. fungo, lomb. sparg 191, südital. uomine 191; luogo, lago, ago 121, mail. grüpp, püy 45, minugia, ındugio 143.
  - 2. Plural nach Singular: -aji 191, gen omi 191.
  - Maskulinum nach Femininum: suocero 44, spigo 121, lovo 121, campob. lette 31.
  - 4. Femininum nach Maskulinum: siz. miu 56, antica 141, amica 120.
- b. beim Pronomen:
  - 1. Singular nach Plural: röm. l'u 217.
  - Maskulinum nach Neutrum: ogni, ven. nullja 218.
     3. 3. Pers. nach 1. Pers.: sen. ro 211, röm. sio 214.
- c. bei Zahlwörtern: dieci 60, lomb. ses 157.
- d. beim Verbum:
  - 1. Stammbetonte Formen nach den endungsbetonten: ammucchia 42, chiude 74, corruccia 42, cuce 42, futa 74, gitta 43, letica 36, pisola 39, risica 39, sega 43, vgl. noch 243; tess. kénti 98, meria, sdraja 143.
  - 2. Endungsbetonte Formen nach den stammbetonten: giucare 73, dirizzare 142, vgl. noch 234.
  - Präsens nach Perfekt und Partizip: arogere 241, fuggire 42, vgl. 250.
  - 4. Imperfekt nach Perfekt 223, 226.
  - 5. Perfekt nach Partizip und umgekehrt: 245.
  - 6. Perfekt nach Präsens: posi 44.
  - Imperfektum konjunktivi nach Imperfektum präsentis 227.
  - 8. Infinitiv nach Präsens: sapere, potere 123.

- Einzelne Verba sind maassgebend für ganze Typen: siamo für alle 1. Plur. 221; füss für das Imperf. conj. im Tessin 230; das Perfekt von stare, dare für die II. nnd zum Theil die I. und III. Konj. 227, 239; das Perfekt von habere 240; der Konjunktiv von habere 247, 256; das Partizipium nach factum 231; nach posto, rimasto 231.
- 10. Bei den einzelnen Personen in der Endung:
  - a. 1. Sg. Imperf. ind. nach Präs. 226; 1. Sg. Imperf. konj., 3. Plur. Imperf. konj. nach Perf. 226; Perf. nach Imperf konj. 240; 3. Plur. Perf. nach 3. Plur. Präs. 227.
  - b. 1. Sg. von essere nach 3. Plur. 219; 1. Sg. nach
    2. Sg. 241, nach 3. Sg. 219; 1. Plur nach 2.
    Plur. 228, 230, 239, 240; 2. Sg. nach 1. Sg.
    220, 3. Plur. nach 3. Sg. 227, 238; 3. Sg. nach
    1. Plur. 240. Das ganze Perfekt nach 3.
    Plur. 241; im Stamme: leggo nach leggi 154
    cuocio nach cuoci 235.
- 11. Innerhalb der verschiedenen Klassen:
  amo nach tremolo 219; I. Konj. nach II.: 2. Plur.
  Präs. 223, Präs. konj. a 224, Perfekt 240, endo 232,
  im Partizip sard. amau 126; II. nach III.; -ono statt
  -eno 224, -ia statt -ea 243; II. nach I., III.: 2. Sg.
  Präs. 220; II., III. nach I.: Imperf. ind. 243, Konj.
  präs. -i 225, -ando 232; III. nach II.: -ero statt
  -iro 245; -uto statt -ito 245.
- II. Innerhalb derselben Wortart: Grundform nach Ableitung: bosso 41, scudo 121, ritto 39, lepra 70, nordital. priim 49, pad. fime 37, ven. gemo 44. Ableitung nach Grundwort: vajuolo 144 lenzuolo 142.
- III. Innerhalb verschiedener Wortarten:
  - a. Substantiv nach Verbum, vgl. Postverbalia und nordital. bula 96, nordital. romol 43, vergogna 47, trapano 16, tremuoto 41, aret. kyovela 49, pregio 143.
  - b. Substantiv nach Adjektiv: uggia 44.
  - c. Adjektiv:
    - 1. nach Substantiv: fedele 72.
    - 2. nach Adverbium: megliore, peggiore 72, peggiore
    - 123, lungo 44. 3. nach Verbum: saldo 44.
  - d. Pronomen: nach Verbum 280.

Umstellung von Vokalen § 150 und deritto 39, albero 190, rinnina 42, : luccherino 78, gnocco 98, von Konsonanten § 286—298; ferner romg. batella = padella 97.

### Verschränkung.

ven. albeo = abeo + albo 171. avvincere = avvincere + cingere 241. bieta = beta + blitum 164. borrana = vorragina + borro 290. brezza = brisa + auritia 115. mail. bronka = branca + ronca 35. bruire = ruire + bragire 115.
cespo = cespuglio + cesto 177.
sen. diebile = debile + fievile 39.
freddo = frigidus + rigidus 35.
ghiova = gleba + glomus 40.
grasso = crasso + grosso 96.

grembo = gremio + lembo 43.
insieme = simul + semel 39.
romg. koltrina = kortina + koltrice
171.
lecc. kuntriestu = contestor + contrasto 35.
lecceto = leceto + leccio 154.
lenza = lintea + lento 36.
licorno = u]nicorno + o]lifante 198.
meschia = mischia + mestola 46.
mestoia = mischia + mestola 46.
monto = manco + tronco 35.
nimo = nemo + niuno 39.
noderoso = noderuto + nodoso 293.

ognuomo = ognuno + uomo 37.
piatena = patena + piatto 171.
mir. piola = piona + pialla 35.
porti = porte + porti 189.
sard. quirka = quaeritat + circat 40.
ricovero = ricovero + cuopro 41.
sonno = sonno + sonno 44.
sordido = sordido + sordo 44.
streglia = striglia + stregghia 47.
strido = stridore + grido 176.
termine = terme + termino 179.
trebbio = tribulum + tribula 36.
veschia = vischia + vesco 46.
Vgl. noch § 140.

### Volksetymologie.

angonia = agonia + angoscia 171.ansima = asima + ansio 171.appartenere = appertenere + parte 78.boccale = bocale + bocca 74. bottega = botega + botte 154.brugna = prugna + bruno 97.capelli = cavelli + capo 123.chiodo = clave + claud-35.chiosa = glossa + clausa 97. duolo = dolus + dolor 176.nordital. fastudio = fastidio + studio37. mail. golar = collar + gola 96. gomito = govito + accumbere 171.granocchia = ranocchia + gracidare115. graspo = raspo + grappo 115.

grosta = crusta + grosso 96.

lumaccia = limaccia + lume 77.mammone = mamone + mamma 154.mora = mora + moro 41. nicchio = micchio + nido 98.nozze = nuptia + novia 41.pennecchio = penecchio + penna 154.pentola = pinctula + pendere 47.mail. perkotá = pergotta + köser 97. piantofla = pantofla + pianta 171. rovistico = ligusticus + rovo 98. rubaldo, rubellare = rib. + rubare 77. scialiva = saliva + scialare 97.soffice = soppice + soffre 41.sporco = spurcus + porcus 41.sŭcidus = sūcidus + sus 37. sugo = sucus + sugare 121.uscire = escire + uscio 295.

# ${f WORTREGISTER.}$

## Die Zahlen weisen auf die Seiten.

abbacchio 302. abbiaccare 61. 169. abbisognare 315. anare 87. aberinto 114. sard. abile 167, 174. abreo 82. ancor 62. accapiglia 46. accendere 257. acchitarsi 40. accidia 39. acciuga 143. accorgere 257, 258. acquavite 178. sard. addu 108. ansima 87. affliggere 258. affogare 82. affondo 299. anti 61. aggio 292. antico 141. agunanza 124. agosto 74. aprire 259 nordital. aiga 59. aitare 234. ajuola 300. ala 192. ven. albeo 171. albero 190. aldiana 271. algere 257. arlia 143. alice 39. arma 192. alleggere 82. allegro 34, allor 62. 259. alloro 87 alluda 120. altrimenti 61. romg. alvedga 115. ambrostolo 114. amendue 131. amido 127. asma 151. mail. amis 192. aspettare 82. tar. ašquare 235. ammainare 292.

ammucchia 42. anchino 114. ancudine 87, 131. andare 250, 253. anemolo 127 dial. angirola 173. avale 141. anguinagla 87. annestare 38, 82. annojare 82. lomb. antana 162. siz. avolio 40. antenna 43. dial. antro 162. appartenere 78 appendice 91. approcciare 143. arancia 114 piem. arčede 25. ardere 259. mail. aris 166. emil. armnar 168. arrogere 241, 250. südital. arrustu 44. bolog. arsui 151. emil. arvsaria 167. arzavola 164. asciolvere 44, 259. ascoltare 74.

amoscino 39, 91, assai 170. assedio 82. assembra 37. assillo 82. audire 81. auliva 81. aulore 81. aunora 81. auriente 81. avannotto 141. avello 114, 164. avere 248, 250, 251, 254, 257. avorio 82. avvincere 241. avvogadro 76. avvolgo 81.

> becío 86. baco 169. nordital. baffa 8. baggiolo 125. balestra 54, 152. balio 125. bambinea 290. barattore 86, 265. barbano 202. ven. barbastre<u></u>go 177. barbigi 142. barbottare 310. battadore 265. romg. batella 168. sard. battia 108. battolare 164. gen. bellua 162. bene 42.

baccano 82, 156.

sard, bennarzu 107. sard. bénneru 107. sard. bentale 107. sard. bentore 108. mod. beola 164. berbena 161. berbice 98, 161. bertovello 68. bescio 298. sard. bessire 107. bevere 257. sard. bi 210. biante 98. biasmare 151. bibbio 161. bieco 109, 204. bieltá 84. bieta 38, 164. bifolco 8. bigatto 169. bigna 169. bigoncio 167. sard. bikka 40. bilenco 47. bilico 169. sard. binestra 107. biodo 164. piem. biola 164. bioscia 61. bioccolo 61. sard. birare 107. birra 153. birichino 87. biscio 40. sard. bistrale 107. boccale 74. bocchi 60, 180. bocco 176, sard. bokkire 107. bolgia 41.

dazio 176.

dębba 38.

decco 170.

siz. deda 96.

delicare 169.

desinare 234.

dettaglio, 154.

destare 69.

devoto 40.

diaccio 98.

diacere 98.

dieci 60.

dicidotto 85.

sen. diebile 39.

digiunare 234.

digrumare 168.

dileguare 140.

dimestico 81.

dimojare 143.

diritto 39.

dispitto 43.

ditello 38, 96.

dito 39, 125. ditto 39.

dividere 257.

doccio 176.

doglia 41.

dolere 257.

domineddio 179.

siz. donu 40. 1 donneare 307.

dote 40, 77, 92.

dovere 77, 234, 254,

doge 41.

dopo 40.

256.

dreto 54.

dubbio 41.

duca 121.

disco 39. pad. discolze 53.

siz. dinokkyu 164.

dire 250, 257, 258. diretto 39.

digiuno 163.

mail. derbeta 170.

bolso 96. caratello 152. bomberaca 161. carena 36. bono 41. bonte 61. borchia 41. borrana 290. borrascoso 92. bossola 41. mail. botia 39. botro 43. bove 43. breve 54. brezza 115, 170. bricco 91. brina 97. mail. bronka 35. brontola 47. brònzo 47. bruciare 60. brugna 97. brugola 113. bruire 115. brunice 91. brutto 153. bubbola 153. bucine 61. bue 56. bufolo 8. buiana 290. bologn. bula 96. mail. büla 96. bulicare 152. sard. bulteddu 108. buontempone 320. burchio 42. burro 16, 70. butirro 16. sen. buttiga 39. ca 169.

cacchio 138. caccia 142. cacio 146. cadere 254, 257. cafo 8. calabrone 87. calere 254, 258. calma 58. calterire 114. amail. candira 40. canea 290. canella 37. canestro 54. canocchia 152. cantero 68, 184. capo 298. capestro 54.

caretto 43. carpine 192. catella 153. caunoscere 81. cavicchia 39. caviglia 39. cavolo 57. cedere 37. cedro 137. cendralina 167. centina 46. cespo 177. chiavica 91. chiedere 250. 254. contenza 177. chieppa 42. chiero 35. chiesa, 143. chiodo 35. chioma 52. 89. chiosa 97. chiovo 35. chiudere 257. 259. chiunque 47. ci 210. cialtrosa 174. ciascheduno 85. ciascuno 94, 108. cibo 39. ven. cicare 309. ciccia 90. cicerchia 43 ciciliano 97. ciera 38. ciglio 46. cignere 257, 258. cigolare 309. ciliegio 34. cinghia 46. cinghiale 97. cingo 46. cinquanta 108. cinque 108. ciò 44. citrullo 40. ciucciare 161. ciuco 42. nordital. co 57, 58. codice 40. cofaccia 168. cogliere 257, 259. colera 42. colpo 44. coltrice 167. cometa 186. comincia 46.

comignolo 46, 146. dattero 127. compera 47. compie 47. compire 244. completo 37. computa 47. conca 47. confessore 40. conio 41, 143. conocchia 41. conoscere 257. aver. consa 174. consumare 237. conte 47. contentino 289. conto 47. contra 47. convertere 259. coppa 36, 41. cornacchia 8. cornice 92. correre 257, 259. corruccio 42. coscia 131. coscio 197. coto 125. cova 50. covone 35. credere 254, 257. crescere 257. crepa 54. cresima 36. crosta 41. cruccia 42. crudele 37. cruna 8, 42, 85. cucchiajo 83. cucire 42, 244. cugino 169. cumula 41. cuocere 257, 258. cupo 298. amail cupido 168. curato 176. agen. curto 42. curvo 41. cutretta 43: 69. 128. siz. čanciri 161. lecc. čefalu 52. siz. čerka 38. neap. čestuneye 173. gen. čuna 35.

dalmagio 75.

dare 250.

dunque 47. duolo 176. kalabr. duoppu 41. durre 257, 258. ebano 42. eco 37. effimero 39. nordital. ega 59. mail. elbor 35.

elce 36. gen. embriägu 51. bol. fioppa 163. emil. emda 168. siz. empio 38. sard. enna 35. ępa 37. lecc. erde 38, ergere 259. emil. erpeg 191. erpice 37. erro 176. esco 235. esile 91. essere 245. estremo 37. ette 60, 178,

sen. faccenda 43. falavesca 168. faloppa 152. famiglia 46. fanciullo 40. fanfaluca 161. farabutto 153. farchetola 109. fare 250, 254, 258. farfalla 143. nordital. fastudio 36. favolassa 153. fedele 37. fegato 36, 91. fendere 38. ven. fenti 51. ferale 78. siz. fermu 38. ferrana 78. feto 37. fia 248. fiaro 137. fiata 202. fiedere 162, 250, 254. fiera 38. südital. fietu 177. figgere 257, 258, 259. fila 184. filiggine 88. filosomia 167. filtro 39. filugello 123. apad. fime 37.

fingere 257.

finocchio 41.

fingo 46.

fiocina 171. fiorrancia 86. ven. fiuba 49, fiutare 74. floscio 125. foga 41. fogno 84. folaga 41. folleare 307. ven. folp 163. nordital. fom 49. » fomna 49. fondere 257, 259. fondo 169. fonte 47. mail. fonz 157. forfora 184. formaggio 165. formento 83. foro 43. forosetto 81. forse 44. fracassare 317. fradicio 168. frale 78. frana 113, 125. frangere 257, 258. frasca 113. frazzo 69. freccia 111. freddo 35. friggere 257, 258. frignisteo 290. fringuello 37. frizzo 143. froda 188. fromba 47. fronda 47. fronte 47. frugnare 171. gen. fuä 50, piem. fubbia 49. fucina 77. fugge 42. fuggire 244, 254. fuja 141. fulmine 41. funga 184. fungo 47. furneccio 289.

gabbia 42, 96. gabbiano 143. gaggia 143.

furo 176.

fusta 187.

gaja 143. gambugio 171. gangola 162. garavana 96. gavia 144. nordital. ge 210. gela 52. geme 52. genere 42. gettare 55. ghiado 143. ghiomo 52. ghiotto 36. ghiottornia 166. ghiova 20. giacere 257. giglio 98. gignore 79. ginebro 137. ginęstra 54. ginnetto 154. ginocchio 41. gioglio 98. gioso 42. giostra 54. giova 50. giovane 50. giove 43. giovenco 43. gioventa 176. giovo 122. gira 253. gitta 43. gittare 234. giú 169. giucare 73. giucco 42. giumella 77. giungere 47. 257. 258. giuso 42. gloria 40. gnaffé 147. gnaolare 147. gnaresta 137. gnocco 90, 98. gnommero 181. gnudo 98. gobbo 41. goccia 142. gogno 96. golfo 44. gombina 96. gomea 141, 149.

gomito 50, 171,

gomitolo 164.

gonfiare 96.

gorgo 177. gostare 96. gotto 41. gracidare 84. gracimolo 115. gradella 96. gragnolischio 290. gramigna 46. granocchia 115. graspo 115. grasso 96. gregge 43. grembo 43. greto 275. greve 35. 54. griccia 42. gridare 96. grogo 54. siz. groi 57. piem. grola 57. grolia 168. gronga 44. grosta 96. groviera 85. gruccia 42. mail. grupp 45. guancia (pl.) 193. gubbia 141. gucchia 42. ven. **šem**o 44. romg. ğenda 52. südital. ğornu 41.

illndere 257. sard. imbena 40. imbriago 173. impero 42. inchiostro 89. incischiare 85. incomenza 47. indi 61. indulgere 257. ingegno 47. mant. ingera 173. ingojare 143. mail. inkūžen 173. insieme 30. ven. instae 173. ven. instesso 173. intero 43. intridere 250. 257. 259 intrudere 257. inverno 173. Ischia 10, 138. ischio 46. sard. iskulzu 53.

isola 10. sard. ispiju 40. siz. itria 42. ivi 61.

sard. kadira 40. nordital. kasteña 35. sard. kiliru 40. siz. kirkare 161. siz. kolobra 41. sard. kolora 41. romg. koltrina 171. ven. koñer 169. siz. korki 50. sard. krosta 41. kalabr. kuluonna siz. kumenza 38. lecc. kuntriestu 35. kalabr. kuomu 41. sen. kyoka 57. aret. kyovela 49.

ladroneccio 167. lago 121. ven. laimentare 84. lamicare 115. lampa 177. lampone 114. lasca 114. lasciare 131. lavamano 201. laveggio 84. lazzaruola 115. lazzo 69. lebbra 43. 137. lecceto 275. leccornia 166. mail. ledeg 167. leggere 257, 258. lei 43. lembrugio 289. lene 37 lenticchia 39. lentiglia 39. lenza 36. lepre 42. lero 114, 169. leticare 36, 80. lettera 38. leva 42. levriere 137. lezia 37. licorno 98.

ven. ligoro 43. bol. ligur 43. sard. lindiri 40. lingua 46. piem. linsola 163. lisciva 144. loame 84. locusta 41. loda 188. loja 141. lombrico 91. aital. lome 36. loppio 115. lordo 36. siz. loru 40. losco 41. lotta 41. tess. lovar 235. mail. löya 174. lubbione 143. lucerna 290. lucertola 84. lucherino 78. lucignolo 46. lugherino 90. luglio 98. lumaccia 77. lungo 44. lupo 41.

ma 156. macchia 10. macia 149. macola 10. madia 59. 125. madiere 185. maęstro 54. mai 156, 170. nordital.maitino86. aital. maiure 42. malato 69. maligno 39. malinconia 84. malvestá 84. mammone 154. mandorla 16. manicare 84. 234. manignoni 289. manna 140. maninconia 161. mantile 39. manucare 131. manzo 142. marame 276. mascella (pl.) 193. modo 43. masso 197.

sen. lucc. matello siz. mogye 41. mattino 85. mattone 135. me' 170. mecco 153. lomb. meda 92. medesimo 37. medico 42. ven. medoto 168. megliaca 163. aven. pad. meio 36. mota 131. melo 34. südital. mene 172. mozzo 69, 143. menno 140. menomo 37. mensa 37. menta 38. mento 43. mentre 38. siz. menu 38. mercoledí 91. sen. merenda 43. mergere 257, 259. mero 42. meriare 142. 235. meschia 46. meschino 72. Messina 39. mestica 37. meta 37. metro 42. mettere 38, 257, 258, 259. mezzangherare 167. mezzedima 177. mezzo 36. midollo 197. ferr. mieda 39. ven. pad. miella 36. südital. mierku 35. mignolo 46. minchia 46. minestra 54. minga 172. mirolla 174. mischia 46. mistero 37. misto 39. mo 44. nordital. mo 50. mobile 40. mocciolo 41. moccolo 41. modine 192.

moglie 175.

monco 35. monna 169. monte 47. mora 41. morchia 41. mordere 259. morire 244, 254. 259. mosciama 276. mosto 41. motto 41. gen. muä 50. gen. muän 50. mucchiare 168, mucilaggine 152. muggine 127. mungere 162, 257, 258. kalabr. muokku 41. » muortu 41 muovere 257, 258, 259. muzzo 69.

nascondere 257, 259. lecc. nassia 74. navolo 57. neap. ndenná 169. siz. nkuniya 173. neap.nzerretare 168 » nzorare 173. -ne 131, 210. gen. nečča 174. ned 85. romg. nenka 52. siz. neširi 173. nestare 169. nicchio 61. nicciuola 84. nievo 175. ninferno 115. ven. niola 50. lecc. nirviku 166. niscire 115. niscondere 84. nitrire 169. piem. nitta 174. lomb. nivol 50. piem. nivu 50. no 156. nocca (pl.) 193.

nabisso 115.

siz. mantari 135,

nascere 257, 259.